

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

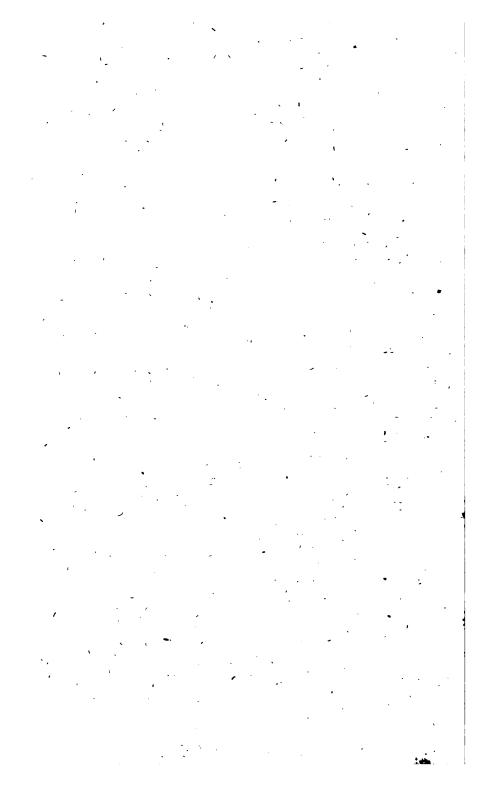

# Ausführliche

# Griechische Sprachlehre

8 0 d

Philipp Buttmann, Dr.

3meiter Banb.

Berlin, 1827.

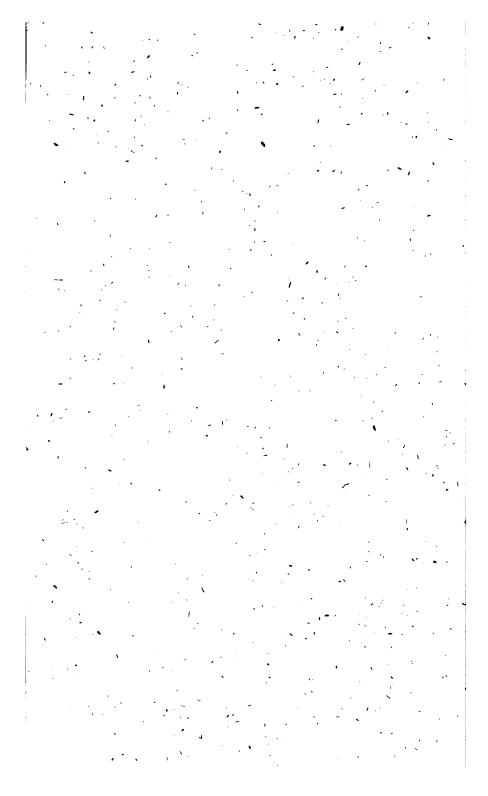

In Erwägung menfchlicher Unficherheit finde ich es rathfam, biefe Sprachlebre, ba fie in bem Umfange ber Formenlehre eine fo naturliche Ginbeit bat, mit Diefer, burch Beifügung ber ichon langft vermiften Regifter, abe Sollte ich die mir ift berfagte Befunde jufchließen. beit wieder erlangen, fo fann auch ber fontattifche Theil immer wieber bon mit aufgenommen werben. Ermangelung beffen aber, und bamit biefer etymologische Theil mit ber Syntar, auf beren Mitbegreifung bies Buch eigentlich angelege ift, boch einigermaßen in Berbindung fiehe, fo wird ber Entwurf einer folchen, wie ich ihn meiner mittleren Grammatif angehangt habe, bie Stelle biefes Theiles fur ben Unterricht verfeben. alfo bitte ich furife bie Berweisungen gu beziehen, bie bie und ba in biefen Banben auf bie Spntar, jum Theil nach Paragraphen, gemacht find, ba bie Bablung biefer, feit ber zwolften Ausgabe ber mittleren Grammatif, bem Plane ber gegenwartigen übereinstimmend gemacht ift. Much alle Bufage und Berichtigungen, welche von Unfang an bie gu Enbe biefes Banbes erfoberlich fchienen,

habe ich also biesem Bande nun angehängt, und meinem Versprechen gemäß auch die bereits abgedruckten unter die gegenwärtigen wieder aufgenommen, wogegen jene nunniehr wegzuschneiden sind. Die bloßen Schreid und Drucksehler aber beiber Bande nehmen ein eigenes Versteichniß zu Ende des gegenwärtigen ein.

Ein verdoppelter Anfall einer Gliederschwäche, mostan ich seit einiger Zeit leide, hatte mich außer Stand gesetz, ben letten Wogen bieses Bandes die erfoderliche Ausarheitung zu geben. Ich bin es der liebevollen Unsterstügung eines kenntnifreichen und uneigennüßigen Freundes, herrn Gottfried Bernhardn, schuldig, daß ich sie erscheinen lassen kann. Ob ferner etwas möglich ist, hängt von dem Erfolg einer Badereise ab.

# Ueberficht ber Anomalie bes Berbi.

## S. 110. Syntope und Metathesis.

baleich in jeber Sprache alles gewiffen Analogien folgt, bie fich auch in Regeln faffen laffen, fo nennet man boch im. engern Ginn regelmäßig nur bas, mas einer größern Ungabl von Fallen gemeinschaftlich ift. Alles mas bievon abweicht folgt. alfo gwar, auch in biefer Abweichung, immer irgend einer Analogie; aber biefe thut, befonders in einer ausgestorbnen Gprache. fich nicht immer fund; indem eine Menge von Rallen aus bem gemeinen Leben und ber Mannigfaltigfeit ber Mundarten nicht in die Bucherfprache gefommen find. Golde fur uns gang. einzel ba ftebende Ralle, die alfo auch nur einzel erlernt und behalten werben fonnen, maren alfo im engften Ginne ble Ino: malie: und diejenigen Abweichungen von ber großern Unglogie. Die felbit wieber in mehren Beispielen fich fund thun, find alfo nur fleinere Unalogien, bie eigentlich in befondern Regeln und befondern Ronjugationen jenen großern angereibt merben mußten. Allein bies murbe bie Ueberficht bort erfchweren; und fo fondert man also diefe fleinern Analogien, eben fo wie die ein: zeln Källe, ab, und betrachtet alles dies als die Anomalie ber Sprache; die in teinem Theile von foldem Umfange ift als beim Berbo.

2. Auch von diefer so bestimmten Anomalie wird indes: fen, nach Grundfagen, die der Methode des Grammatikers über: laffen bleiben muffen, ein Theil wirklich schon, in den Vortrag

11.

verwebt; andre aber werden julest in einem alfabetischen Verzeichnis bem Gedächtnis und dem nachschlagenden Fleiß übergesben. Damit aber auch hier die Beobachtung stets gefördert und der Mechanismus entfernt werde; so werden die kleineren Anaslogien denen diese abweichenden Fälle folgen, nicht nur überall durch Nachweisungen bemerklich gemacht; sondern gewisse Klasssend bie sich entweder durch die Mehrheit der Fälle oder durch besondere Eigenheit auszeichnen, mussen auch vorher noch in Uebersicht gebracht werden.

Brinn. Alle im Berfolg anzuführenben Beifviele muffen gur genauern Kenntnis eines jeden in dem Berzeichnis nachgeschlagen werden. Manche Berba werden aber auch hier und in den nachfolgenben Paragraphen gleich vollftandig behandelt, worauf alsbann im Berzeichnis wird zurud verwiesen werden.

3. Eine hauptklaffe von Abweichungen bewirkt bie Synstope '). Bon biefer namentlich bat schon manches, worunter

bie

\*) Ich fühle mich gedrungen, mit Vernfung auf das & roc. A.

2. 3. gefagte, auch hier ju wiederholen daß man die Danstellung von einer Synkope und von synkopirten Formen ja nicht misverstehn muß. Wer die griechtsche Sprache in einigem Umfang übersieht, der erkennt deutlich, daß beide Arten der Formation, mit und ohne eintretenden Vokal, wo nehmlich jedes mit den Gesetzen des Wollauts besteht, der Sprache gleich natürlich sind, und daher nicht leicht ein Fall ist won man mit Sicherheit behandten könnte, daß die eine Art die wahre und die, die andreaber, sei es durch Einschaltung, set es durch Auslassung, aus jener entstanden set. Regellos durchziehen sich beide Arten durch die ganze griechtsche Sprache, se nachdem irgend eine Bequemischeit und andre, keineswegs immer für uns bemerkare, Umstände die eine oder die andre begünstien. Die Gramatischen muß notdwendig auf diese Verschledenheit ausmerksam machen und vermittelst technischer Benennung was von Einer Art, ist auch in Einen Gesichtspunkt bringen. Soviel als möglich bedient man sich biezu der schon vorhandenen Benennungen wosse sie nicht vernunftgemäßer Methode wihersteben. Eine solche Benennung ist Synkove, wodurch freilich gesagt zu sein schein und auch von den Ersindern gewiß gemeint ist, daß z. D. olyapanas osopaa abgekürzt sei. Un und für sich betrachtet konnte man eben so gut (d. h. d. den so wahr oder unwahr) olyas für Eperzibess von olyas erksäten; und diese Erwägung könnte vieletht veranlassen beides in gleiche Verwerfung zu bringen. Aber nan muß auch erwägen, daß nach diesen Grundsah keine der Benennungen von Figuren der Formation oder der Syntax, woderch

bie ganze Formation auf  $\mu\epsilon$ , aus praktischen Genden voraus geschickt werden mussen, was wir nun in dieser Uebersicht, jedoch nur mit Rudweis auf das bereits vorgetragene, wieder mitber greisen. Und zwar ist die Synkope, welche als die häusigst vorskommende hier allein gemeint ist, die Auslassung eines Vokals zwischen zwei Konsonanten; und diese trifft ein entweder I. in dem Wortstamm seibst, oder II. in Anhängung der Endungen, da der Binde: Vokal weggelassen wird.

4. Die Auslassung bes Botals im Bortstamme findet in einigen Wortern flatt wenn sie in der Flexion fich berlangern, 3. B.

πετομαι fut. πτήσομαι: nehmlich dies Berbum bilbet seine Tempora wie von αω odet έω (s. S. 11s, 8.); also πετήσομαι πτήσομαι;

befonders aber in einigen Fallen mo in der Flerion die Rurgen fich baufen; wie beim Augment:

nela ober nelopus (ein bloß epifches Berbum) 3. Impf. Enele

Ban größerem Umfang sind folgende zwei Kalle. A. In einki gen Verbis bilbet sich ber Aoristus 2. durch diese Synkope:

πετομαι (Impf. έπετόμην) — Aor. 2. έπτ ό μην, πτέσθαι έγείρα fut. έγεμα — Aor. 2. med. έγο ό μην άγείρα — Part. a. 2. med. ερίξα άγρόμονος

Bal.

durch eine Umanderung angedeutet wird, als da find Umlaut; Metathesis. Enallage, Ellipse ac., Stich balt: Bet allen the das was als Grundform angenommen ist, nicht aus historischen Potigen sondern nach einem Ermesen festgesetz, bei dessen Potigen sondern nach einem Ermesen festgesetz, bei dessen Potigen gegen sich sagen nicht widerspricht: was sonst darüber oder dagegen sich sagen lächt diebt der philosophischen Beodachtung übetlassen. So ist es also richtiger Methode völlig angemessen, bei Unterscheidung iener beiden Formations urten diesenz welche bei weitem die vorherscheiden und in großer sonsequenter Analogie austretende ist, hier die vollere mit eintretendem Bosal, jum Grunde zu legen, und die keinere Masse als seiner verkürzt worden, völlig unschuldig und brauchdar ist, ges ist nun ersoderlich se auf alle die Falle auszudehnen, welche derselben Analogie angehdren, die aber durch mangelhafte Theorie sons versant waren: se unten bet den Aoxistis syncopatis.

, 1994. Aplor in δφλισκάνω, und fiebe noch weiter nach Alubor, Abor in έρχομαι, έσχον und έσπον in έχω und έπω.

B. Im natürlichsten ift biese Synfope hinter jeder Reduplis

in einigen Perfekten, wie δέμω — (δεδέμηκα) δέδμηκα (f. g. 101. A. 15.); das jedoch nebst einigen andern auch, auf die unten A. 15. zu zeigende Art, zu der Mestathesis gerechnet werden kann; ferner πέπταμαί von ΠΕΤΑΩ f. πετάγνυμι; μέμβλεται verkürzt aus μεμέληται f. μέλω. Bgl. g. 83. A. 1. b.

in den Aoristen έπεφνον und έκεκλόμην von ΦΕΝΩ und κέλομαι

in einigen aus einfachern Themen durch die Redupl. gebildeten neuen Präsentibus, als πιπράσκω von περάω,
μίμνω, πίπτω; γίγνομαι von μένω, ΠΕΤΝ, ΓΕΝΩ
(§. 112, 17.)

Unm. 1. Man fieht und begreift leicht, daß alle diese galle nur in alten Stammverbis flatt finden und felbst aus alter Ueberlieferung sind. Daber denn auch bei mehren folchen es zweifelhaft bleiben fann ob die Form mit ober ohne den mittlern Bofal die ältere
ift. Bgl. im Berzeichnis alesw und Legil. I, 28, 2. 63, 26.

- 5. Die gewöhnlichere Synkope ist die des Bindevokals, über welche und deren richtige Ansicht schon S. 106. bei der Konjug. auf pu bas wesentliche vorgetragen ist. Dort haben wir jedoch genauer nur diejenigen Verba der Art kennen geslernt, welche einen der Pokale e, a, v als Stammvokal vor der Endung, und in dieser Form auch wirklich ein Prasens auf pu Past. pau haben. Hier werden wir nun noch die Fälle in Uesbersicht bringen, die entweder dem Stamme nach von jenen Verlicht bringen, die entweder dem Stamme nach von jenen Verlicht bringen, die entweder dem Stamme nach von jenen Verlicht bringen, die entweder dem Stamme nach von jenen Verlicht bringen, die entweder dem Stamme nach von jenen Verlicht vor die Endung treten konnen; oder in welchen nicht das Prasens sondern nur einzele andre Tempora (Aorist, Perfekt) diese synkopirte Form annehmen. Wir verthelsten demnach alle hier zu behandelnde Källe in A. Prasens und Impersekt B. Aorist C. Persekt.
  - 6. Bom (A.) Prafens und Imperfekt, so nehmlich baß lette:

letteres wirklich Imperfekt ber Bebeutung nach bleibt, boren bieber einige Berfurzungen theils aus ber alten enischen. Sprache theils aus ber Sprache bes gemeinen Lebens. : Dabei ift zu bemerken- bag die zweiten . Perfanen paffiper form. eben fo wie in ber Formation auf ju, die Endungen cas, co ans nebmen.

osors epischer Imperativ fatt vioses Eduera, epischer Infinitiv flatt edeueras von Ede οίμαι, ώμην Γ. οίομαι σεύμαι, σεύται, und σούσθαι, σούσο 10. f. σεύω στεύμαι, στεύτο ein epifches Defettivum (freben, broben) - ἔρυσθαι, ὁῦσθαι, ἔρυσο, ἔρυτο ις. Γ. έρύω.

Unm. 2. Dies find unter ben vorfommenden Formen bleienis gen, welche entschieben bieber geboren: wogn man noch einen einjelen Fall füge, noopularde, f. guladaw. Ginige andre werden beffer als verftummelte Perfette und Plusquamperfette betrachtet, wie yeineda, Eleinto S. 83. A. 9., Sexatas (f. im Bert. Sexonas). und vermuthlich auch unique (§. 109. A. 5.) und andre bringen wir richtiger unter bie jundchft folgenden Morifie. Die, Formen λούμαι ic. aber merben wir unten (f. λούω) als Rontrafta erfennen. - Dann gibt es noch einzele Drafens- und Imperfett = Formen die, da fie bem Stammvofal nach an die Formation auf ju fich anschließen, wenn gleich die Erfte Derfon auf ju nicht vortommt, boch dabin gerechnet werden tonnen; wie die 5. 106. A. 5. fcon angeführten aruusc, aruto; und fo auch die Infinitivformen elodusνα. (f. έρύω) und αρόμεναι (wenn bies die richtige Schreibart iff, f. S. 105. A. 16.): benn biefe haben gwar ibre Entftebung, genau wie Edusrar blog bem Busammentommen ber Rurgen in eigu-suerat. doo-susras ju verdanten, treten aber baburch jugleich in bie Ana: logie von deinrumerai, didouerai von vui, wui. - Die Berba endlich welche blog burch den Vokal y fatt e von der Regel der Verha auf pe abweichen, åfirae, xexfirae, dizquae, f. S. 106. A. 7.

Mehre Berba haben (B.) einen Aoriftus nach bie: fer Onntope, ber mit bem Aor. 2. verglichen ober baju gerech: net werden muß \*). In der I. Derfon des Aftibe bleibt alfo

Daß wir alle bier folgende Norifie, als kove, kodero, kleuro tt., unter die Rubrit der Syntope bringen, und sie daher in der Folge unter der Benennung der syntopixten Noriste aufstüren, das ist in der Note oben ju 3. begründet. Dier ist also um fo weniger bie Meinung bag fie abgeturgt feien aus sovor, epoiero, elevero: benn bies find Imperfefte: fondern biefe Mo-

als Endung nur bas v übrig; und ba bies nur mit vorherge: benbem Botal fatt finden tann, fo entfteht guforderft eine Form welche mit bem Aor. 2. ber Konjug, auf pu durch alle Modos und Barticipien übereinkommt, nur bag in Abficht bes Stamm: votals einige Ralle bier erscheinen die bei den geläufigen Berbis auf m nicht vortommen. Dabei ift zu merken daß ber Bofal biefer Aoriste, ob lang ober furz, ob a ober 7, gewohnlich nach bem Porf. 1. beffelben Berbi fich richtet und bag berfelbe bann in ber gangen Derfongl : und Modal : Flerion unverandert bleibt, ben Optatio und bas Particip meiftens ausgenommen; f. Unm. 3. Bir wollen nun von jebem ber vortommenden Saupt: falle ein Beisviel, so vollständig als es erfoderlich ist, aufführen; - bemerken aber babel, bag ble Berba wozu fie geboren auch in ihrem übrigen Gebranch größtentheils anomalifch gethifcht find, und bag namentlich 1) bas gebrauchliche Prafens meift eine ber S. 112. ju behandelnden besondern abgeleiteten Formen bat; 2) in mebren Berbis biefer Morift auch in ber Ratur ber Bebentung vom Prafens nach G. 113. verschieden ift. 'Wir fegen alfo die Beifpiele nur ber um bas außere Berhalten biefer Formen baran ju zeigen, und verweisen fur alles andre auf bas Ber: zeidnis.

> σβέννυμι, ΣΒΕΩ, ἔσβηκα — ἔσβην, ἔσβημεν, σβῆναι, σβείην βαίνω, ΒΑΩ, βέβηκα — ἔβηκ, ἔβημεν, βῆναι, βαίην, βάς διδρά4-

rifie unterschelben sich dadurch daß sie den Bindevotal verschmaben, von den übrigen Aoristen wie elassero u. d. g. Nach strenger Theorie würde dies eine britte Art des Norists neben Aor.
1. und 2. begründen; aber die Wenigseit der in die gangdare
Prose gesommenen Noriste dieser Art rechtsertigt die Absonderung derselben von der regelmäßigen Kormation, welche sonst
ohne Borebeil somplicirter werden würde. Aber das bedarf sonst
ohesonderer Rechtsertigung daß auf diese Art die Fälle sons,
sonn ze. als Syntope d. d. als blose Auslassung des Bindevotals dargesiellt sind. Allerdings ist dier die Syntope nicht rein;
denn an die Stelle des Bindevosals tritt dier die Berlängerung
des Stammvosals. Diese Erinnerung trifft einen Theil der
Kormations auf zu wit, wie zion-zu, son-vu, son-vu, son-vu, sonKore da es nötzig war alle diese im weientlichen übereinsommenden Formations-Arten zu vereinigen, so war es vergdnnt
die reine Syntope wozu der größte Theil der Kormen gebört
dem Ganzen den Namen-geden zu lassen.

διδράσκω, δέδράκα — ἔδρόν, ἔδράμεν, δράναι; δραίην, δράς κτείνω, ἔκτάκα — ἔκτάν, ἐκτάμεν, κτάναι, κταίην, κτάς γιγνώσκω, ἔγνωνα — ἔγνων, ἔγνωμεν, γνώναι, γιοίην, γνούς βιώω, βεβίωκα — ἐβίων, ἐβίωμεν, βιώναι, βιώην, βιούς φύω, πέφῦκα, — ἔφῦν, ἔφῦμεν, φῦναι, φῦην \*) fắt φυίην, φύς. Die übrigen volkāndigern Norike diefer Art fehe man in άλίσκομαι, βιβρώσκω, δύω, πέτομαι, σκέλλω, τλήναι, φθάνω; είηξείε und feltne Formen aber in βάλλω, γηρόσκω, κλάω, οὐτώω, πλέω, πτήσσω; und einige Imperative hier in Ann. 4.

21mm. 3. Bon allen bleber geborigen Moriften macht ber von odaro allein die Ausnahme bag er in Absicht des Botals nicht nach dem des gebrauchlichen Perf. r. fich richtet. Denn da in Diefem Berbo eine zwiefache Formation vorwaltet: Fut. ponjoouat, Aor. 1. έφθασα: so schließt fich der Aor. a. an die des Kuturs an — έφθην bas Berfett aber an die bes Aor. 1. - Eodaxa -. Alle übrigen baben burchaus den Botal ibres Derfetts. Und fo geht alfo aus Diefer Analogie allein fchon bervor, baf, fo wie ibm fich verbalt an βέβηκα, und έκταν, έκτα ju έκτακα, fo auch ju δέδρακα έδραν, folg= lich mit langem a. Die zweite Analogie ift, bag, mabrent bas Drafens auf m in dem größten Theil der Personal= und Modal=Bie gung ben Botal fury bat, und in den Berbis ilonus, didout auch der Aor. 2. theils even so sich verhält (edoper, dorm ec.), theils die Diphthongen et und ov eintreten lagt (Gerat, dovrat), bie bieber geborigen Morifie, gang wie bort esm, ihren Botal unverandert bebalten - copquer, gravar - \*\*). Rur Optativ und Particip gebn vollig wie in jenen Berbis auf ut, indem fie ben Stammvofal furk zeigen soweit ihre Ratur es erlaubt: benn in den Diphthongen e., as, os, ov (σβείην, βαίην, γνοίην, γνούς) liegen die Clemente e, κ, o; und eben biefe treten auch in der Flexion des Particips hervor: prórros, dearros, nicht dearros. Ausnahmen, wo auch biefe Formen ben Botal des Perfetts behalten, find 1) ber Aprift ifiw beffen w auch in den Optativ übergeht Biofip, der daburch vom Opt. bes Braf. unterschieden wird (βιόω βιοίην); 2) Die Optative άλφην und γνώτην (συγγνώη), bei alteren Dichtern, flatt άλοίην, γνοίην f. άλίσχομαι, γυγνώσχω; 3) ber ionische Norift έπλων (f. πλέω); benn ba beffen Stammform fcon bas w bat (Praef. nlow), fo bleibt es felbft im Part. Aor. nloig (Il. 5, 191. eninloig), bas alfo obne 3metfel flektire murde words (anstatt ous, ortos). —. Endlich iff aus §. 107. ¥. 17.

<sup>\*)</sup> G. oben S. 107. A. 36. und im Bergeichnis.

<sup>\*\*)</sup> Sinige epifche Verfarzungen ausgenommen, wie Barne, f. Bairm.

A. 17. hier anwendbar dag bie verkürzte 3. plur. auf » flatt oar; ben Bolal vor diesem » immer turz bat: also far für chran, coar, c

Anm. 4. Da, wie wir §. 106. 107. gesehen haben, die Imperas. tiv : Endung Di ebenfalls der spirlopirten Formation angehort, das beißt, unmittelbar an den Stamm sich anschließt, so ift auch der Imperativ obiger Formen soweit er vorkommt durchaus so gebildet, als bijdi, doadi, prodi, dode (Pl. bire, dure ic.). Und so sind also noch folgende vier Imperative auf di und auf das daraus abgefürzte s (§. 107, 6.) zu den hier aufgestellten Avrissormen zu rechnen:

nidt, nidt, nitt, oges, wees

f. im Berg. nivo, nlúw, Exo, poéw.

8. Bu diesen Aoristis Aot. gesellt sich auch eine entspreschende passive Aoristsorm auf unv, so, ro ic. welche also dem Aor. 2. Med. der regelmäßigen Formationen entspricht, wobei aber zu bemerken 1) daß die allermeisten Beispiele davon nicht mediale, sondern völlig passive Bedeutung haben; 2) daß sie in Absicht des Bokals nach dem Perk. Pass. sich richten; 3) daß sie nur der ältern Dichtersprache angehören. Einige derfelben gehören nun auch wirklich zu einem der erst angeführten Aoristi Act. als Passiv, nehmlich:

έβλήμην Opt. βλείμην — 1011 ἔβλην (ξυμβλήτην) f. βάλλω ἐκτώμην, κτάσθαι, πτάμενος — 1011 ἔκταν f. πτείνω.

S. noch im Berzeichnis an ihren Orten die Formen ovyyroxxo, odzugeros und, in Beziehung auf das erft angeführte utode, das alte Particip utogeros.

Woraus also folgt, bag diejenigen welche dieselbige Analogie befolgen ohne daß eine aktive Form vorkommt eben so angesehn werden musten; als

πνέω, πέπνύμαι — (ἐπνύμην) ἄμπνύτο λύω, λέλυμαι — (ἐλύμην) λύτο φθίω, ἔφθίμαι — ἐφθίμην, φθίμενος Ορτ. φθίμην (f. im Betz.) S. αὐκ) ἐπλή μην in πελάζω und in πίμπλημι, ἔνασθε in ναίω, ἐσσύμην in σεύω, ἐχύμην in χέω, und die Barticivien κτίμενος, πτάμενος (in πετάννυμι), θύμενος, ἀρπάμενος.

g. Bon biefen aber laffen fich eben fo wenig trennen bies jenigen synfopirten Zorifte passiver Form bie einen Konfonansten vor der Endung haben, wie Elekto, derda. Diese find

aus dem einfachen Thema des Berbi gebildet, und unterschelden sich, wenn dies Thema zugleich das gerobnliche ist bloß durch biese Synkope vom Imperfekt und den Modis des Prasens. Sie kommen daber, gerade mie die vorhergehenden, ganz mit threm Perk. und Plusq. Pass. ohne die Rodupl. überein, womit man sie daher vergleichen aber nicht, wie vielfältig geschehen ist, für eins damit erklaren darf. In der Bedeutung, aktiv, passiv ober medial, folgen sie samtlich ihrem Prasens auf pau; und auch sie gehören samtlich nur der altesten Sprache. 3. B.

δέχομαι, έδεδέγμην, έδεδεξο :t., δεδέχθαι Αοτ. syncop. (έδεγμην) ἔδεξο, ἔδεκτο Inf. δέχθαι Imperat. δέξο \*)

μίγνυμι, ΜΙΓΩ — (ξμίγμην) μίκτο λέγομαι — έλέγμην, λέξο, λέκτο, λέχθαι πάλλω — (ξπάλμην) πάλτο

όφτυμι, ΟΡΩ — ἄφμην, ὧφτο Inf. ὅφθαι \*\*) Part. ὅφμετος Imp. ὅφσο

und einige andre wie kyerro für kyerero, εύπτο (f. εύχομαι), άλτο (f. άλλομαι), έλελίπτο (f. έλελίζω), ιπμενος, άρμενος.

Anm. 5. Daß das o in den mit od. anfangenden Endungen ausfällt, versteht sich hier wie beim Perf. Past. Daher also dixdat, dodat. — Dahin gehbren also auch die Dual-Form pravone (f. unten prairw) und mit Ausstohung zweier Konsonanten mig dar (f. unten migdw).

Anm. 6. Die gangbarste Erklärung dieser passiven Formen ist die, daß man nicht allein denro, dexoat it. sondern auch sligodat, xxiperos ohne weiters als Perfekte und Plusquampersekte aussiellt die ihre Reduplikation abwersen. Hiegegen suhren wir an zusbroerst den nothwendigen innern Zusammenhang der obigen Zusammenstellung. Denn es ist einleuchtend daß denro, opperos sich ebnen so verhalten wie dira, nxiperos, und diese wieder wie sligodat, nxiperos. Diese lehten aber von den aktiven Formen sligtny, enrap zu trennen, wäre gegen alle grammatische Kritik. Also mussen alle obige Formen unter Eine Rubrik gedracht werden: sie sind Noriske wie enrap und äszur

<sup>\*)</sup> Daß jedoch edejum und dejumog bet homer nicht zu diesem Aorifi gehoren, wird unter dezoual bemerkt werden.

<sup>\*\*)</sup> Diese vollfommen regelmäßige Form (f. Anm. 5.) war eine Zeitlang in Il. 9, 474. durch woodar verbrängt, weil man nehmelich ögoar für das Perfett ansah (f. Henne) und die Ursach der Berfürzung doch nicht abzusehn war. Allein homer hat das Perfett wonar gar nicht, und dagegen den Norik woro, ögoo, öguevog bfters. Iht aus den sichersten Quellen die rechte Lessart hergestellt.

Einto. Man febe nun von biefem Berbo noch unten bas Berzeichnis und oben S. 109. A. 13., wo wir biefe Formen zusammengestellt haben mit

olda von eida — duer ober touer, tore, 3. pl. plusq. epifch tour. Imp. tode, Inf. epifch toueras für eideueras (gew. eideural): nebst den att. Plusquamperfettformen

ที่ชนะง, ที่ชาะ, ที่ชลง fur ที่ชิยเนยง, ที่ชิยเระ, ที่ชิยสลง.

— In diesem Berbo tritt auch die vollige Analogie mit dem Perf. Paff. hingu indem das δ in σ übergeht in τομεν, ήσμεν, ίστε, ήστε, μπας, μπας, ήστε, μπας, μπας,

έλήλυμεν, έλήλυτε

movon die Beispiele aus tomischem Bortrag bei hephassion p. 6. 7. febn. — Dagegen ift die Analogie beibehalten in dem seltenen Imperat. neneud; von nenocos

bei Aesch. Eumen. 602. worin, vielleicht der Deutlichkeit wegen, ber Diphthong es wieder eintritt, da sonst die obige Analogie ne-nuode mit sich bringt. \*)

Anm. 9. Wenn durch biefe Syntope der Konsonant des Stamsmes vor ein r in der Endung tritt, so geht — wegen Aehnlichfeit des Klanges mit den passiven Endungen (rérvode, copague u. d. g.) — das r zuweilen in I über. So lauten vom Imper. Aroxo. die andern Personen, statt

drovers, armytro - army 9 s, arox 9 m

fo wirb aus

Perf. έγρήγορα, έγρηγόρατε - έγρήγορθε

(f. eyelow); und so ertiart sich also auch am natürlichsten bas eptsche nenoods (f. naozw):

πέπονθα, πεπόνθατε — πέποσθε

nehmlich sobald das & vor das x trat, ging es in o über (wie toue, wie) und das v fiel weg (nénosts); worauf man fich in die passive Korm verierte: nénos e \*\*).

T Yé

- \*) Mit Unrecht, buntt mich, ift biese Lesart ber alten Ausgaben verlassen, worden gegen die Bariante nenows, die von einigen ebenfalls als Imperativ verstanden wird, nach §. 97. A. 12. von andern als dritte Person, was in die bhonende Rede freilich auch vast. Aber die bittre Fronie des Imperativs ist offenbar dem Tone dort weit angemessener, und die seltne Form neuwerdener, bas sie einem verderbenden Abschreiber nicht einfallen konnte.
- ") hatte ber Bufall und nur mehr folcher Formen bie ficherlich

11. Natürlicher ist diese Synkope wenn der Berbalcharaks ter ein Vokal ist. Ein solcher tritt aber wie wir S. 97. A. 10. gesehn haben, nur in einigen wenigen Berben rein vor die Ens dung a des Perfekts: so in dédic (s. decoai), das denn auch diese Synkope ersährt

> Perf. Plur. δέδιμεν, δέδιτε für δεδίσμεν, τε Plusq. — εδέδιμεν, εδέδιτε, εδέδισαν für έδεδίειμεν, τε, εδεδίεσαν Imperat. δέδιθι.

Da ferner, wie eben daselbst vorgetragen worden, auch mehre Perfekte auf ηκα mit dem Stammvokal α, in einigen Theilen bloß dies kurze α ohne κ vor die Endung treten lassen, z. B. βεβάσοι, βεβαώς; welche Formen aber nur bei den Epikern vorskommen; so erklärt sich daraus durch diese Synkope die Form auch einiger andern Theile dieser Temporum, nehmlich βεβάμεν (für βεβά-αμεν), Inf. βεβάναι mit kurzem α (für βεβα-έναι), und so fort durch den Plural beider Temporum, nur daß von der Endung ασι das lange α nicht ausgestoßen sondern aus βεβάσι βεβάσι wird. Hiedurch treten also diese Perfekte im Plus ral und in sämtlichen abhängigen Modis ganz in die Formation der Präsentia auf μι. 3. B. von τέτληκα (s. im Verbalverz zeichnis τληναι), ΤΕΤΛΑΑ

ΡĒ.

da waren, erhalten, so wurde schwerlich jemand an dieser Erklatung zweiseln. Stünden da, wo wir iht κάκραγμεν, έπέπιθμεν lesen, die zweiten Personen, so ist wol tein Bedenken, daß wir κάκραχθε, έπέπιθθε sinden würden. Zwischen diesem letten Fall und dem obigen ist aber kein andrer Unterschied, als das so nas türliche Aussallen des v. Bei der Synstope von πεπόνθατε hatte die Syrache keine andre Bahl als πέπονθε und πέπονθε; und es liegt am Tage, warum sie letteres vorzog. — Unter den ansdern Erklärungen dieser Form dat die aus der Form πέποσχα deren sich die sicilischen Griechen bedienten viel empfehlendes, da eine Synstope aus πεπόσχατε auf diese Art wohl dentbar wodte; allein da sie wenigstens eben so gut aus πέπονθα von statten geht, dessen sich homer und die übrigen Jonier allein bedienten, so wäre es widersinnig sie aus einer Form herzuhozlen dies in bren übrigen Theilen ihnen fremd war. Auf seden Fall liegt in der Silbe ποσ der Stamm παθ mit dem Umlaut: und dies allein gibt uns den Begriff einer synsopieren Form dellig. Dies ist der Sinn einer britten Erklärung im Erym. M. aus πέπηθα.

Pf. plur. τέτλαμεν, τέτλατε, τετλάσε du. τέτλατον Plusq. plur. ἐτέτλαμεν, ἐτέτλατε, ἐτέτλασαν du. ἐτέτλατον, ἐτετλάτην

Inf. τετλάναι Imperat. τέτλαθι, τετλάτω 1¢. Opt. τετλαίην

Der Ronjunktiv ist von diesem Verbo nicht gebräuchlich, wohl aber von dem Perfekto des Verbi Tenu — 85 nxa welches ges nau dieselben Formen bildet, als Ecaper, Ezava, Scade ic. und dabel den

Conj. ica, s. unt. im Berg. kenut.

Das Particip allein wird nicht nach der Formation auf ut gebildet, sondern aus aus jusammengezogen — ws, so daß also. Maso, und Neutr. gleich lauten: aus und as zusammengezogen ws, Gen. astos zusammengezogen wros. Und diese zusammengezogen Form nimt ein eignes, in Beziehung auf das ges wöhnliche Part. Perf. som. auf via anomalisches

Femin. auf woa

an; also von ές ηκα statt ές ηκως, υΐα, ός G. ότος

Part. ές ως, ές ωσα, ές ως \*)

Gen, ές ωτος.

Anm. 10. Was nun von dieser Formation in Gebrauch ift sehe man im Verzeichnis unter sairw ses nun, kennu, kennu, kennu eisen aute sairw ses nuch die epischen Formen pepaper, peraper ic. unter MA- und IEN-. — Hezu kommen noch zwei merkwürdige Formen des attischen gemeinen Ledens, von welchen wir aber nur durch Athendus (10. p. 423.) Rotiz aus verslorenen Komddien haben \*\*): dede kurumus, dede und diesen und diesen und diesen und diesen und diesen welche un als Wetter verwandten Sinnes in diesem Gebrauch sich einander gleichförmig gebildet zu haben scheinen, da in dedeunvärat das aus der regelmäßigen Flegion deunvew dedeunnynerat nicht erklärlich ist. S. Alus. Antiq. Stud. I. p. 249.

Anm. 11. Es erhellet aus diefer Darftellung daß das a in alselen Formen, die Endung aare ausgenommen, kurz ift, und daß folglich für gewöhnlich nicht redrävau, içavau, rerkavau geschrien ben werden darf. Man sehe z. B. in redrävau das kurze a beim Komiker Ran. 1012. welches für die gewöhnliche Sprache beweisend ift. Da indessen auch einer Zusammenziehung aus redraerar an sichts

<sup>\*)</sup> Begen ber Form Esós f. im Bergeichnis in Isnui.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. bas nur aus eben diesem Stil erhaltene elifluper oben.

nichts entgegen if, so fann auch, besonders bei einem altern Diche ter reducivat nicht befremben, welches gelesen wird bei Aslah. Agam. 550. Die Spifer haben Inf. reducivat, reducipe, Ecapean 20.

Unm. 12. Obgleich das a in diesen Berbis der mabre Stammvokal ift, so ist doch in diesen Perfektformen das a als eine Berkürzung anzusehn, da die volle Korm zerdnuc ist. So wie nun nach 5. 97. A. 10. mehre Perfekte auf nuc, und darunter auch einige von au, dies n auch in den epischen Formen ohne u beibehalten

τετληώς, ηότος: έςηώς, ηότος

fo findet es fich auch bei jener volligen Syntope, aber nur in ber einzigen bomerischen Form

ёспте \*) fur еспиште ober есате, II. 8, 243. 246.

Anm. 13. Auch die Bandelung des Stammvofals vor dem End dungs Botal in & findet ftaft; was fich nach der allgemeinen ionischen Analogie (f. \$. 105. A. 7. und §. 107. A. 7.), und auch als Berfarzung aus dem 7 betrachten läßt. So befonders

3. pl. έξέασε (Herod. 1, 200. 3, 69.), Part. έξεως. tind ohne Zweifel ift auch die 2. pl. έξέατε, προεξάτε Herod. 5, 49. echt, ungeachtet der Variante προέξατε aus der gemeinen Sprache. Bgl. das eben angeführte epische έξητε. \*\*) — Von τέθνημα ift das Particip nach dieser Form selbst den Attisern verblieben, welche nur entweder τεθνημώς oder τεθνεώς sagen, niemals τεθνώς. Von βέβημα hingegen und von τέτλημα sind die Kormen mit dem s durchaus ungebräuchlich: siebe alles vorsommende von jedem Verbo im Verzeichnis. — Insofern nun das Particip auf εώς, 3. V. έςε – ως, nun eine Versürzung ist aus έςη – ως, müßte auch die Endung of für sich vandeln wie bei andern Participien in die Endungen στος, σς, νία sich wandeln sonnen, eben so wie das in den epischen Formen gesschieht, welche η und α haden, als τετληώς, τετληότος, τετληός, τετληότος, τετληός,

\*) Diese Schreibart ift nehmlich, nach ber richtigen Kritif bes Grammatiters im Scholion, von Wolf in ben Lett genommen fatt bes ehmaligen erne bas bem Sinn ganglich widerstrebt.

<sup>\*\*)</sup> Auf feinen Fall kann bies sziare ben Verdacht theilen, der auf den unreinen Präfenssormen τιθέαμεν, διδόατε ruht (f. S. 107. in der Rote zu A. 7.). Denn hier hat das α seinen Grund in der Perfekt Endung έτήνατε: für das Präs. auf μι bingegen haben wir entweder keine vollere Form, oder wir müssen sie nach det Analogie don - έω - άω - άω bilden. Dies gibt aber τιθέατε, διάσετε, διδόετε, und so sind also die Kormen τιθέατε, ξιξάατε, διδόατε, für uns wenigstens, grammatisch unbegründet. Rur gibt allerdings, wie dort auch angedeutet ist, das grammatisch eben so unbegründete und doch echte und alte τιθέασι k. Analaß zu weiterer Untersuchung, wozu sich mir sedoch noch nicht hinreichend sichere Grundlagen darbieten.

vos (bies des Metri wegen mit langem a), μομάθία. Allem bie Formen έςτώς, τεθνεώς bilden durchaus eben so wie die gusammens dejogenen ώτος, Neutr. ως, F. ωσα; also:

έτεώς — έτεῶτος, Neu. έτεώς, F. έτεῶσα τεθνεώς — τεθνεῶτος, Neu. τέθνεώς F. τεθνεῶσα.

Dies ift daraus zu erklären, daß &ceois nicht rein verkürzt ift aus &chois, sondern nach §. 27. A. 21. die Länge des n auf den folgenden Botal übergegangen ift, welches det &chois &ceois nicht bemerklich ift, wohl aber det &chois &ceois nicht bemerklich ift, wohl aber det &chois &ceoiso, ganz analog dem Falle perhopos periodogs. Dies findet nun bet der Endung via nicht statt, und daber ist das Fem. entweden redonnausa, episch redonision, oder redonision von redonision. — Die Episce muffen nun aber dieselbe Silbe, mit Beibehaltung des a, des Metri wegen wieder verlängern ihnen; in welchem Falle die Schreibart in den Ausgaben schwankt zwischen

**тะติระเตีรอร und ระซิรกุตีรอร \*).** 

2/1nm. 14. Roch gebbren ju der Analogie der angeführten Formen die dichterischen Participien

ße-

\*) Diefe Unficherheit erftredt fich übrigens über alle jene Formen, und man findet auch redreiorog und redreivia, dies j. B. Od. 2, 84. 204., wo es fonft gewbhnliche Lesart war. Benne er-wahlte Diejenige Gleichformigfeit Die in allen Formen es feff-Benne er= . fest; mogegen bas ju fprechen icheint, daß bas er boch nur als wirtliche Berlangerung eines a bier flatt finden follte, redredvos aber und redrevia nicht vorhanden find: Denn Quintus barf nicht angeführt werben: dieser freilich, der alles bat was mbglich ift, bat 7, 65. auch redrectos. Bolf bingegen feste burchaus y feft: Dies mit befferer Begrundung, ba redrycis, oros in sich gegründet ist, redravios aber auch ohne die Form redrectos entftebn tonnte, wie τετριγώτας, μεμαώτας. Dabet ift nun aber thon das bedenklich, daß eine so febr verbreitete und ftellenweise überwiegende Schreibart, wie die mit et, ohne alle echt- historische Begründung gegen die fühlbare Analogie von redonne, resonate, rerander, rerander, rerander, rerander, rerander, rerander, rerander, rerander, rerander, serander, rerander, serander, rerander, serander, serander reilydet, bei nentugiras, nenagydra u. d. g. das et auch als Wa-riante nicht erscheint. Da nun bloß bei der Form redreiwres in ben Schallen wiederholf gesagt wird (11. 6, 71. 7, 409. 4, 629. 2, 858.) Aristarch ichreibe redrinaros, so ift wol stemlich flar, baß früberbin die Schreibarten redrinaros und redreibares in ber Heberlieferung am festesten fanden, und Aristarch nach feiner befanten feichten Art, Gleichfbrmigfeit bierein bringen wollte; mos rin wir ibm aber um fo weniger nbtbig baben ju folgen, als bennoch die Schreibart redreichtog ihr Hebergewicht felbst im Be= Der Nom. Malc. mag amei= netianischen Text behauptet bat. felhafter fein; boch fcheint mir bas Bange auf Diefe Art, ze-Irnws, redryvia, redryotos und redreiotos, für die epifche Sprache am besten von innen und außen begründet zu fein.

βεβρώς, βεβρώτος νου βιβρώσκω, βέβρωκα πεπτώς μπό πεπτεώς υση πίπτω, πέπτωκα megen welcher bas Berbalverzeichnis nachzuseben. .

Won anbrer Art find Diefe drei epifchen Participialformen

meautorec Hom. μεμυζότε Antim. ap. Euft. Od. ν, 401. p. 522, 46. Baill. λελειχμότες Hef. 9. 826.

Diefe drei Formen haben bas gemein daß fie vermöge ihres Charafters (Z und zu) weber in bie Analogie bes Perf. 1. noch bes Perf. 2. fich fügen: daber man fie burch eine Syntope aus - nuis, -nxoros erflart, weil nehmlich uvzaw ober uvzew und digugadai mirtlich portommende Berbalformen find, nach beren Analogie man benn auch griew von grie annimt. Aber auch so wurden diese Kormen allein fiebn; baber es beffer ift fie nur im allgemeinen als Reffe aus ber fruberen Sprachperiobe ju betrachten, mo die nachberigen Analogien fich noch nicht ausgebildet batten. \*)

Auch durch die Metathefis, nehmlich durch Umffellung bes Botale und einer liquida, movon wir icon Beifpiele bei andern Wortern S. 21. 2. 5. gefehen haben, andert ich zuweilen der Wortstamm in der Biegung eines Berbi. gefchieht hauptsächlich in zwei gallen: 1) fo daß eine Position dadurch gehoben wird; welcher Fall nur im 21or. 2. eintritt, daber wir benfelben ichon oben (S. 96. A. 7. mit der Mote) behandelt haben. 2) In mehren Berben beren einfaches Thema eine liquida jum Charafter hat, z. B. OAN- (aor. &Oavor fut. Bavoupai), geschieht zur leichtern Biegung eine Umfegung des Bofals, ONA, baber retrona, redrauer ic. und in einigen ermachft hieraus erft bas neue gebrauchliche Prafens, wie eben bei Diefem Beispiel θνήσκω.

2mm.

<sup>\*)</sup> Bgl. Legil. I, r. die fünfte Note. — Es verdient beachtet zu werden-daß außer diesen Participien die Perfekte selbst nicht vorkommen. Ferner kommen auch diese Narticipien nicht in eigentlicher Berbalverbindung sondern als Beschreibung eines Zustandes oder einer sortdaurenden Bewegung vor: πεφυζότες füchtig, als Flüchslinge (denn Il. χ, 1. muß man nicht verbinden varà αξυ πεφυζότες, in welchem Kall πεφευγότες siehe würde, das Homer hat Od. α, 12.; sondern πεφυζότες sies νεβορί), μεμυζότε Säuglinge, λελειχμότες züngelnde (Schlangen). Ich halte sie also für alte Berbalia, welche sich in die Korm des Participi Pers. bildeten, ungesehr wie man im Deutschen sagt gestirnt, und doch nicht "Gott stirnte den himmel".

2inm. 15. Sben daffelbe geschieht auch mit dem Verbalfiamm MOA- (gebn). Allein wegen Schwierigkeit der Aussprache von μλ, tritt zwischen diese Buchftaben in der Mitte des Wortes, nach §. 19. A., ein β, μέμβλωκα für μέμλωκα; und zu Anfang des Bortes geht μ selbst in β über, βλώσκω. \*) Dies vorausgeseht, treten folgende dret Verba in eine vollständige und einleuchtende Analogie:

θηήσκω, θανούμαι, έθανον, τίθημα (ΘΑΙΝ, ΘΙΥΑ) θρώσκω, θορούμαι, έθορον . (ΘΟΡ, ΘΡΟ) βλώσκω, μολούμαι, έμολον, μέμβλωνα (ΜΟΛ, ΜΛΟ)

welche samtlich im Berzeichnis nachzusehn \*\*); und auf ében biefe Art gehbren zusammen bie befektiven Formen

έπορον, πέπρωται (f. unt. πορείν).

Mit voller Sicherheit lassen sich zu dieser Metathesis nur diesenigen Berba rechnen, wo sich der umgestellte Wokal in einigen Formen kenntlich macht, wie in redrack, redraine das a, in pephlanca das o. Wo aber ein n sich zeigt, da kann es zweifelhaft scheinen, ob man die Metathesis oder eine blose Synkope annehmen soll, z. B.

δέμω, (ΔΕΜ, ΔΜΕ) δέδμηκα, oder (wie νέμω νενέμηκα) δέμω (δεδέμηκα) δέδμηκα.

Dabin gehoren, mit anders gebildetem Prafens

τέμνω f. τεμώ a. ετεμον pf. τέτμηκα κάμνω f. καμούμαι a. εκαμον pf. κέκμηκα.

Doch scheint eine deutschere Analogie solche Berba mit den obigen zur Metathesis zu ziehen (TEM, TME, KAM, KMA). Und noch gewisser ist dies von dem Berbo nalew, obgleich die Folge nalew, nalew, neudow, neudow, neudow auf eine bloße Syntope zu sühren scheint. Nehm= lich das Fut. nalew oder, wie die guten Attiser spraches, nales, ist unstreitig das Futur des einfachen Stammes KAAN (vgl. §. 95. A. 18.), das gewöhnliche Prosens nalew aber ist erst aus dem Futur entstanden, wie das ion. Pros. paneis aus f. paneisopau ouque. C. §. 95. A. 19. Not.). Aus der Stammsorm KAAN also entstand nur demselben Wege der Versehung wie obige Versestat.

<sup>\*)</sup> Die volkfandigste Analogie für die Wandelung des Konfonanten in μολείν, μέμβλωκα, βλώσκω geben zwei vollkommen ahneliche Källe mit der liquida ę: μόφος, wober μοφτός (sterblich), φθισίμβφοτος, βφοτός άμωφτείν, άμβφοτείν, άβφοτάζειν. S. noch Lexil. 1, 34, 9.

<sup>\*\*)</sup> Auch βιβο ωσκω, βίβοωκα mufte bier aufgeführt werben, wenn fich ber Stamm HOP als Berbum erhalten hatte: er ift indeffen in den Ableitungen βορά, αίμοβόρος u. f. w. vorhanten. Ferner τετρώσκω: wovon der Stamm in dem Verdo τορείν wirflich vordanden it, sich aber in der Ableitung zu einem bestimmteren Sinn gewandelt hat; daber beibe als besondere Verda aufgeführt werden muffen.

fefte; daher auch die Olchter ein ber Form Orionw von GAIV entsprechendes Präfens nulionw haben. Also

nalie, nunligae f. nals pf. ninligae (KAA, KAA)

— Man sehe nun noch im Berzeichnis kalla, historia, und oxila soxiqua.

. 21nm. 16. Bei einigen Berbis tritt ju biefer Umfebung noch eine Bufammengiebung bingu. Rebmlich bet ben Sallen ber borfgen Unmerfung trat ju ber Burgel eine mit einem Konfonanten anfangende Endung, xa: und fo ward aus OAN, ONA regelmäßig, (Draw, Iriow) redrina. Wenn aber por der Umftellung auf bie liquida ein Bofal folgt ober bie Endung mit einem folchen anfangt fo fchmilgt biefer mit bem umtretenden erften Botal in einen Difchlaut jufammen. Dies geschieht in ber Burgel felbft in bem Berba ragarra woraus burch Bufammengiehung ber beiben a binter bem o ein langes a wird Soarra (S. 17. Not. gu. A. 5.) Neu. Part. ro Soarror Perf. ion. reronza: f. im Berg. So entftebt also auch aus negaw, bas in ber Flegion ein fur; a hat, negaow, exigaoa, in ben abrigen Formen burch biefe Umftellung ein langes a - xexpaxa ic. (f. xegarrout): benn aus ea wird y (tom xoffau fur xegarai) bas aber im attifchen Dialett in a abergeht. Eben fo entfleht nenga-za tt. aus περάω, έπερασα, f. πεπράσκω; έπλήμην und έπλάθην f. unter nelato. Ferner aus cogéw, cogérrous, copéan ic. wird co éxνυμι, spoiso ic. - Und fo find alfo auch die Prafentia θνήσκω, Somore ic. ber vorigen Anm. aus ber Endung idum (val. apm, apioxa) gu ertlaren; wiewohl gewohnlich biefe Art ber Berlangerung des Prasens nach S. 11a. 11. — durch loxa geschieht.

# S. 111. Meue Themen, aus den Temporibus entstanden.

Eine andre, jedoch auch nicht häufige Klasse der Anomalie ist wenn eines der Tempora außer dem Prasens in ein neues Thema übergeht. Diese Art der Abweichung entstand, theils wenn ein Tempus in prasentischem Sinn gefaßt werden konnte, theils wenn der Laut eines häusig vorkommenden Temporis dem Ohre gesäusiger war, als das Prasens. Ein solches Tempus nehmlich nahm alsdann entweder selbst die Korm des Prasens an, oder es wurden andere Tempora von demselben wie von einem Prasens gebildet. Alle diese Kalle treten ein beim Perfekt, aber hauptsächlich nur im borischen Dialest und einigen epischen Kormen; s. Anm. 1. 2. Vom Aoristo 2.

aber kommt nur der legte Fall vor, indem hauptfächlich der Infinitiv auf eine weitere Formation wie von ew, eiv, jow veranlaßte, als:

> (μανθάνω) Αοτ. Εμαθον, μαθείν - μαθήσομαι; μεμάθηκα. . Minne 4...

S. 2fnm. 4. wo auch; bie afinlichen Ableitungen vom 2lor. 2. Daff. angeführt werben! Die angeblichen Ralle, ba bas Ruturum i. ju einem neuen Drafens murbe, haben wir S. 96. M roi san ihre wahre Stelle gebracht.

Unm. I. Was bout Perfektformen diefer Art außer bem doriichen Dialett bieber gebort, find hauptfachlich folgende epifche Formen: Partic. uenligartes (Hom.) von nenlnya ich tone f. nla'sw

. codiyarı (Hel. a. 228.) von cobiya schaudere f. biyew.

Impf. εμεμηκον (Od. 1, 439.) υση μέμηνα f. μηκάσμαι έπεφυκον (Hef. α. 76. 9. 673.) υσι πεφυκα,

welches Perfett beift bin geboren, gewachsen, und baber newuner aufa gewath ibm ift ein Ropf gewachsen, b. b. prafentisch: er bat einen Köpf; und bievon, wie von einem Βτάζεης πεφύαω, — κεφαλαί πεντήχοντα έπέφυνον έκαςω έξ ώμων jeder hatte so Ropfe auf den Schultern; wofur ensouneaur das regelmäßige und auch gewohnliche ift.

Steraus erkläft, es fich bag in ber epischen Ergablung bie dritte Perfou der Perfettform auf s ober er, wenn biefe als Prafens gefaßt wird, jugleich auch Imperfett ober Norist sein kann. Rehmlich ysywoo beißt ich rufe, 3. P. ye-, yove(v) et ruft (Od. 5, 294.) \*). hieron nun eine Korm auf or gebildet gibt eine 3. P. eysywre(v) und nach Abmer= fung des Augments wieder yeywee(v); f. Il. &, 469. w, 703. Bobei es fehr begreiflich ist daß diese Form der Bedeu=. tung nach swifchen Imperf. und Morift fchwankt. diefer Art fommen im homer noch folgende vor

δείδιε Praes. Od. π, 306. Impf. Il. σ, 34. ανωγε Praef. Il. ω, 90. Aor. Od. ε, 276. ανήνοθε Prael. Od. Q, 270. Impf. Il. λ, 266. trήνοθε Prael. Od. 9, 365. Impf. Il. β, 219.

Von reywra und arwya haben sich aber auch noch andre bieber geborige Formen gebildet wovon f. im Berg.

δεδά-

<sup>\*)</sup> An dieser Stelle ist nehmlich die mehrmals wiederkehrende Re= denfart, odoor te yegwe gongag, deutliches Prafens durch den Zusammenhang, und alfo guch an den andern Stellen so zu

dedaodas und regelorras von didaa und regaa (. im Betj.

S. auch ebend. deldw und dlaw unter deseat und dlawm. \*)

In der gewöhnlichen Sprache gehdren hieber nur die beiden Future xeInfem und &sifem, von welchen und einigen ähnlichen Formen s. s. 99. A. 3. mit der Note. — Anderes was vielfältig hiebet gezogen wird haben wir S. 83. A. 10. und S. 85. A. 7. als reduptis cirre Aoriste gesondert, von welchen benn auch, nach der Analogie von Ann. 4. wieder andre Formen (3. B. nenidism von nánidor) abgeleitet sind. \*\*)

21nm. 2. Die Grammatifer fubren ju Begrunbung ber angeführten Eigenthumlichfeiten an, daß die Perfette bei ben Doriern zum Theil auf w ausgingen, und fugen als Beifpiel bagu nenoinne flatt nenginna \*\*\*). Ift dies als wirfliches Derfeft auch ber Bebeutung nach gemeint, so murbe bie Korm nenoinem unter die bet ben allgemeinen Flegions = Regeln anguführenden Befonderheiten ber Dialefte gehoren: wie wir benn auch oben S. 88. A. 11. und 14. Die Infinitive und Varticipe des Perfetts auf zu ober no, und auf wo, ovoasor aufgeführt haben, ba fich wirflich folche Beifpiele bavon finden wie redemonung (Infer. Cum. ap. Caylus II. tab. 56.), γεγάκειν (Pind.); μεμενάκουσα (Archimed.), πεπληρώκοντα (Infer, Lefb. ap. Pocock. p. 44.). - Allein für die r. Indic. auf w weiß ich aus Doriern fein ander Beispiel als dedoixe bei Theocr. 15, 58., welches aber, ba es fo wie das gewohnliche didoixa gang fublbare Be-Deutung bes Prafens bat, ju ben gallen ber vorigen Unmerfung gebort ; und eben fo auch das Draf. Ernzw in bem tonifch geschriebnen Enigramm bes Vosidippus bei Athen. 10. p. 417. e. Obne 3meifel if also jenes nenochew nicht als wirtlich vortommend angeführt, fonbern nur als grammatische Dufterform gegenommen aus biefen we- . nigen

<sup>\*)</sup> In der späterhin verdorbnen griech. Sprache hat sich von kerna ein solches Prasens gebildet i Cor. 16, 13. spiese: s. auch Sohneid.

Diebet bemerke ich jedoch, daß ich keinesweges die Ableitung auch jener Aoriste vom Perkekt leugne; vielmehr einen Gang, den die Sprache und die Bildung der Temporum genommen, darin erkenne, der zu weitern philosophischen Forschungen fabrt, aber eben darum hieher nicht gehört. Die Grammatik, welche soviel möglich die größern, durch gewisse Analogien zusammen gehaltenen Masser darstellen muß; faßt auch jene Aoristormen so auf, und gesellt sie zu den äbrigen Aoristen, von welchen sie nur durch diese Abweichung im Augment sich unterscheiben.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Eustath. ad Od. 9, 264. p. 308, 38. Basil. bort sieht aber fehlerhaft το α των περιοπωμένων für παρακειμένων. Wgl. Maitt. p. 214. d.

nigen Belipfelen und aus jenen Jufinitiven und Participlen. Eben fo fower laffen fich auch andre Derfonen bes Berfett in Drafensform nachweisen; und felbst ienes Part. Perf. auf we, ovon, or fommt bei Theofrit gar nicht vor, sondern fatt beffelben burchaus nur das gembbuliche. Defin bemertensmerther ift Die bei bemfelben Dichter wiederbolt vorfommende Dritte Berton auf y mit ber fleten Bariante a. movon man die Schreibart mit bem a fur die borifche Prafens - Form ber 3. fing. erflart, die feboch im Drafens felbft, bei Theofrit gar nicht vortommt, und in andern borifchen Monumenten febr felten ift. ") Diefe theofritifchen Derfettformen auf n find ἀπώπη 4, 7. πεφύκη II, I. 5, 33. 93. λελόγχη 4, 40. πεποίθη 5, 28. Slesu gefellt fich benn auch eine entsprechenbe 3weite Derfon auf gs \*\*), nenordys 7, 83. 10, 1. Diefe Stellen in ihrer Gefamtbeit laffen bie Annahme, daß eine ins Prafens fpielende Bedeutung diese Form veranlast habe, durchaus nicht zu. Für den schon angeführten Infinitiv auf que (fatt eval) tonnen wir aus Theofrit nur die eine Lesart dedunge in 1, 102- anführen \*\*\*), da der Inf. Perk Act. in denjenigen Joullen, die der bestimmten dorischen Mundlart megen bier allein in Betracht fommen, gerade weiter nicht vortommt. Aber wir konnen ibn nach der Analogie und aus jenem ze-Beworfen auch bei ihm mit Sicherheit auf ge annehmen. Und fo scheint also soviel bervorzugehn, daß die drei Formen die im Drafens '

<sup>&#</sup>x27;) Mus bem befanten fpartanifchen Defret wird didaun fur de-

<sup>, \*\*)</sup> Auch biefe weiß ich als Prafensform weber aus Theofrit noch andern Ooriern nachzuweisen, und nur der Meolismus auf noda für eis Commt damit überein in Theocr. 29, 4. & & & &

fen überzeugt daß die einzig wahre Lesart dort ift, "Hon wag opgadon, navo" ällor äugu dodünn, mit der gewöhnlichen Besdeuung von poazsodar merken, erkennen, sehn, "denn du siebst, daß es wit mit aus ist". Der Ausdruck dat hrückwortliches Gespräg; das Ganze ikt die einsache und natürliche Begründung des folgenden Sakes, "Auch im Tode noch werd ich dem Eros ein Borrourf sein". Der All. ällor ist nicht, wie Rießling aus Misverstand sagt, in keiner Dandschrift, sondern nur in wenigen: in den vielen unreinen Bandschriften ist öllog übrig geblieben aus der andern Lesart ällog äuzu dedünn, durch welche das Bort navd. gegen den nothwendigen Rhythmus des Berses, zu poaodse (zeigt) gezogen wird. Die von mir empfohlene Lesart gründet sich überdies auf die Anzibrung des Eustathius ad Od. v. p. 739, 4. nadu nas deskezrog filov navra dedvasiv lesart rei sid n drefelden Sesertog vilov navra dedvasiv lesser rei sid n drefelden Stelle ad I. z, p. 1366, 39. berichtigt werden muß, welches durch Streichung des zweimaligen od geschieht; dahingegen diese hier nicht nach iener sich berichtigen läßt.

fens et, res, ew baben, in blefer börischen Mundart, auch im Persett auf entsprechende Art, aber mit dem Botal 11, ausgehn, also z. B. neinde 21, nende 22, nende 23, nende 24, nende 24, nende 24, nende 25, nende 25,

Zinm. 3. Auch bas Perfettum Paff. bietet einen Hebergang in die Prafensform, dar, welcher uber, da die Ausgänge biefes Temporis an sich schon mit benen des Praff. übereintommen, nur in der Betonung des Infinitivs und Particips (S. 103, 6.) sich zeigen kann. In einigen epischen Fällen nehmlich (die wir schon oben S. 98. A. 19. aber nicht vollständig behandelt haben) nehmen diese Formes den prafentischen Accent an. Dahin gehören zuerst folgende Participien:

έλήλαμαι — έληλάμενος, s. die Rote zu S. 98. A. 19.
ἀκήχεμαι (s. im Betz. ἀκαχίζω) — ἀκηχέμενος il. σ. 29:
ἀρήφεμαι (s. S. 112. A. 4.) — ἀρηφέμενος Apollon. 3, 833.
ἔσσυμαι (s. σεύω) — ἐσσύμενος dutchaus;
ferner Inf. und Part. von biesen beiden

હેરલ્જામાલા — હેરલ્જાના છેવા, હેરલ્જામાદા છે. હોર્લ્સામાલા — હોર્લ્સાના હોર્લ્સામાદા છે.

mel=

Beispiele der gewöhnlichen Form sind aus denselben Idulen gegen jene überwiegende Anjahl nur 7,46. sissister Awa: 7, 103. Lidoyzag: aus welchen die gemeine Form in jene andern Stellen ju bringen der Kritik nicht einfallen kann. Ein seinen Dialekt selbs sich bekimmender Dichter dieser Zeit forgte mot nicht angklich für Gleichstrmigkeit desselben. Weit eder jedoch dürfte man aus 4, 40. und 7, 83. vermutden daß 7, 103. Le-loyzyz ju schreiben set. Hermann ju Theocr. 4, 7. (vor Schäfers Sophofies d. LX.) vergleicht zu Erklärung der Form auf et voer 7 das berodotische Verselt die Erklärung der Form auf et vor dem was ich unten H. I.a. A. 7. vortragen werde, ein zu nuchr Jonismus zu sein, als daß in einem andern Dialekt etwas dur raus erklärt werden thunte. Ich bringe also alerdings diese theofritischen Formen zu sener von den Granimarikern erwähnten dorischen Biegung des Verselts nach Art des Präsens; verallgemeinere dies aber dabin, daß überhaupt die Personal und Modal Arbsgänge der verschiedenen Tempora ursprünglich dieselwen gewesen, und die nachberigen Verschiedenheiren nur zusällig in einem Dialekt mehr als im andern hinzugetreten sind. Daß namentlich die 1. sing. Pers. in einem zu unserm Bereich gehörigen Theil der alten Sprache dem Präsens aleich auf wausgesgangen sein ist also zwar möglich; aber ich süble mich nicht besrechtigt dies als Fastum ausgutellen, durch die zwei einzigen sichern Beispiele dedoixw und deziwe, worin solche Korm die aben erwähnte besondre Begründung zu haben schein sieden erwähnte besondre Begründung zu haben schein.

welche wir von feiten bes Augments schon oben §. 85. A. 4. behans belt, und durch abiliche epische Falle gezeigt haben daß fie ungeachstet der verkürzten zweiten Silbe als Perfekte angesehn werden tonen, wiewohl sie sich auch dadurch schon der Prafensform nabern: und es ist kein Zweifel daß von dem dort noch aufgeführten alakunnymme der Infin., wenn er vorkommen sollte, die hieher gehörige Wetonung ebenfalls haben wurde. Wgl. auch alern paros unter alexairo. \*)

Anm. 4. Dag aus bem Mor. 2. Aft., als einer Form bes dlteffen Beburfniffes, neue Formen fich bilbeten ift febr naturlich; und es ift also burchaus falsch wenn man 3. B. ein wirkliches Verbum guocen ruxim u. b. g. annimt: ba vielmehr gugor, erugor bie' alteffen Formen des Berbi sind aus deren Inf. aboeiv, τυχείν die Formen εδρήσω, τετύχηκα sich bildeten. So entstandene Formen außer diefen und dem obigen padojoopai, febe man noch nach in Blagare, δαφθάνω, τρέχω, γίγνομαι, αισθάνομαι, δοφραίνομαι, έχω, Μτομαι. Dabin geboren ferner bas ion. Lela fina in laufare, bas bor. เริงตัน (Theocr. 3, 37.) von gidor, เชื่อเรา; und felbft wieder neue Morifie (Aor. 1.), wie & langoa von Blanor in laoxo, und bas epis iche nidroge; und fo benn auch, mit beibehaltner Redunl. Des enis ichen Aor. 2., nen ed jow von nenedelv in neide, nequo joouat in φείδομαι, ακαχήσω von ήκαχον in ακαχίζω. \*\*) Es gibt aber auch Belfviele von wirklichen Deafensformen die auf diefe Art aus dem Aor. 2. entstanden find, als entroansovor Il. x, 421., und zrangonta movon f. in xpelow. Dabin geboren also auch die menigen

<sup>&</sup>quot;) Freilich beruht dieser ganze Accent - Fall nur auf schwacher Begründung ber tleberlieferung: aber mehr als die wo möglich als teste tleberlieferung fonnen wir auch nicht verlangen: das beist, wir suchen zu wissen mit welcher Betonung man in der blübens den Zeit der griech. Litteratur die epistien Monumente ausssprach. Die Grammatiker welche obige ihren eignen Regelm widersprechende Betonungen aufgezeichnet haben, mußten sie aus sicherer Ueberlieferung übersommen haben. Wollten wir die Analogie berstellen und Elnausvoz da schreiben wo uns Elnalogie berstellen und Elnausvoz da schreiben wo uns Elnalogie berstellen und elnausvoz da schreiben wo uns Elnalogie voz übergeben ist (f. die oben anges. Note), oder gar Loovystwoz übergeben ist (f. die oben anges. Note), oder gar Loovystwoz übergeben ist (f. die oben anges. Note), oder gar Loovystwoz übergeben ist (f. die oben anges. Note), oder gar Loovystwoz überall, so würden wir ein zwar sleines und unbedeutendes aber bistorisches Kaktum vernichten ohne Zweck. Ursach jener Betonungen kann nichts anders gewesen sein als Werdung der persettischen Bedeutung set es in der Seele der alten Dichter selbs oder ihrer sodieren Sänger; indem alle iene Kormen sich der heils als daurende Präsentia theils als aoristische Participia denken ließen. Aber auch dies läst sich nicht konsequent durchsüberen: denn eine Menge Kormen wovon eben dies gilt, sind sies als Persette betont worden.

<sup>\*\*)</sup> Bon andern find nach derfelben Analogie nur Nomina verbalia entstanden wie nadnios, πάθημα, τράγημα.

nigen alten Berba bei welchen bas so entstandene Prack. auf de ober cow das einzig vorkommende ift, wie curew, roco u. a. von welchen f. 5. 96. A. 6. — Da endlich der Aor. 2. Paff. in einigen Berbis, als Deponens mit aftiver Bedeutung auftritt, so veranlast der Bokal 7 in der Endung desselben ebenfalls eine Biegung wie von do. in folgenden Perfetten

ερόύηκα υση έρόψην (fios) s. δέω κεχάρηκα und κεχάρημαι υση έχάρην (freute mich) s. χαίρω δεδάηκα und δεδάημαι υση έδάην (lernete) s. ΔΑΩ Denn die Future φυήσομαι, δαήσομαι falliesen sich obne Anomalie ihrem Norist als Fut, a. pass. zu gleichem Deponentalsinn an.

### S. 112. Anomalische Banbelung bes Stammes.

- x. Bei weitem ber größte Theil ber Anomalie in ben griechischen Berbis besteht aus ber Bermischung von Formen die verschiedne Themen vorausseßen; besonders so daß mehre abgeleitete Tempora, auf die regelmäßige Art behandelt, ein andres Prafens vorausseßen als das gebräuchliche. Eisnige ber dahin gehörigen Falle sind aus praktischen Gründen abgesondert und als zu den gewöhnlichen Arten der Abwandlung gehörig oben S. 92. behandelt worden. Diesenigen, die entwerder eine zu starke Abweichung, oder weniger Gleichsormigkeit in mehren Verbis, darbieten, sollen hier in Uebersicht gebracht werden.
- 2. Diese Berschiedenheit der Themen ist also der auf versschiedne Art gebildete Stamm Eines Berbi. Und sehr oft, bes sonders wenn wir den ganzen Umfang der Sprache nach Zeit und nach Verschiedenheit des Vortrags überschauen, sind die versschiednen Stammformen durch das ganze Verdum oder in einzes len Theilen desselben, besonders im Prasens, neben einander vorhanden. Die Verwandtschaft gewisser Buchstaben, die Liebe zum Wohlklang, das Bestreben der alten Sanger, eine Mannigfaltigkeit von Wortsormen für den Versbau zu haben, endelich auch kleinere Ursachen, die für uns die Gestalt des Zusalls haben, veranlaßten die Bildung und die Vereinigung solcher Nesbensormen. Das Bedürsnis der täglichen Sprache bestimmte

Tam. Go g. B. bas von gegen gebilbete gogen, bas bem eben ermabnten nogdew und mehren andern reinen Rebenformen gang analog gebildet ift, bennoch aber hauptfachlich bestimmteren Begiebunden, wie "(ein Rleid) tragen, gewöhnlich anhaben" bient; fo ferner Das epifche rouad bas ungeachtet ber volligen Gleichformigfeit mit Souden (unten 9.) bennoch vor feiner Stammform veuw ben eineuthumlichen Ginn von fraftvollem bin = und berbemegen voraus bat. Allein einestheils ift irgend etwas feftes bieruber nicht aufzuftellen, andertheils fublte bennoch fein Schriftfteller am wenigften Die Dichter fich badurch fo gebunden, bag nicht Bollaut, Metrum, Rach= brud, vielfaltig ben Gebrauch ber volleren formen auch ohne Berfciebenbeit bes Ginnes eben fo gut veranlagt batten; und man alfo auch poges flatt pege brauchen fonnte, und reungen fo gut als erewar bei homer beißt "fie vertheilten." Dies alles fann alfo bier nur angedeutet und, fo weit es bie Borterbucher fich nicht aneianen. tonnen, ber Beobachtung und bem Gefühl überlaffen werben.

- Anm. 3. In den Fällen wo neben einer gewöhnlichern ju dentibrigen Theilen des Berbt regelmäßig sich verhaltenden Form, eine andre weiter abweichende im Präsens wirklich existitte, da entstand zwar in so fern auch eine Anomalie des Sprachgebrauchs, als derzelbe Schriftselter was er im Präsens z. B. durch λεμπάνω aussdrück, sobald er das Futur brauchte durch λείψω geben mußte; und so kann man allerdings sagen λεμπάνω habe im Futur λείψω. Allein da in diesem Falle nicht zwei, iedes für sich defestive, Formationen zusammen Sin anomalisches Ganzes bilden, sondern nur neben einem regelmäßigen Ganzen (λείπω, λείψω ic.) ein Defestivum (λεμπάνω) exissirt, welches Redner und Dichter zu ihren zweichn bes nuhen: so überläßt die Grammatik solche defestive Rehensormen des Präsens meist den Wörterbüchern und macht nur auf die Analogie ausmerksam, wonach in vielen ähnlichen Fällen die volleren Formen auf ähnliche Art gebildet sind; welches hier im Berfolg geschieht.
- 5. Es ist indessen durchaus nicht nöthig daß die verschiedenen Themen welche von neben einander existirenden oder sich
  anomalisch durchmischenden Formen vorausgesest werden, darum
  auch einmal in eben so viel wirklich gebräuchlichen Präsenssormen existirt haben mussen. Besonders ist der einsache Stamm,
  der in den andern Temporibus liegt, in ein ehemaliges Präsens
  gebildet zwar möglich (vgl. §. 92. A. 13.), aber im ganzen unmahrscheinlich. Dazu kam noch daß man, gewohnt verschiedne
  Formationen in Sinem Verbo vereinigt zu sehn, in wirklich abgeleiteten Temporibus nicht selten eine leichtere und bequemere
  Viegung vorzog, wozu es nicht einmal nöthig ist, ein entsprechen-

chendes Thema als Prafens sich zu benten. Dahln gehort, aus fer den in den beiben vorhergebenden Paragraphen begriffenen Fallen, besonders der Uebergang von Berben auf w in die Forsmation (έω) ήσω ic.: s. 8.

- 6. Oft treten auch mehre dieser Falle zusammen ein, so daß Ein Berbum in seiner Abwandlung dreis und mehrsach gesmischt erscheint. So existit von der Stammform ΠΗΘΩ ader ΠΑΘΩ nur der Abrist έπαθον; eine andre durch Position mit v verstärkte Form ΠΕΝΘΩ erhselt sich im Pers. πέπονδα: belde aber mußten im Pras. und Jmpf. der Form πάσχω weichen die nun dem ganzen Berbo den Namen gibt. Von dem Stamm ΠΕΤΑΩ existirt πετάσω ic.; im Pf. pass. tritt die Synkope ein, πέπταμαι; und im Pr. und Impf. ist nur die verlängerte Form πετάννυμι gebräuchlich; u. s. w.
- 7. Manche abgeleitete Prasensformen sind von der Art daß wenig oder kein ganz ahnliches Beispiel einer solchen Abans derung des Wortstammes in der Sprache mehr vorhanden ist; wie z. B. äzuréw von äzw, näozw von IIAOA, evolw von edw, elauvo von elaw. Die meisten aber stehn mit andern in deutlicher Analogie, die man daher in Einen Ueberblick zu fassen suchen muß, um sowohl die weiter unten im Verzeichnis solzgenden Anomalien in der Abwanblung, als die besonders bei Dichtern so häusig vorkommenden Nebenformen des Verdi im Ganzen oder des Prasens, dem Gedächtnis leichter einzuvers leiben.
- Anm. 4. Die Bestimmung des Thema ist jum Theil nicht ohne Willfür, da die vorsommende Form für welche es gesucht wird bfters auf mehr als eine Art auf ein analoges Präsens sich zurückführen läßt. In solchen Fällen ist das natürlichste Berfahren, diesjenige mögliche Präsensform zu wählen, welche mit der wirklich vorstommenden Form in Absücht des Stammes am nächsten übereinstommet: also z. B. für koayov, Kanov, OAIA, OANA. Denn in einer Sprache worin die Präsentia dyw, Liyw, perw existiren sind auch payw und Darw analog. Diesenigen welche in diesen Fällen OIIIA, OHNA vorziehen, wollen dadurch das gewähnliche Berhältnis des Avrist 2. zum Präsens darstellen; weil koayov in Absücht auf ein Präsens payw als Impersett erschelnt. Aber gehalten dafür kann es nie werden; eben weil jede Form auf or deren auf w gebilsbeter

defer Stamm nicht gebräuchlich ift, nur Aorist sein kann. Käme wirklich bei Auswahl der Themen auf möglichste Annäherung an etwanige Wirklichkeit soviel an, so mußte man nach meiner Ansicht für Fravor nicht OHNA sondern OENA wählen, worauf die Vergleichung der Verba Jaire und DENA (woher poros) führt, die mit dem Stamm von Fravor gewiß etymologisch einerlei sind. Atlein da der außer dem Bezirt der Grammatit liegende Theil der Stynnologie zu wenig auf allgemein angenommenen Gründen derubt, so ist es rathsamer bei dem was die Grammatit nur vorausseht, mehr auf praktischen Bortheil 'als auf kritische Forschung zu sehn, wodurch der Lernende ohne Noth dem Widerstreit der Lehrer ausgesseht wird. Sin solcher Vortheil ist indessen auch die möglichste Verminderung der Themen; und so versieht es sich also daß man für laußarv — klassor, leipopus es bei dem Thema AHBA dewenden läßt.

Borerinn. Wenn in ben folgenden Beispielen zwei Formen burch und verbunden find, so zeigt dies an, daß beide in Gebrauch find; — wo aber von fieht, da ift das lettere entweder gar nicht vorhanden und nur in den davon gebildeten Temporibus zu erkennen, ober es gehort doch nur den alten Olchtern; — wo endlich für fieht, ba ift die erftere Form den Dichtern eigen.

g. Gine ber leichteften Beranderungen mar, ω — in έω χίζι. ω.

cintos und cintios, κύω und κυέο, δίθέω von ΩΘΩ, daher δίσω γαμέω von Γ.4ΜΩ, daher έγημα. Und so lassen sich auch diejenigen hieber bringen welche nach dem vorigen S. A. 4. und S. 96. A. 6. vom Avrist 2. kommen ohne sich im Bokal davon ju unterscheiden wie κτυπέω έκτυπον, worunter auch einige auf άω, wie γοάω έγοον.

So oft baber die regelmäßige Biegung eines Borte irgend eine Schwierigkeit hatte, ober Uebellaut und Undeutlichkeit verursaten konnte, so mard es so gebogen, als wenn das Prafens auf ew ausginge; f. ob. 5.

Anm. 5. Heber gebbren die welche im Brasens schon & ober ψ gum Charafter haben: έψω Fut. εψήσω, αυξω αυξήσω. So auch die Perfeste derer auf μω nach §. 101. A. 15. — Ferner μένω μεμίτηκα, τύπτω τύψω und τυπτήσω, μέλλω μελλήσω, ἔψψω έψψήσω, καθ ευδα καθευδήσω u. a. — Wenn das Jutur und andre Formen solcher Verba ein e haben, wie άχθομαι άχθέσομαι (s. auch μάχομαι, έδω und αω 2.; ferner einige dichterische Verbalia wie αφ-deixeig, statt – κτος), so täßt sich dies zwar eben so ansahn; allein richti-

richtiger erfennt man barin die oben § 95. Anm. 18. erwähnte alte Formation, die dier aus denselben Arsachen sich erhalten hatte, warum man in andern Fällen das Fut. auf jow erst bildete. \*)

Unm. 6. Db also gleich beide Arten des Futurs ein wirfliches Präsens auf im nicht, oder doch nicht nothwendig, voraussehen; so entstand doch oft hinterdrein ein solches Präsens, früher oder später, durch Beranlassung dieser Future. So entstanden gewiß in der Eltesten Sprache schon yauim aus yauimm, nadim aus naliom (s. das Berz. u. vgl. ebend. aidional und pazouml, und so vermuthlich auch das sehr gebräuchliche gintim gintum erst aus gintism. Indessen ist leicht zu erachten, wie schwierig es ist, diese Falle auszumachen, daber man vollsmmen berechtigt ist, jedes Futur auf im und jom, wenn ein Präsens auf im gebräuchlich ist, von diesem herzuleiten.

Anm. 7. Außer einzw, das sich bet Joniern benn auch aufgesibs findet, egenzeor Herod. 8, 53. \*\*), gehn bei diesen noch einige andre Berba in diese Form über; wobei in den Handschriften die Austhung eo mit der Zusammenziehung eo, gerade wie bei eigentlichen Berbis auf im, abwechselt; als ballw, overalleieres, diesen Herod., neisen, neiseur für enlesor Hom., neised-purse Herod., und selbst Plut. Thes. 6. neisedrog, und auch noch einzele Formen von andern Berbis. \*\*\*) Unter diesen ist besonders merkwärdig bei Herodot die 3. Person auf es katt e in diesen drei Berbis

` žyse, žreizes, ügles

He-

- Das umgekehrte Berfahren, die Future auf ήσω zu eben ber Borfiellungsart, wie die auf έσω, zu ziehen, halte ich auch nicht für rathsam. Eine alte Futurform von verdie barysonis auf ήσω kann wol eben so wenig analog angenommen werden, als ein dat. pl. der 3. Dekl. auf ησι statt soi, σι. Bet τυπτήσω u. d. g. fann man durchaus nur sagen, daß der Sprachgebrauch in die Formation von έω, ήσω hinüber glitt; welches denn bei einigen Versben sehr früh geschab.
- \*\*) hermann ad Soph. Aj. 235. wunscht, boch wol nur im attifchen Gebrauch, eine Berschiebenheit aufzufiellen, ginter jacere,
  ginter jactare. Bgl. oben U. s.
- Die Lesart ay souver vei Herodot 3, 14. wurde ohne Besbenken anzunehmen sein, wenn nicht noch wahrscheinlicher ware Schäfers Meinung daß auch dies verdorben sei aus axiveoperor. Erduréouver von diem hat Herodot (s. dim), nireuperower Hipp. do A. A. L. 22., dopeikeoug, dopeikeuperoperor von Hipp. do A. A. L. 22., dopeikeoug, dopeikeuperoperor licher ist die Besterung Baldenaers (ad Herod. 8, 10.) in besselben Eusedins Worten 20. p. 130. opeideuperor satt des versdorben opkeiperor. Nicht minder gewiß ist anch die Lesart aigenwarder sie werderen von die kesart aigen versor sie doperor bet Hesiodus; s. unt. algo. Wyl. noch openaros unter sein.

Herod. 1, 48. 1, 118. 8, 26. von swa, erszw und Solor, welche sich gegenseitig sichern. \*) Denn wenn gleich von zwei dieser Verba die Flegion durch expiss, spahiow geht, so ist doch im Frael und Imps. weiter keine Spur (als allenfalls die sehr unbedeutende, spais, bei hippotrates de Steril. 17.); und vollends bei einem Aor. 2. mas, wie wir an seinem Ort sehn werden, solor ist, und namentlich an der angezognen Stelle dem Sinne nach deutlich ist, entsernt sich eine Korm auf sor ganz von der Analogie. Noch merkwürdiger ist dies se in der 3. P. des Persetts in folgenden zwei herodotischen Formen

, δπώπει für όπωπι 3, 37. ἐώθει (von ἔωθα, gew. εἴωθα) 2, 68.

Nuch hier würde die Annahme eines Pras. dnorien, ewden, nichts erklären, da hiedurch die Form auf es Imperseit würde, sene Formen aber dort reines Perseit sind. \*\*) Allerdings wird die Erscheinung biedurch auffallender, da dnouwes und ewdes zugleich, nach regelmäßiger ionischer Form Plusquampersett sind, und so vortommen z. B. 1, 60. 4, 127: und dies hat auch tritische Zweisel erregt; und man will durch das regelmäßige Persett auf e jene Unregelmäßigsteit verdrängen. Aber die Uebereinstimmung aller zener fünf Formen macht es mir höchst wahrscheinlich, daß der Jonismus, gewohnt sein e, keinesweges nach deutlich erkannter Analogie, sondern nach dunklem Gestähl, einzuschieben, auch dier sowzel die historischen Formen hus, elze, wols, als die Persette önwne, ewde gegen die wahre Analogie dadurch verlängerte. \*\*\*)

Unm.

- \*) Mir ift die übereinstimmende Schreibart theils aller, theils der großen Mehrzahl der handschriften in diesen drei Ballen so unantasibar, daß ich vielmehr an einer andern Stelle, 1, 153. das verbindungswidrige energe ze aus energes entstanden glaube.
- 38) Birflich fommt in ben Orphischen Argonauticis 181. 1020.
  οπώπεον, οπώπεον vor: aber auch abgesehn von der schlechten Autorität, eben weil es dort wirfliche Imperfette sind, fibrt dies die abige Darstellung nicht, und gehört in den vorigen §.
- 3war hat Wesseling erst, und zwar nur aus zwei, aber vorzüglichen, handschriften ewese an der angesührten Stelle aufgenommen. Aber dieses Versahren, bet Vergleichung von dieses wo die handschriften einstimmig sind, scheint mit kritischer, als das der neuern herausgeber, Ewes wieder berzuseller, weil dies 2, 91. allerdings auch einstimmig steht. Es ist weit unwahrscheinlicher daß das, was grammatisch unrichtig ist, durch die sodiern Absassen der Legte hereingetommen set, als durch die alte Sprache selbs. Aber eben so unkritisch, wenigstens undiplomatisch, wäre es auch, an jener andern Stelle Ewes ohne handschriften zu sehen. Ist übrigens Verdacht gegen unreinen Jonismus, so trifft er alle jene fünf Formen zusammen und gehört wie alle schrosse Sprachseler in die lebendige Zeit.

Anm. 8. Enblich wollen wir beer gufammenfiellen bie bret epi-

ακήχεμαι, αρήρεμαι, δρώρεμαι.

Das e ift nebmlich in allen breien'ju ber Burgel AXA. APA. OPA. welche aus den Formen axonai, naxor, noappr, woogor erhellet, erft bingugetrefen; und zwar e, nicht n, wegen ber Reduplikation, nach S. 85. A. 3. Aufgenat und das baraus burch Umftellung der Quantitaten entstandene axaxquai (S. 85. A. 4.) find aus homer befant genug; von αρήφεμαι fommt das Particip αρηφέμενος (Accent f: S. 111. 2. 3.) Dreimal bei Apollonius vor, 1, 787. 3, 833. 4, 677. wo es Brunck erft in einen Norist dongauerog verwandelt bat, ben an ber erfien' Stelle einige Sandichriften baben \*); bon ogwogenen aber fommt nur bie 3. D. vor, doweren Od. r, 377. 524. welche für fich betrachtet man freilich nebft bem Roni. δρώρηται 11. ν. 271. quf ein aus dem Perf. entstandenes Prafens auf ouar jurudführt; aber Die gegenwartige Bufammenftellung zeigt eine überwiegenbe Unalogie. Ganz analog entstand aus AXA, quayor, ein Perf. Past. Hrazum, und eben so aus agnoa und dowoa, welche Perfette die intranfitive Bedeutung haben, ein gleichbedeutendes Perf. paff. donoμαι, δρωσμαι, alle drei Formen aber glatteten fich ab nach ber Ana= logie ber Formation auf im: wobei benn ber Konj. δρώρηται eben so gut in der Anglogie bleibt, als neuropal'ic. von neurqual.

9. Mehre zweisilbige Barytona beren Stammfilbe ein & hat bilden Nebenformen durch den Umlaut o, mit Annahme der Endung &

φέρω und φορέω, τρέμω und τρομέω, φέβομαι gew. φοβέομαι; το auch πορθέω, δομέω, βρομέω, ποτέομαι

ober die Stammfilbe hat w und die Endung ift co

ερωφάω für ερέφω, τρωχάω für τρέχω; το auch δωμάω, βρώμμα, μάω, νωμάω, τρωπάω, ποπάομαι.

Mach der erstern Form sind von einigen bloß im Perfekt Nebeps formen entstanden:

δεδοχημένος für δεδεγμένος von δέχομαι ober δέχομαι; und so also

<sup>\*)</sup> Ein aus ägnga entstandenes Prafens agngopau wurde man sich wohl gefallen lassen; aber einen hieraus wieder, oder aus jenem Perfett unmittelbag gebildeten Aor. 1. weiß ich nicht zu belegen. Doch sibet er mich nicht im Quintus, der dies ägngaperos mehrmals hat, und also wol auch beim Apollonius so las. An der ersen der aus diesem oben angegednen Stellen, Odgas — edickrousis agngeperas varideson, wurde jeder Aor, 1. Med. uns natürlich sein.

alfo auch έπτονημα, μεμόρηται, ξόλητο, f. πτείνω, μείφομαι, είλω: f. auch βεβόλημαι unter βάλλω.

Anm. 9. Es gibt burchaus fein Verbum dieser Art bas wund die Endung ew hatte; und von o mit der Endung ew (benn thozew gehört jum folg. Abschnitt 10.) ist das einzige Beispiel nordopac, bas bei homer und folgenden Dichtern so fest steht als noreopac und nondopac. S. Bast und Schäfer zu Greg. Cor. in Dor. 89. und Lobect Parerg. p. 583. — Medniliche Formen mit dem Umlaut a bringen wir, gleichformiger Analogie wegen lieder unter die Abseitungen vom Nor. 2. S. oben S. 111, A. 4. — Daß übrigens bei Entstehung dieser Formen die Sprache vielfältig eine Bernarfung auch des Sinnes bezweckt, ist schon oben Anm. 2. bemerkt.

10. Die Endungen άω, άζω, αίω sind vielfaltig Rebenformen von einander. Daber brauchten die Epiker die Endung
άω in den Berben die in der gangbaren Sprache άζω hatten
in allen den Kallen wo sich diese dem Metro nicht fügten, als

αντιάω, αντιάφν το. fûr αντιάζω σκεπάω, σκεπόωσι fûr σκεπάζουσι: und fo find also auch σκίσωντο, τροχάει (bei Araius) u. a. zu beurtheilen.

Von der Verwechfelung von aw und alw sind zwei Beispiele forthauernd in der gangbaren Sprache geblieben

καίω, κλαίω, att. κάω, κλάω, beide mit langem a.

Zinm. 10. Die Form alw verhält sich zu aw in der epischen Sprache nicht wie eiw zu ew, das heißt, nicht als bloges merrisches Halssmittel: denn aw ist außer der Zusammenziehung zu selten, und das a konnte für sich schon lang werden. S. §. 105. A. 1. Wohl aber ist aiw eben so wie a'zw und arrous eine Prasensverstärtung des in der Flegion kurzen a. Daber raiw — (κνάσα) rάσσα, δαίω — δάσασθαι: s. μαίομαι in ΜΑΩ, αγαίομαι in αγαμαι, und die seltneren Kormen κεραίω in κεράννομι, κεδαίω in σκεδάννομι. Bgl. auch λελαίομαι. — In der Prose sind κναίω, ψαίω Redensormen mit bestimmter Bedeutung von κνάω, ψαίω: s. das Wörterb.

Die Verba auf w purum nehmen zuweilen bie En: bung oxw mit Beibehaltung des Stammvokals an:

γηράω und γηράσχω, ίλαομαι und iλάσχομαι, φάσχω von ΦΑΩ (f. S. 109. A. 2.); — φύομαι und φύσχομαι — und mit Berlängerung des Stammvokals, auch hinzutretender Redupl. (f. unt. 17.) γιγνώσχω von INOΩ: f. auch βιβρώσχω, τιτρώσχω, μιμνήσχω und vgl. Τήσχω, Τρώσχω, βλώσχω oben S. 110. A. 14.

Die auf ew gehn jedoch über in ionm:

σερέω — σερίσκω vgl. κυίσκω in κύω, κυέω

daher auch einige ber nach f. 111. 2. 4. aus dem Inf. Aor. 2. auf er in die Formation auf im übergehenden ein Prafens auf ione erhalten:

εύρίσκοι υση εὖρον, εὐρεῖν fut. εὖρήσω; , [. από ἐμπλακίσκο, ἀπαφίσκο, ἐπαυρίσκομαι.

Unm. 11. Diese Form läßt sich allerdings mit den latelnischen Inchoativis vergleichen da viele darunter ein Anfangen, Zunehmen, Werden in ihrer Bedeutung haben. Allein selten unterscheiden sie sich dadurch von der einfachen Form so wie im Lateinischen rubelcere von rubere: s. unt. ήβάω, ήβάσχω, und κυίσχω in κύω. Zuweilen aber besommen die auf σχω den sausativen Sinn (s. 113, 2. 3.), eixnen andern — lassen oder machen, als μεθύω din trunten, μεθύσχω mache trunten (s. im Berg.); πιπίσχω von πίνω, έπισν. S. noch wegen βιώσχω, ομαι in βιόω, und vgl. διδάσχω. — Daß übrisgens die ionischen Iterativa auf σχον von diesen Berben völlig versschieden sind, ist s. 94, 3. s. hinreichend dargethan.

Unm. 12. Die beiden Berba didasso und altiono gehbren ihrer Entstehung nach ebenfalls hieher, haben aber eine eigne Flegion mit beibehaltnem und ausgestoffnem o angenommen: f. im Berg. — Anders verhält es sich mit einigen Berben worin das undifal, und das o nur Berstärlung des Prasens ift; f. lasu von lauxi, ione von eine, treious von reixes, tous von eine, treious von reixes.

Unm. 13. In einigen Verben ift diese Form mit der unten folgenden auf arw vereinigt. S. im Worterbuch austloxarw, und advoxare unten bei advoxa. In öplioxarw ist diese doppelte Verstärfung des Prasens allein in Gebrauch geblieben.

12. Einige Berba haben attische und poetische Rebenfors men auf do mit verschiednen Bokalen vorher:

pleyedw für pleyw, repedw für repw. Poriod für policu. Dahin gehört also die Berlängerung durch die Buchstaben ad vor der Endung, welche selbst in der attischen Prose vorkommt; die sich aber nur als Prateritum — Imperf. oder Aorist auf-ador — und in den abhängigen Modis sindet (s. Anm. 14.). Die vorkommenden dieser Art sind

διωκάθειν, εδιώκαθον νοπ διώκω ελκάθειν, ελκάθοιμι νοπ είχω άμυνάθειν, άμυναθοίμην νοπ άμύνω ελογάθειν νοπ είχω \*)

2/11m.

<sup>\*)</sup> Hezu kommt alxaden von AAKO, alalxer (f. alekw), bas aus Sophokles und Aeschylus augeführt wird in Lex. Seguer. VI. p. 383.

13.

Anm. 14. Auf od haben die Epiler noch mit Beränderung der Quantitäten im Stamm, ηνερέθονται, η ερέθονται für ανείρονται, αείρονται: ferner die aus dem Aor. 2. gebildeten: θα-λέθω, φαένω von den epischen Aoristen θάλε, φάε s. θάλλω, φαίνω; κόχεθον von έσχον, wovon s. in der fölg. Anm. — Zu-weilen tritt auch θω an den Stammvokal, als πελάθω, wovon s. in πελάζω und hier unten in der Note: ἀπέφθιθον ist zweiselhaft, s. φθίνω. — Einige Formen endlich, da aus έω und άω — ήθω geworden ist, sind gangbare Sprache geworden, s. χήθω, αλήθω, χνήθω, πλήθω, πρήθω. — Bgl. auch noch βεβρώθοις unten Anm. 21.

Unm. 15. Daß von ben Formen auf abeir bas Praef. Indic. nicht vortommt bat Elmslen (ad Eurip. Med. 186.) juerft bemertt, aber übereilt binjugefest, daß fie famtlich nur Morifie feien, und bem genidf im Infinitiv -cer betont werben muften. Die von ibm angeführten Beifviele von duvradem bieten allerdings die momentane Bedeutung des Norifts dar: aber eben fo offenbar ift j. B. διωκάθειν Plat. Euthyphr. p. 15. d., εδιώκαθες Gorg. p. 483. a. itt ber Babrung als Prafens oder Imperfett. Diefe befondre Formation gebort alfo ju ben Fallen worin fich bas Prateritum nicht deut= lich in Imperfett und Morift geschieden bat, und die daber in biefer Bestehung nach ber Natur bes Berbi fich richten; wie benn na= mentlich ber Begriff dewner die Bahrung schon in fich schlieft. \*) -Sicherer ift, daß gozedor immer Avrift und einerlei mit gozor ift : und von biefem Berbo fieht auch die Betonung des Infinitivs oxe-Seir feft burch die homerische Form oxedeer. Aber oxeder, oxedorrec Pind. Pyth. 6, 19. Soph. El. 744. ju schreiben balte ich uns da= rum noch nicht fur berechtigt, von welcher Willfur newwor (f. die Unm. gu biefem Berbo im Berg.) abhalten muß, ohne jedoch unfer Urtheil und ju nehmen über alle folche Ueberlieferungen. G. Elmsl. ad Eur. Heracl. 272. Herm. ad Soph. El. 744.

\*) Als Autorität alter Grammatiker für den Aorift führt Elmsley die einzige Glosse des Photius, suverdon, suveran, an: aber er verschweigt die große Menge derer bei allen Glossgraphen, worin solche Formen durch Präsens und durch Impersekt ersärt werden. Aber auch wenn wirklich alle diese Formen Aorift mären, und so weit sie es sind, muß die Betonung ein, oh, ohne Vorgang alter Grammatiker bedenklich sein, da diese Aorise eine ganz besonde Analogie bilden, die wir bloß der Endung op wegen nicht ohne weiters mit dem Aor. 2. zusammen wersen dürsen. — Allein für senen Theil der Elmsleyschen Bemertung, daß das Prael. Ind. von diesen Formen, unüblich war, ist das Nichtvorsommen derselben, det der Häusigkeit der übrigen Formen, allerdings von großer Bedeutung; da von den andern oben ausgeführten Formen auf Ind. auch das Prael. Ind. ziemlich oft vorsommt, namentlich von nelächo, dessen zum Stamm gebört, neläches, et, bei Eurip. Rhes. 557. Aristoph. Ran. 1265. Thesin. 58.

13. Bor der Endung wird zuweilen ein v eingeschaltet: δάπνω Δor. έδαπον: f. auch κάμνω, τέμνω

und so wird aus iw und iw - ivw, irw:

τίω und τίνω, πίνω Aox. έπιον· θύω und θύνω: (. auch φθίω, δύω

und aus au - airw, felten arw:

βαίνω von BAΩ, φθάνω von ΦΘΑΩ.

Wegen Uebergangs der Form -rw in -rew f. Unm. 20.

Anm. 16. Diejenigen Berba auf also und vio, die wir oben §. 101. als regelmäßig behandelt haben, weil sie ihr v in der weistern Flegion beibehalten, während in den Anomalen dieser Art die Berkärfung durch das v nur auf Praes. und Imps. beschränft ist, führen jedoch durch die Eigenheiten ihres Perf. Past. wie πέφασμα, μεμόλυσμαι, τετραχυμένος, ebenfalls auf eine Grundsormation, von ca, vo (s. §. 101. A. 14.); und im Verz. unter den Verbis pairw und voairw, die eigentlich dorthin gehören, werden wir der Rebensformen von -do noch mehr sehn — Vgl. auch elaview von elaw.

Anm. 17. Dagegen find einige Falle, wo im Prafens bas v nicht flatt findet, und in den Aor. 1. Past. eintritt; s. ίδούνθην, άμπνύνθη unter ίδούω und πνέω. Doch sind darum feine wirfliche Themen auf ύνω dafür anzunehmen. Bergl. ίθύντατα für ίθύτατα.

14. Die drei = und mehrsilbigen auf avo und einige auf airw haben jedoch zur Stammform ein Thema ohne a, das aber zugleich einige Tempora wie von ew bildet:

αὖξω und αὖξώνω, βλαςώνω 20τ. ἔβλαςον fut. βλαςήσω: f. Aud)
` άμαρτάνω, δλισθάνω, αἰσθάνομαι 20. — ἀλφάνω und ἀλφαίνω ἀλίταίνω (ἤλιτον, ἀλιτήσω): f. Aud) ἐρυθαίνω, κερδαίνω, ὀσφραίνομαι.

Diejenigen auf avw beren Stammfilbe nicht schon an sich eine Position hat, pflegen einen Masenlaut in dieselbe einzuschalten, den Stammvokal aber wenn er lang ist zu verkurzen auf folz gende Art:

λείπω und λιμπάνω, φεύγω und φυγγάνω, λήθω und λανθάνω. Siehe auch άνδάνω; έρυγγάνω, θιγγάνω, λαμβάνω, λάγχακω, μανθάνω, πυνθάνομαι, τυγχάνω.

Aum. 18. Neber die Quantitat der schwankenden Bosale vor der Endung ro ist im allgemeinen die Regel, daß irw und irw lang sind, als nirw, xgirw, squdirw, die Endung arw aber furz. Ausgendmmen hievon sind, wenn wir von den Spifern ausgehn,

φθάνω, κιχάνω, ἰκάνω

bie bas a lang baben. Die Arrifer hingegen wichen barin von ber Regel ab, baf fie

tira, poliva

immer furz branchten. Sben so find aber auch obarw und nizarw bet ihnen, wie die übrigen auf arm, furz, und nur in dem rein- eptschen ludro behalten ihre Dichter, wenn sie es brauchen, auch die epische Quantität \*).

15. Mehre Verba hangen die Silbe ru an den Stamm. Dies gibt die Endung -rum mit der Nebenform -rum die wir schon h. 207, 23. mit der Note zu S. 525. behandelt haben. Die Formel für die Bildung dieser Verba, wenn wir die ges wohnliche Konjugation auf w zum Grunde legen, ist:

ω in νυμι ober νύω.

οίγω und οίγνυμι. δείπνυμι νου ΔΕΙΚΩ, dabet δείξω 1c. S. auch άγνυμι, ζεύγνυμι, πήγνυμι, όμνυμι, όρνυμι 1c. und vgl. όλλυμι; fernet άχομαι und άχνυμαι, πτάίρω und πτάρνυμαι, άρνυμαι νου ΔΑΙΩ.

Beht der Stamm eines folchen Verbi auf einen einfachen Bokal aus, z. B. fut. \*κρεμά-σω, so wird das r gewöhnlich verdoppelt, und zwar mit der Besonderheit, daß der Stammvokal o vor dies jem vr in ω übergeht, mahrend ε unverandert bleibt. Dabel bes halten auch in der übrigen Flexion die Verba auf άννυμι, έντυμι samtlich den kurzen Vokal (ἄσω, έσω), die auf ώννυμι durchaus das ω (ώσω 1ε.):

ακή ζώνυμι, ξώνυμι, ερώνυμι, χρώνυμι, πετάνυμι, σκεδάννυμι — ζέω und ζέννυμι: f. aud έννυμι §. 108. und unten πορέγνυμι, σβέννυμι, κορέννυμι — χόω und χώννυμι: f. περάννυμι bon κεράω:

2nm

Daß einigen Grammatstern die epische Länge von odarw verstächtig war ersieht man aus Schol. Il. 1, 502. 19, 262. Aber sie ist gewiß echt: denn da aus den übrigen Formen dieses Berdie erheltet daß einen aus aus den entstanden ist, so verhälte es sich eben so wie dirw, niew ze. und eben dies gilt von kezaw wie wir im Berz. sehn werden. Ikarw allein tritt wirflich aus der Analogie; wobei aber ein Umtausch der Quantitäten zu bemerken ist: denn da alle mehrsilbige auf ciru die Stammssibe durch den Bokal oder durch Position lang haben (Andarw, Aurdarw ze.) so ist sie in kare furz, und dasur die solgende Sibe lang. Die attische Berkurung aber der oben genannten Berba ist eine wirkliche Berlasung der alten Analogie.

2(nm. 19. Es gibt einige Berba auf row und rom welche nicht ju diefer Analogie gehören: folche find ariw, zariw, yarupac, famtlich mit kurger Stammfilbe. Geborten biefe Berba bieber, bas beift, fame namentlich rario bon einem Stamme TA-, ben man aus reraxa (bon bem gleichbebeutenben reira) entnehmen tonnte, und rarvuat von IA-, wotauf das verwandte Berbum ralw führen tonnte, fo murbe die obige Analogie -arrous erfodern \*); und die Silbe ro murbe nicht mit in die weitere Formation übergebn, wie mir febn in arvous, rarvous, purvoustus ge. In diefen Berben gehört alfo das » mit ju bem Stamm, wie das auch die verwandten Warter, als aropai, reirw, yaros, zeigen. - In Untersuchung tommen das Berbum xirvua, und die Schreibart von arbreque und elereque. Heber die beiden erften Berba f. im Berjeichnis. Das britte tommt bei Attitern mit furger erfter Gilbe vor (Eurip. Or. 313.); man tonnte alfo geneigt fein immer rirout ju fchreiben, wie auch gewöhnlich in einem Theil der Sandichriften gefunden wird, fo daß die Epifer die erfte Silbe behnten, und riem und rieume fich alfo gleich verhielten, epifch lang, attifch furt (Anm. 18.). Allein ba es bier gewiß ift, bag biefe Korm von zie tommt, in folchem Fall aber bas w in ber gramme tifchen Heberlieferung fo feft febt, bag es felbft nach bem langen Botal bleibt (Zwrruui), uud nur nach bem Diphthong bas einfache r eintritt (dairops: f. ben bies alles ausbrudlich lebrenden Grammatifer im Etym. M. p. 251, 23. 504, 29.); fo verlangt bie Gleichformigfeit z Lrruu, außet bei ben Attifern: Diefe alfo, einmal gewihnt an die Rurge Diefer Gilbe, nahmen die Position von zirreme eben fo gut meg als bie Dehnung von rirw.

16. Sinige Berba nehmen die Silbe va in die Prafens: Endung, woraus denn -vypu oder -vaw wird. Dies find Debenformen die meift nur in den Dialetten und bei Dichtern vortommen, und nur von solchen Berbis deren gewöhnliche oder Stammform das a schon hat. Die Formel dieser Berwechselung ift also

άω in νάω, νημι:

δαμάω und δαμτάω, δάμτημι, περτάω, πέρτημι von περάω; — und mit Verwandlung des ε im Stamme in ι. χιρνάω, χίρνημι von περάω (χεράντυμι): fo auch πίλτημι, πίττημι, σχίδτημι von πελάω, ΠΕΤΑΩ, ΣΚΕΔΑΩ; — und in η in χρήμτημι von χρεμάω (χρεμάντυμι) \*\*).

Mnım.

<sup>\*)</sup> Herod. a. 173. fiebt mirflich errarriovour, mas aber mie bie oben bargelegte übrige Analogie und ber burchgebenbe epifche Gebrauch zeigt, fehlerhaft ift.

<sup>\*\*)</sup> Bon der Beibehaltung des e in migrous und von der Bermand= lung

Ann. 20. Mit diesen lassen sich folgende Formen auf -νέω vergleichen: πετνέω von ΠΕΤΩ (f. πίπτω), ολχνέω und οίχομαι, είντο και νου είνω, εσχνέο μαι in einigen Compositis von είχω (f. έχω), κύνόω 20τ. έκύσα, βυνόω 20τ. έβυσα. Da indessen von πετνέω der Noris έπιτνον lautet und statt βυνόεται αυτή βύκεται gefunden wird, ferner Gerodot von δύνω auch δυνέουσι bildet: so ist es bester alle angesührten Falle zu der Analogie von δάκνω und δύνω (oben 13:) zu rechnen, so daß -νω mit der Formation -νέω wechfelt \*).

17. Mehre Verba nehmen im Prafens die Reduplika: tion an, und zwar außer den S. 106, 5. schon erwähnten Verbis auf  $\mu$  noch mehre andere.

γιγνώσχω νοπ ΙΝΟΩ, δαβετ γνώσομαι; το αυτή τιτράω, μιμνήσχω, πιπράσχω ις. Ferner μένω und μίμνω, γίγνομαι νοπ ΓΕΝΩ, πίπτω νοπ ΠΕΤΩ \*\*); wozu auth ίσχω gehbrt; f. έχω.

Unm.

lung in η in πρήμησημι find diese beiden Berba die einzigen Beis fpiele: f. vom lettern noch befonders unter πρεμάννυμι.

- \*) Der Kundige wird leicht verstehn, daß bier, so wie in allem bigen, feine Winfe über die wirkliche Entstehung und Fortbilbung dieser Formen gegeben sein sollen, sondern nur die nachften Berahrungen der Analogien vor Augen gelegt. Die etyniologische Untersuchung die auf diese Anschaungen gegrundet werben fann, gehott nicht in die Grammatik.
- Bas nintw betrifft, so gibt es eine andre Ansicht wonach es aus ΠΕΤΩ, ΠΕΣΩ durch eine Form πίσσω, die aber nur angenommen ist, entsiehn foll nach der Analogie von πίσσω, πίπτω. Da wir nun aus Etym. M. in v. lernen, daß die Wörter sintw und πίπτω des i neben der Position auch noch von Natur lang batten, so scheint dies wirklich gegen die Entstehung von πίπτω durch Reduplikation zu sprechen und jene andre Bildungsart zu begünstigen. Zusdreherst ist iedoch die dasur angeführte Analogie nicht passend. Denn es ist aus den Ableitungen slar, daß in πίπτω das zweiter wradist, und das gewöhnliche κέσσω, πίπτω erst durch Beränderung aus πέπτώ, wie ένίσσω aus ένίπτω (ένιπή) entstanden ist, also zum Belag für die Annahme ΠΕΤ, ΠΕΣ, ΜΙΣΣ, ΜΙΝΤ nicht dienen kann. Bon sinτω ferner erklärt sich die erwähnte Aussprache aus dem einsachen Stamme binreichend, da man sīπή sprach: um aber πίπτω auf ähnliche Art zu erklär ren fehlt es an aller Spur: vielmehr würde, wenn aus ΠΕΤ durch ΠΙΣΣ oder ΠΙΤΤ πίπτω entstanden wäre, das i nach alz let Analogie furz sein. Endlich ist wohl zu bemerken daß jene Duantität von πίπτω im Eiym. M. nur angeführt wird im Gegenstag gegen die übrigen Berda auf πτω. Da wir nun so wenig über die Natur-Quantitäten positionslanger Silhen wissen, den wurden, und dies in ursprünglicher Länge aller Reduplifation wurden, und dies in ursprünglicher Länge aller Reduplifation

Unm. at. Bon ber burch ben Rafenlaut verfidrften Rebuplifas. tion in πίμπλημι, πίμπρημι f. beim erften Berbo. - Man findet auch prafentische Formen beren Reduplifation ein e bat, obne boch ju ben S. 111. Al. 1. 2. ermabnten, von einem befanten Berfeft außgebenden ju geboren. Ein solches ift rerpalre, durchbohre, eine Berftarfung von reaw, rereaw, beren Reduplifation aber, gegen bie Analogie der Reduplit. mit ., in Kutur und Morift übergebt reroaviw, Ererogra, woraus erhellet bag die Sprache dabei nicht wie durch andre Verftarfungen biefes Abschnitts blog die prafentische Dauer, fondern eine Berftarfung bes Sinnes fublbar machen wollte, Die jeboch bei diesem Berbo im täglichen Gebrauche sich verschwächt hat: ferner rero e ualvo modurch der Sinn des einfachen toem aufs bochfe gefteigert wirb. Durch diefe Analogie erhalt benn auch bas homerifche Behowdorg Licht, das ich nicht mehr für eine perfettische ober aprifiifche Form balte. Betrachtet man die Stelle Il. d, 35. genau, fo fieht man beutlich daß ber Genug mit welchem ein wildes Thier die Anochen feines Raubes langfam germalmt burch jene Form gleichfam fublbar gemacht ift. Es ift alfo ein eignes Berbum Besowow, worin ber Stamm BPOA auf Dw gebilbet ift, wie in xram xrifow, alie alifow, und bas burch biefe Reduplitation noch gesteinert iff.

Anm. 22. Auf welche Art die Reduplikation mit einem Bostal anfangender Wörter geschieht, ift aus den Perfekt, und Aosristormen wie anipoa, ayayer bekant. Außer den Prafentibus nun, die aus solchen Avisten entstanden sind, aqaglorw, anaqizw, anaqizw, anaqizw, gibt es auch einige Verba deren Prasens die Reduplikation mit dem Vokal i (didwu, yryrwoonw 1c.) auf diese Art nachahmt; diese sind ein Verbum in und zwei andere:

δνίνημι von ONAΩ, wober Aor. ανάμην 20.: ατάλλω und ατιτάλλω, οπτεύω und απατεύω

In diesen Formen tritt also der Reduplisationsvokal an die Stelle des wiederholten Stammvokals, genau wie in ἀκήκοα μ. s. w. das Augm. temp. η. Bgl. auch das Adjektiv ἐτήτυμος von ἔτυμος.

Mnm.

kation seinen Grund hatte. Dieser Annabme kommt das sebr entgegen, daß homer neben πέφανοχω auch πέφανοχω sprechen konnte; daß die Attiker die der zweiten Silbe von χιχανω genommene Quantität auf die erste wersen konnten; und daß in Inpu, welches ebenfalls Reduplikation ist, das i von den Attikern lang gesprochen ward. Und weit entsernt daß die bezweiselte Echibeit der Korm χίχανω (s. im Berzeichnis) diese Beläge mins dette, so tritt vielmede auch χιχανω nebst πίμπλημι und πίμπησημι hinzur denn in diesen Rasalthnen eben möchte wol sene von mir vermutbete ursprüngliche känge der Reduplikation de kanden baben, sich dann in einigen Wörtern in die Votallänge abgeglätted, und so endlich in den geläusigsten ganz in eine Rürze sich abgesumpst haben.

Anm. 23. Wir verbinden mit diesen reduplicirten Formen, diejenigen Formen welche das dom' einsachen Augment entsprechende s vor den Stamm sehen. Daß dies eine in altern Mundarten ofter vorsommende Form war vermuthet Bodh ju Plat. Min. p. 148. (s. ob. die Note ju § 83. A. 8.): gangdar blieb es in Bilw oder edelw. egiopau oder giopau, oder vielmehr im Attiv egio selbst, da die Ableitungen wie girzg u. a. eine Form giw voraussehen. Eben dabin gebort denn auch das e welches einige mit einem Vokal anfangende Berba, die aber in der ältern Sprache das Digamma hatten, bei den Epikern auch in den augmentlosen Formen annehmen fonnten: s. celdopau, celdopau, celopau, esodoperos, clorw ).

18. Eine im Griechischen mehr als in andern Sprachen vorkommende Anomalie ist endlich die, daß der Gebrauch auch Berba von ganz verschiednen Stämmen so gemischt hat, daß gewisse Theile desselben Berbi bloß von dem einen, andre bloß von dem andern gebildet vorkommen, ganz wie im Lateinisschen fero, tuli, latum. Und gerade dies selbige Berbum bies det sich auch im Griechischen als Belspiel bar:

φέρω fut. οἴσῶ aor. ἤνεγκον.

Die übrigen entschiedensten Beispiele suche man im Berzeichnis unter αίρέω, είπειν, έγχομαι, εσθίω, όράω, τρέχω.

Anm. 24. In ben angeführten Verbis geht nehmlich die Vermischung durch alle Dialette und Zeiten hindurch, so daß bei diesen besonders das Perfahren, dem gebräuchlichen Präsens die anderswoher gevildeten Formen im Worterbuche unterzuordnen, nothwendig ist. Während dies nun in Absicht der Formen olow, Erexusiv, klaiv, elder, doausiv von jeder auch wirslich beobachtet worden ist, so werden dagegen diese, sow, stonna, ondinas, oarsiv, idsiv, öhouac, von den Präsentibus womit ein eben so sester und bestimmter Gebrauch sie verbunden hat, in Worterbüchern und Worteverseichnissen noch vielfältig getrennt. Es gibt indessen auch Fälle dieser Art, wo der Gebrauch nicht ovöllig durchgegriffen hat, daß nicht die mit dem Präsens übereinstimmende Form, an deren Stelle im Gebrauch eine fremde getreten ist, in den Verschiedenheiten der Mundart, der Zeit, oder auch der Bedeutung dennoch wieder hervor mustate. So müßte z. B. sur den Gebrauch der echten Attier die Mischung von üresodus und ngiaodas eigentlich ganz so han-

<sup>\*)</sup> Aus dem was über tas spllabische Augment oben in der Note au §. 82, 3. gesagt ift, wird man es nicht unwahrscheinlich finden, daß auch dieses aur die abgestumpste Reduplikation ist-

handelt werden wie die von φέρειν und ένεγχεϊν: aber der Norist ανήσασθαι fommt doch in sehr gelesenen Schriften vor, daher es rathsam blieb, diese beiden Verba noch ju trennen, und die Misschung bei jedem anzumerten. Und so vergleiche man nun auch noch die Bemerkungen unter άλισκομαι, γίγνομαι (wegen εἰμί, έγενόμην), γιγνώσχω, ἔξομαι, ζάω, θέω, πλήσσω, τλήναι \*).

19. Aus allem bisherigen laßt sich schon erachten baß es in der griech. Konjugation eine große Menge Abundantia gibt; aber auch nicht minder Defectiva: denn diese beiden Klassen fallen eigentlich in einander: indem jede Form von verschiednem Thema die neben einer andern gebrauchlicheren eristirt, eben als eine Art Uebersluß, auch abgesondert für sich, folglich als Dezfektivum betrachtet werden kann; und so auch wieder jedes Dezfektivum das im Gebrauch durch ein anderes Berbum erganzt

mers !

Des kann scheinen als wenn, eben weil ber Grundsat boch nicht durchzusühren ift, man bester alle solche gemischte Berba, auch die von jeher so ausgeführten, in lauter Desettiva trennte, und bet jedem in der Grammatik und im Lexison die Ergänzung durchs andre angäbe. Wenn die Wirter nichts als ihre einsache Bedeutung hätten so möchte die Sache auch wenigstens gleichgültig sein. Aber da namentlich die oben zuerst ausgesührten Berda durch einem sehr mannigsaltigen Gebrauch und eine jablereiche Phraseologie, besonders in ihren Composius, durchgebn, dei welchen allen dieselbe Mischung der Hormen bleidt; so kommt sehr viel darauf an, daß man nicht nur bei der Erlernung ein jedes Verdum gleich so gemischt vor sich sede und aussasse, sondern vor allen Dingen daß auch in den Wörterbüchern der Gebrauch z. B. von ovvogen, ovveldor, ovvoyonquae eben so in Einem Artistel vereinigt bleibe; nicht nur der Kürze wegen; denn allerdings müßte dann jeder dieser drei Artisel die ganze Darstellung der mehrsättigen Bedeutungen und Berdindungen eben so gestellt und eben so vollsändig det sich haben; sondern auch zu Bermeidung von Frrehümern. — Es fügt sich nehmlich oft daß eine gewisse Webeindung oder Bedeutung von dem keyikographen zusällig bloß z. B. mit der Form ovvoyopacs bemerkt worden ist: trägt er sie nun unter ovvonrwein, so wird eine falsch beschrädte Kotiz entstebn, welcher nur sehr gewandte und ersahrene Leser vielleicht entgebn. Daß aber wähnte Zersplitterung desselben bei einigen Verbis doch noch bescho daßen müßen; das ist eine Intossequenz, wie es deren bei der Anwendung der sicherses alle solche Fälle gemischen Gebrauchs behandeln tönnen, und also die erwähnte Zersplitterung desselben bei einigen Verbis doch noch dessen bei der Anwendung der sicherses Grundsätze gibt, und die bier insbesondre aus der Mangelhassisselt unserer Kenntnis herrührt, von der wir doch hossen müßen, daß sie immer mehr werde ausgefüllt werden.

werden kann, als Abundans zu diesem sich rechnen läßt. Bloß praktische Rucksichten auf Sprachgebrauch, Aussassiung und Geschächtnis können die Darstellung hier bestimmen. Aber ein bessonderer Abschnitt von Verbis Defectivis läßt sich nicht füglich ausstellen, da bei dem Reichthum der griechischen Abwandlung, kein einzeles Verbum vorhanden ist wovon wirklich alle Formen im Gebrauch wären; und also zwischen den mehr und minder mangelhaften willkurlich eine Grenze gesest werden müßte. Daman nun die meisten Verba, und besonders alle Primitiva, in Absicht ihrer Eigenthümlichkeiten besonders merken muß, so rechenen wir unter diese Eigenthümlichkeiten auch die Mangelhaftigseitet eines jeden, und führen also die Desectiva mit in dem unsten folgenden alsabetischen Verzeichnis aus.

Anm. as. Als Beispiele von Berbis von welchen mehre Formen außer Gebrauch, oder nicht in Gebrauch gekommen, sehe man im Berzeichnis adeich, der nicht in Gebrauch gekommen, seho man im Berzeichnis adeich, deralen, desoal, kno, egaw, zaw, desopal. Noch mehr sind deren in der alten Poese, wie nich, reopal, pagrapal, oregual, rexiqual ic. Bon einigen sind bloß die Avriste im Gebrauch, wie in der gewöhnlichen Sprache egeodal, nglaodal, tläral, in der epischen ksogaror, knogor, kreppor, knegror, kgalopar, kozedor unter kw, u. a. Und zu diesen gehören alle die welche, nach Text 17., durch einen sesteren Gebrauch zu anderen Berbis als Theile derselbe geschlagen werden \*). Doch wir wollen diesen ganzen Gegenstand eigner Beobachtung überlassen.

S. 113.

<sup>\*)</sup> Hermann hat solche Norifie bie und da unter dem Namen Authypotacta eingeführt: s. de Em. Gr. Gr. p. 262. und ad Soph. Electr. 744.: allein dieser bei den griech. Grammatikern und Scholiasien öfters vorkommende Name hat bei ihnen einen weitern Umfang. S. besonders Bekker, Anecd. p. 1086. Herodian. Epimerism. p. 278. Bast. Epist. Crit. p. 127. Fisch. ad Well. II. p. 390. Wer diese Stellen genau vergleicht wird erfennen daß die Grammatiker unter dem Namen addurcoraxa zunächst verstanden diesenigen Konjunktive die keinem Indisativ auf w. 215, 22 entsprechen, mithin sämtliche Conjunctivos Aoristi auch der vollständigen Berba, mit Ausnahme jedoch des Conj. Aoristi 1. auf ow. weil dieser als dem Kutur auf. ow. osig. ose entsprechend angesehn wurde. Auch begriff man unter dem Namen schwara and dinaxa adduroraxa die ganze Modalreihe die von einem solchen Conj. Aor. 2. ausgling also z. Linw, Linous, kinsw ic. Das ganze beruhte auf einem offendar mangelhaften grammatischen System, und ohne das ihr bestehende auf richtigen Grundsschen bernhende zu zerreißen, kann der Name für unsern Gebrauch

## S. 113. Anomalie der Bedeutung.

- 1. Alles was die Bedeutung der Verbassomen betrifft, gehört eigentlich, da es von der Lehre von Verbindung der Worte sich nicht trennen läßt, in die Syntax. So wie wir indessen das allgemeinste davon, weil ohne dieses das Lehrgebäude von der Abwandlung nicht aufgefaßt werden kann, schon im Obigen vortragen mußten; so ist auch das abweichende davon, insofern es gewisse bestimmte Verda betrifft, bei welchen es mehr oder weniger sest geworden, von der Anomalie in der Vildung nicht zu trennen; so wie im Lateinischen z. B. odi, hortor, audeo, ausus sum: derzleichen Fälle im griechischen häusiger und mannigsaltiger sind.
- 2. Selbst einen Gegenstand ber in feinem Ganzen nur in bie Worterbucher gebort, muffen wir, weil er in bie Unomalie bes griechischen Berbi vielfaltig eingreift, hier zuförderst behandeln, nehmlich bie

#### immediative und Pausative Bedeutung

der Berba. Bermöge der erstern gehört die Handlung oder der Bustand dem Subjekt selbsk und unmittelbar; vermöge der andern bewirkt das Subjekt eine Handlung oder einen Zusstand in einem andern Gegenstand. Das regelmäßige Berhalten ist nun, daß für jede dieser Bedeutungen ein eignes Verbum da sei; wovon indessen das Causativum von dem Immediativo absgeleitet sein kann. So sind z. B. im Deutschen fallen, trinsten Immediativa; und von ihnen sind abgeleitet die Causativa sällen, trenken, welche den Zustand des Fallen, die Handlung des Trinken in einem andern Gegenstand bewirken. Die

Ano:

brauch nicht wohl eingeführt werden. Doch geht zugleich aus ben angeführten Stellen hervor, daß der eigenfliche und ursprüngliche Sinn des Namens syntattisch ist, und den Konjunftiv bezeichnet, wenn er unabhängig von Partifeln sieht; die Grammatifer glaubten aber zu bemerfen daß eben in dieser Konstruction und in einigen andern die bezeichneten Konjunftivsormen vorzugsweise zu stehn pflegten: eine Bemerfung die vielzleicht nicht ohne Grund ist. S. in der Syntax von den Modis.

Anomalie hingegen ist, wenn, was in allen Sprachen vorkommt, Ein Berbum in einer und berselben Form beide Bedeutungen vereinigt '): im Griechischen z. B. Elaurer Immed. fahren, eilig wohin sich bewegen, Caul. treiben; nadicer seinen und sinen. In der altern Sprache scheint dies bei viel mehr Berzbis so gewesen zu sein; und so erklart es sich daß bei verschiez denen, deren Anomalie mit darin besteht, in einigen Temporibus die immediative in andern die kausative Bedeutung üblich gebliezben ist. S. 3.

Unm. 1. Die Causativa find ihrer Matur nach Transitiva; ba nun jugleich bie Immediativa in ben meiften Follen Intransitiva find: fo ift daraus ber febr ungenaue und irre fubrende Gprachgebrauch entftanden, bag man von diefem gangen Gegenftande, ale von Bernifdung und Trennung der transitiven und intransitiven Bebeutung fpricht. hierunter murben aber Die Ralle nicht begriffen fein, wo beide auf obige Art fich verhaltende Berba tranfitiv find, wie trinken und trenken, lehren und lernen. Wogu noch fommt daß die Bereinigung des transitiven und intransitiven Ginnes in Einem Berbo auch auf eine gang andre Urt fatt finden fann, als bie melde mir eben in elaureir und nadifeir gefehn baben, nebmlich obne daß es feinen eigentlichen Begriff verandert, blog inbem diefer Begriff entweder absolut ober in Begiebung auf ein Objeft ausgesprochen wird: in welchem Falle alfo j. B. das gewöhnlich tranfitive feben auch abfolut wird, b. b. intransitiv fiebt fur ben Bufand eines febenden; das intransitive pevyer flieben, auch tranfitiv greger zwa jemand flieben: welche Falle fich oft jenem febr nabern obne boch daffelbe ju fein; wie wenn oneudeur eilen transitiv wird, σπεύδειν τι etwas beschleunigen, jedoch nie on. τινά fur eilen machen. Es war baber eine eigne Benennung nbthig fur die Kalle mo es gerade auf dies hier ermabnte Berbaltnis und beffen Bermischung antommt \*\*).

Umm.

<sup>\*) 3.</sup> B. brennen Immed. in Feuer fiehn, Caul. in Feuer feben; suppedicare Immed. jur hand fein, Caul. machen daß eimas jur hand fei b. b. darreichen; soreir Immed. herausgehn, Caul. berausthun; Engl. to drop Immed. finten, Caul. fenten.

<sup>\*\*)</sup> Es konnte vielleicht zwedmößiger scheinen die Causativa, als Korrelate der Immediativa, Mediativa ju nennen: aber hievon muß die mögliche Berwirrung mit der Bebeutung des Medit abshalten. Auch die Benennung Translativa bot sich dar (sie überstragen nehmlich die eigentliche handlung auf einen andern Gesgenstand); aber die mögliche Berwechselung mit dem was man translatio oder den übergetragenen Sinn nennet, fiand entgegen.

Ein sehr gewöhnlicher Fall ift, daß ber Begriff melcher fich in Rudficht auf irgend ein Transitivum als ein Immediativum benken läßt — 3. B. eilen, lernen find Immediativa in Rudficht auf treiben lehren — daß diefe, sag' ich, im Griechischen und im Lateinischen als Paffivum ober Medium von folchem Transi= tivo auftreten. Gebr naturlich: da jeder solche Begriff auch entweder als ein leidender Zustand oder als eine an sich selbst geäußerte Thatigfeit gedacht werden fann, und man alfo j.-B. für kuade rexeme in Rudficht auf ben Begriff didaoneir auch fagen tann edidardn rigeny, und wie j. B. in dem befanten Bers Loblar per yag an', in Dla Sidagear diese Medialform fo gefaßt werden fann, "du wirft, jene Borbilder anschauend, gleichsam bich felbft bas gute lehren". Befonders von ben Gallen, wo bas Medium in einen gleichfam neuen einfachen Ginn diefer Art übergebt, und bas transitive Aftibum auf diefe Beife nur als Ranfativum bagn auftritt, wie yevouu. Foste, yevw gebe zu kosten, sehe man in der Syntag S. 135. Wenn nun aber ein Verbum in derselben Aftivform beide Bedeutun= gen vereinigt, fo rubrt dies von der urfprunglichen Ginfachheit ber Sprache ber, nach welcher nicht die Form fondern die Berbindung und Stellung der Berba die Begiebung ihres Sinnes ju ertennen gab. Daber trugen die altern Dichter fein Bedenfen in Ginem Bufammenhang beide Bedeutungen ju verbinden. 3. B. Hefiod. e. s. Pea per yag Boiaei (macht ftropen), dea de Boiaorra (den ftropenben) χαλέπτει. Anacr. 40. Εί τὸ κέντφον Πονεί τὸ τῆς μελίσσης, Πόσον δοκείς πονούσιν, "Ερως, όσους σύ βλάπτεις. Ueberhaupt aber fonnten nun die Dichter diese Ginfachheit der alten Sprache jum gemablteren Ausbruck nachahmen, und bald gewohnliche Intransitiva fausativ brauchen j. B. Eur. Hec. 528 Egget zeigt zoas. Phoen, 1533. πόδα δεμνίοις λαίων (ruben für ruben laffen), bald umge= fehrt 1. B. boph. Oed. T. 967. o de Bardr neute natw yng (verbir at für liegt verborgen): Eur. Phoen. 1295. Enzige für enzigou: Eur. Med. 25. συντήκουσα δακούοις (welche Bedeutung τήκω fonst nur im Berf. bat; f. A. 5.). Daber es benn keinesweges nothig ift, folche Kalle, mo der Sinn es julagt durch Auslaffung des Pronom. &autor ju erklaren; miewohl menn einmal der eigentliche Grundfat anerkannt iff, es febr mobl julaffig ift ein im Immediativfinn vortommendes Berbum, bas gewöhnlicher im Rausativsinn erscheint, burch bas in Gebanten behaltene "fich" ju- erflaren; und auch manche Falle vielleicht naturlicher so gedacht werden. G. auch hievon in der Sontag 3. 130. der eigenthumliche Gebrauch aber eines jeden Berbi, wenn folder entweder bas Aftivum im gangen, ober eben fo bas Paffipum oder das Medium betrifft, gebort in das Borterbuch.

3. 3n ber in ber Grammatif zu behandelnden Anomalie geboren also nur die Falle wo verschiedene Tempora beffels ben haupttheils eines Berbi verschiedene Bedeutungen angehö-

ren. Hier ist befonders zu merken bag in mehren prmitiven . Berbis

Fut. und Aor. r. Activi ber fausativen,

Aor. 2. und Perk. Activi aber, befonders bas Perk. 2., ber immediativen, und zwar hauptsächlich ber instransitiven

Bebeutung den Borzug geben. In jedem Verbo wo dergleichen statt findet ist nun für die Vollständigkeit einer jeden Bedeutung auf irgend eine Art gesorgt; indem die intransitiven Tempora des Aktivs sich nun mit dem Medium oder Passvum zu Einer Bedeutung vereinigen; im Futur, wenn das Fut. Act. kausative Bedeutung hat, für die immediative das Eut. Med. gebraucht wird (vgl. unt. 4.); im Präsens aber für eine oder die andre Bedeutung auch oft eine andre Form (z. B. auf  $\mu$ , auf oxo) ans genommen wird, oft aber auch gar kein besonderes Präsens für eine solche Bedeutung existirt, indem die Sprache entweder ans dre Berba oder eine andre Wendung zu Husse nahm.

Unm. 3. Die Falle wo fich diefes Berhalten der beiben Norifte am deutlichsten kund thut find

žφυν ward, žφυσα zeugte, von φύω zeuge, dessen Passiv φύομαι werde, wachse, als Prosens für den Aor. 2. žφυν dienet žεην stellte mich, blieb stehn, žεησα stellte, von ΣΤΑΩ, wovon die gebräuchliche Prosensorm dem Aor. 1. folgt, ζεημο

von die gebräuchliche Prasensform dem Aor. 1. folgt, icque stelle; dessen Medium icapac, stelle mich, als Prasens dient für Aor. 2. ecqu

έβην ging, έβησα brachte, stellte wohin, von BAD, wovon die gebräuchliche Prasensform dem Aor. 2. folgt, βαίνω gebe

έσβην erlosch, έσβεσα loschte aus: das gebräuchliche Präsens σβέννυμι lbiche aus, folgt dem Aor. 1. und das Passibum σβέννυμαι dient zugleich als Präsens für έσβην.

con ging ein, covoa hulte ein, δύω bulle ein; und für ben Sinn bes Aor. 2. ein eignes Prafens, δύνω gehe ein

enior trant, enioa trentte; aus bem Stamm ΠΙΩ entfieht fur jede Bebeutung eine besondre Prasensform, nirw trinte, nintoxw trente.

Man f. nun noch im Berg. γιγνώσκω mit αναγιγνώσκω, βιόω, έρείπω, έρείπω, σκέλλω. Man vergleiche ferner τρέφω nähre, wegen έτραφον, wurde dick, groß; suriw wegen der besondern Bedeutung von

von έςυξα; γηράω wegen bes Aor. 1. bet Refcinflis; mongionm und ogropu, beren Aor. 1. Agoa, Soon fich hiefer Analogie anfolieft, Der Aor. 2. nogoo, agogor aber den Smmediativfinn nur jumeilen hat; endlich noch reizw und auggarw; und die Rote ju devalionw. \*) - hiezu fuge man die Berba von welchen fein Aor. 2. Act. vorhanden ift, beren Aor. 1. aber bennoch, burch fein Berhalten ju den übrigen Formen, in die bier vorgetrage-So beift pedia bin trunfen, nlifde bin ne Analogie gehort. voll: aber euedvou berauschte, enlyou erfüllte, sind das Rausativum, wozu die Prafentia μεθύσκω, πίμπλημο geboren. S. auch im Berg. poiw, raim megen Eradoa, aim megen Ervoa. Bon allen biefen ift fur die immediative Bebeutung ber Morift entweber leicht gu entbebren, ober er wird burch bas Medium ober Daffivum ausgebradt. - Das Futurum ift in allen bieber geborigen Sallen burch ben Gebrauch feft beftimmt; indem bas Fut. Act. immer bie Fausative Bedeutung des Aor. 1. hat, das Fut. Med. aber die immediative Bedeutung aufnimt, j. B. Bhoogar werde gebu, Bhow merbe bringen; niow werde trenfen, niopus werde trinfen; und fo burchaus, nur bag nicht von allen angeführten Berben biefe Auture fich erhalten baben.

Anm. 4. In allen ben Fällen wo die Sprache die fausative und immediative Bedeutung durch verschiedene attive Formen unterscheidet gehort bas Perfettum immer ber immediativen zu und schließt sich baber dem Aor. 2. an; und zwar sowohl Perf. 1. als 2. Als:

φύω, φύσω, έφυσα, zeugen, — έφυν, πέφυνα, werben, wachsen ... nun im Vetz. dasselbige Verhalten von έςην und εςηκα, εδυν und δέδυνα. Εθβην und έσβηκα, εσκλην und εσκληκα (in σκέλλω), ηξίπον und έφηριπα, von welchen santlich die zu diesen Perfeten der Form nach gehörigen Prasentia die faustive Vedeutung daben. So geschter ferner τέτευχα durch den Gebrauch nicht zu τεύχω sondern nebst ετυχον zu dem verwandten τυγχάνω, wo man nachsebe: und τέτροφα schließt sich bei den Episern an das gleichfalls epische έτραφον an (s. d. vor. Unm.). Endlich haben die beiden Perfette ägäga und

Man wird in dieser nur über wenig Berba sich erstreckenden Analogie die Spuren nicht verkennen von dem Princip vermöge dessen in den orientalischen Sprachen eigne Koniugationssormen für den Kausativsinn sich gebildet haben. Bemerkenswerth ist ferner die Uebereinstimmung mit dem Deutsch en in Beziehung auf die oben in der Note zu §. 96. U. 8. gezeigte Uebereinstimmung des Aor. 1. mit dem Imps. auf te, und des Aor. 2. mit dem einstlitgen Impersett. Denn auch im Deutschen ist auf diese Art die kausative und die immediative Bedeutung unter diese beiden Formen in einigen Berben vertheilt, wie verderbte und verdarb, schwoll und schwellte.

όρωρα nur die immediative Bedeutung welche die entsprechenden Aorifti 2. ήραρον und ωρορον nur als die seltnere neben der taufativen haben: s. αραρίσκω und δρουμι.

Anm. 5. Da bas Perfectum s., wie §, 97, 5. bemerkt ift, überhaupt bem intransitiven Sinn ben Borzug gibt, so hat denmanch von einer bedeutenden Anzahl transitiver Verba- diese Form allein die immediative Bedeutung, welche in den allermeisten Fäsien intransitiver Natur ist, und welche in eben diesen Verbis für die übrigen Tempora durch das Passiv oder Medium ausgedrückt wird. Das Perf. 1. für den kausativen Sinn ist in allen solchen Verbis mög-lich, kommt aber nur bet einigen wenigen, als Gegensatz gegen das Perf. 2. vor. S. 97. A. 6. Die Verba also die ein solches Pf. 2. haben sind;

άγνυμι — άγνυμαι breche intrans. pf. šāγα bin zerbrochen balw — δαίσμαι und δεδηα brenne intrans. εγείρω — έγείρωμαι ετιμακιε, έγρήγορα wache ελπω (lasse hossen) — ελπομαι und είνηδα hosse κήδω (besümmere) — κήδομαι und κέκηδα sorge μαίνω, (έκμαίνω mache rasend) — μαίνομαι und μέμηνα rase οίγω, ανοίγω, ανέωχα — άνοίγομαι gehe auf, ανέωγα stebe ossen δίλυμαι gehe zu Grund, δλωλα bin versoren πείδω, πέπείκα — πείδομαι glaube, πέποιδα vertraue πήγνυμι — πήγνυμαι werde sest, πέπηγα stede sest ήγνυμι — δήγνυμαι reise intrans. εξόωγα bin zerrissen σήπω (mache saulen) — σήπομαι saule, σέσηπα bin versault τήκω (schmelze transit.) — τήκομαι schmelze intrans, pf. τέτηκα φαίνω (zèlge) — φαίνομαι schene, pf. πέφηνα

S. auch exdoor in poelow. Auf diese Art erklären sich also auch die Perfette einiger Deponentium (s. unt. 4.) wie rezow von ripropau: vgl. degnopau, peigopau und ngosesovda unter soudopau. Daß
aus dieser Verdindung, des Perf. 2. mit pussiven oder medialen Formen in einigen Verdis die alte Benennung Perf. Medii herkommt
ist oben §. 89, 5. bemerkt.

Anm. 6. Das leidende Berhalten, welches ein Theil der Immediativa ausbrücken, ist vielfältig von der Art daß es sich ganzals ein Passivum denken läßt. So unter den odigen die Perfekte žaya, žegowa bin zerbrochen, zevrissen. Es kommt, da man jeden Zusstand durch önd auf einen Urbeber beziehn kann (s. Synt. det den Pråvos), nur auf die Bekbindung in der Rede an, so ist ein solches Bort ein völliges Passivum. So erklärt sichs also wie dei Hoemer rereuzois ganz in dem Sinn von verserrigt stehn kann (s. im Berz) und wie das dem Sinne nach zu algein, fangen, gehörige Passiv ällonopau (s. im Berz) für den Norist und das Perfekt aktive Kormen baben kann, kalwe ward gefangen, kalwas din gefangen. Noch aussallender ist das lat. vapulo welches reines Passiv ist in

Geffalt eines Immediativi beffen Causativum ferio iff. Und auch im griechischen findet sich das Perf. ninlyn so, doch nur bei Späteren: f. nlijoow. — Bgl. auch nenognus unter nogurvuu, und kogaow unter reign.

Dit bem Gegenstand, bes vorigen Abschnitts ift nabe verwandt die Bermechstlung ba bie form des Paffine aftive Diefe Anomalie ift im Griechischen febr mans Bebeutung bat. niafaltig megen Einmischung bes Mebit bas in Bebeutung und Korm einerfeits mit bem Paffiv fo vielfaltig verwidelt ift, anberfeits aber fo oft gang oder beinah in die Bedeutung des Aftive übergebt. Sievon tonnen wir einiges allgemeinere nur in ber Spntax bei ber Lehre vom Medio vortragen worein-bie Korm, bes Daffivs jum Theil mit vermengt ift: bie Anmendung auf einzele Berba aber muß ben Borterbuchern überlaffen bleiben. Relt einer folden aftivifc bedeutenden Daffivform bas Activum ganglich fo ift bies bas eigentliche ober befektive Depos nens, welches benn je nachdem ber Aorift aus dem Daffin oder Mebio genommen ift, ein Deponens pallivum ober medium ift: 1. 23. δύναμαι, εδυνήθην, fonnen, πυνθάνομαι, επυθόμην. erfabren, ακέομαι, ήκεσαμην, beilen.

21mm. 7. Gingele Beifpiele, ba folche Deponentia bennoch paffiv gebraucht werden, gibt es wie im Lateinischen. Gebr gembnlich ift dies aber' 1) im Perfett, mo ber Ginn febr leicht fich fund thut, j. B. von απεργάζομαι thue, leifte, Plat. Legg. p. 710. d. narra antigraçus to Led ., alles ift von ber Gottheit geleiftet morben": pon euzopar bete Phaedr. extr. spoi per perglog guntat: pon διηγέσμαι, αφηγέσμαι ergable, trage por Antiphon. c. Venef. extr. έμοι μέν ούν διήγηται και βεβοήθηται το τεθνεωτι: Herod. 1. 207. χωρίς του απηγημένου "außer bem bereits vorgetragenen"; Orae, ap. Demosth. adv. Macart. p. 1072, 25. τὰ άγημένα (VOIT ἡγέομαι nieine) für ra veromonera, das gebrandliche; id. Mid. 52. toxemmera nat napeanevaguera πάντα λέγφ, und boch gleich barauf σύχ ὁ έσπεμμένος ουδ' ὁ μεριμνήσας: und gang gewöhnlich βεβίαυμαι; 2) im dor. Daff. wenn bas Devenens an' fich ein Deponens Medium ift; j. B. βιάζεσθαι zwingen έβιασάμην ich zwang, έβιάσθην ich ward gezwungen; δεξάμενος ber genommen bat, δεχθείς genommen; ίασάμην beilte, sady mart geheilt (Hippocr. de Arte 20.); ra urgderen kufeb. Philos. ap. Stob. Sexm. 10. p. 130. Gen. Methnon. ap. Phot. p. 221. Bekk. — So werben wrelodai, wrydfrat und ewrfodai paffivifch gefunden ; f. Plat. Phaedo. p. 69. b. Steph. Thef. et Sturz. in v.

- 21nm. &. Es gibt allerbings von mehren Deponentibus bei Dichtern auch gleichbedeutende Activa, wie βιάζω fur βιάζομαι, δωφέω fur δωρέσμαι, μηχανάω für μηχανάσμαι, nach beren Anleitung man alle von Deponentibus in ber Profe vorkommende paffivifch bedeutende Formen von alten Activis Berleiten fonnte. Allein ba bie griech. Sprache ber feften Rormen, überhaupt fo febr und fo leicht' entbehrt; fo wird man auch einfehn bag blog bas Streben nach Deutlichfeit und Rurge folche Formen berbeifuhren mußte, ohne bag man beswegen von dexopai, edxopai, Apropai u. b. g. Formen auf w anzunehmen berechtigt mare. Bgl. ben vom wirflichen Medio gebildeten Aor, paff. g. B. youpfras vertlagt werden S. 136. Unm. ,
  - Durch eine besondere Eigenheit ift von einer Menge ber befanteften Verba Activa, bas Fut. Act. gar nicht ober menig gebrauchlich; indem bas

#### Futurum Medii

Die mit dem Aftiv verbundne transitive oder intransitive Bedeu: tung bat: ba bann meiftens das ubrige Dedium, mit feiner eis genthumlichen Bedeutung von einem folden Berbo nicht in Bebrauch ift. 3. B. ακούα ich hbre, ακούσομαι (niemals ακούσω) ich werde horen.

Unm. 9. Die befanteften Future biefer Urt febe man im Berjeichnis unter folgenden primitiven oder ben primitiven doch gleich ju achtenden Berbis:

- άδω, ακούω, αμαρτάνω, απολαύω, αρπάζω, βαίνω, βιόω, βλώσκω, βοάω, γελάω, γηράω, γιγνώσκω, δάκνω, δαρθάνω, δείσαι, διδράσκω, διώκω, θέω, θιγγάνω, θνήσκω, θρώσκω, κάμνω, Αλαίω, κλέπτω, κολάζω, λαγχάνω, λαμβάνω, μανθάνω, νέω (νεύσομαι), δμνυμι, δράω, ούρεω, παίζω, πάσχω, πηδάω, πίπτω, πλέω, πνέω, πνίγω, ποθέω, φέω, σκώπτω, συρίττω, τίκτω, τρέχω, τρώγω, φεύγω, χέζω, χωρέω

nebft ben fchon aus S. 108. 109. befanten Loopar bon eini, ecopar, von oida: ferner die anomalischen Formen goonat und nionat aus 5. 95. A. 21. Bon abgeleiteten Berbis merte man noch

αννοέω, απαντάω, βαδίζω (βαδιούμαι), επάινεω, επιορκέω, θαυμάζω, θηράω und θηρεύω, οἰμώζω, σιγάω und σιωπάω, σπουδάζω, τωθάζω, έγκωμιάζω.

Andessen erwartet man leicht daß fo wenig bierin als in so vielen abnlichen Fallen ber Gebrauch feft gemefen, und dag von manchen ber angeführten Berba auch bas Fut. Act. fich findet. G. Poppo gu Xen. Cyrop. 1, 4, 16. ber aus Zenophons Sprachgebrauch dies belegt von Ingaw, έπαινέω, θαυμάζω (Hell. 5, 1, 14.). G. auch οἰμώξουσα Axistoph. ap. Schol. Nub. 659. und im Bergeichnis ada, diaĸω,

noch andre Neispiele sinden; wobet aber stets bevohahtet werden muß 1) die Sicherheit der Lesart, 2) die mögliche Berwechselung mit dem Conj. Aor. 1., 3) das Zeitalter des Schriftsellers. \*) — Eben so wird man aber auch hie und da Belspiele von Futuren medialer Form sinden von Verben die sonst immer das Fat. Act. haben. So steht aussalender Weise in Arisoph. Ach. 842. nyparsīvat völlig als Attiv. Richtig betrachtet gehören aber solche Fille nicht sowoh zu den Eigenheiten des Juturi, als des Medit überhaupt, das, wie in der Syntag gelehrt werden wird, in der ältern Sprache, von Hosmer an, so vielsätig auch ohne allen Unterschied als Aftiv gebraucht ward. \*\*)

6. Da biejenigen Temporalformen welche ber Rigel nach nur Medium sind, Aor. und Fut. Medii, ber Form nach Passiv sind, und ursprünglich ohne Zweisel es auch waren, so gut als das Prasens; so ist auch blevon noch einiges in Gebrauch geblieben. Doch betrisst dies fast nur das Futurum Medit. Neben dem Futuro 1. und 2. des Passivs nehmlich ließ die Sprache Freihelt in gleichem Passiv Sinn auch das Fut. Modii

<sup>\*)</sup> Ad r. ist z. B. nichts leichter und gewöhnlicher als die Berswechselung der attischen Form zweiter Person med. auf zu mit der des Aktivs auf zic; daber wo z. B. geöfzig sieht man sicher bessern kann geöfzi, da den Abschreibern diese Form so geldusg nicht war. S. das Beisplel unten zu Gepyarw: s. auch Elmsl. ad Acharn. 278. Ad 2. ist der Ungeübte besonders vor Berkennung des Conjunctivi absoluti, z. B. Nor arous addis — z zu warnen, wovon s. die Syntag. Ad 3. haben die spätern Schriftsteller oder die sogenannten zorod den attischen Sprachgebrauch vielfältig wieder verlassen.

<sup>\*\*)</sup> So ließe sich z. B. ringgerau bet Wenophon Cyrop. 2. 7, 15. rechtfertigen in Erwägung daß ringoaodai bet homer einigemal als reines Aftiv sieht: Nur freilich sieht man in der Proje gar teine Veranlassung zerade das Fut. Med. gerade deles Berdi so zu brauchen, das nach der folg. Anm. so sehr gewöhnlich in passivem Sinn statt ringo-haonai keht. Bolltommen überzeugend ist mir daher L. Dindorfs (zu Thuc. 3, 40. vorgetragene) Besserung, rie d'allos ringoeras di andoa — statt di andoard mit Simsley (ad Eurip. Med. 92. not. h.) zu schreiben dinaciossods mit Simsley (ad Eurip. Med. 92. not. h.) zu schreiben dinaciossods mit Simsley (ad Eurip. Med. 92. not. h.) zu schreiben dinaciossots kann ich nicht billigen, da dinaciosois in passivem Sinn ein so entschiedener Sprachgebrauch nicht ist, das Ohr also wol, nach dem Zusammenhang, in jedem Sinn es aufzunehmen bereit war. Wie wir denn wirslich das oben als Aftiv angeführte Futur nynavodnas unten A. 10. auch als Kut. Pass. beibringen werden.

di zu brauchen, welches am häufigsten geschah in abgeleiteten und zusammengesetten Berbis, bei welchen bas Fut. Pass. et- was schwerfallig ist, als αφελήσονται für αφεληθήσονται, πε- ριέψεσθαι Herod. 7, 149. für περιεφθήσεσθαι.

Unm. 10. Golde Formen wie die eben angeführten, ferner zaλευτήσεσ δαι (Hom.), άδικήσεσ θαι, μας ιγώσεσθαι, ζημιώσεσ θαι, έξοyxwoeoda, entrageodas, anallageodas, ouologioeodas, muften aller-Dinas flatt bes um eine lange Gilbe langeren Fut. Paff. bem burch das Brafens an die Vaffiv = und Medialbedeutung jugleich gewohn= ten Bebrauch fich gleichfam aufbrangen; boch findet man Diefelbe Freibeit auch vielfaltig, wenigstens in einzeln Beispielen, bei Berben bie hur grei Gilben bor ber Endung haben: 3. B. rippioeras Plat. Xenoph., πωλύσονται Thucyd., φυλάξεται ύπο των φρουρούντων Xen. Oec. 4, 9., xnovčeras Eurip, Phoen. 1625., ovos pelernous eacourse (benen nicht vergonnt fein wird) Thuc. 1, 14:., mallor que Aproping und tos - Antiph. c. Venef. p. 113.; also nicht nur wenn das Bermaag, sondern auch wenn das beretheilende Ohr des Red-Am feltenften findet man biefe Form von ners es verlangte. \*) Berben die nur Gine Gilbe bor ber Endung haben: Thuc. 6, 64. ou Blawortat, 6, 18. tip nolis tolwerdar (merbe aufgerieben merben), Herod. 7 119. We agfouerog und Aanedachorlor, bei Entipides le-Souas bftere, und Orek. 440. Ψήφος καθ ημών οἴσεται τηθ ήμέρα. -S. ju biefem gangen Gegenstande Hemft. ad Tho. M. v. reungeras. Piers. ad Moer. p. 12. 367. Poppo Proleg. ad Thuc. I. p. 192. -Ich bemerte noch 1) daß bas Fut. circumfl. febr felten fo vorfommt, obne Zweifel weil bas Obr eine Hebereinstimmung mit bem mabren Fut. Paff. auf couar verlangte. , Gingele Beifpiele find Soph. Aj. 1155. πημανούμενος, Herod. 2, 128. τένασκολοπιείσθαι, 11. ξ. 481. zaraurarsiode. 2) ift leicht ju erachten bag von benfenigen Futuris Med, bie nach bem vor. Abschnitt immer ober febr gewöhnlich flatt bes Fue. Act. fiehn, nicht leicht eines als Fut. Paff. vorfommen wirb. \*\*) Diegu fuge ich g) bie von hermann aufgestellte Rorm, bag bie Debialform bie Dauer, die Paffivform bas Borubergebende beseichne; bie ich aber nur von einer Borliebe der Medialform fur . ben Begriff eines leidenden Buftandes jugeben fann; welche benn einerfeits ben Bedurfniffen bes Bollauts und bes Metri untergeordnet ift (vergl. j. B. bas obige gang momentane odberai), und an-Der-

<sup>\*)</sup> Dies lette fagt ausbrudlich Dionyl. de Comp. 6. extr. von ber Form doaigsoonas aus irgend einer attifchen Rebe-

<sup>\*\*)</sup> So glaub' ich verdient weder Baldenaer Gebbr, wenn er (ad Theocr. 1, 26.) bei Xenoph. 2, 7, 14. die Barlante ovllehperas empfiehlt, noch Bierson, wenn er (ad Moer. p. 367.) das elliptisch avayrwoseras bei Rednern passivisch gefaßt haben will.

derfeits nicht bindert, daß-von den allermeiften Berbis, auch far den Begriff der Dauer, das Fut. Paff. glein gewöhnlich ift; wie benn 3. B. Plato Rop. 2. p. 376. c. verbindet ziva zgónov Ogéwovzas nas nasdev Hoorras. ")

3m Morift führte bie große Berichiedenbeit ber. Anm. II. paffiven und medialen Form die festere Bertheilung beiber Bedeutungen unter diefelben faft nothwendig berbei. Doch finden fich eis niae Ralle auch des Aorifti Medii fatt des Paffins: am gewöhnlichfen oxiodas im Sinne bes ergriffen, festgehalten werden, OJ. λ. 224. Herod. 1, 31. extr., κατέσχετο Od. γ, 284. Eur. Hippol. 27., πατασχόμενος Pind. Pyth. 1, 16. Plat. Phaedr. p. 244. extr., συσχόueroc Plat. Theaet. p. 165. b. Gin gang einzeler Gall ift Plat. Cratyl. p. 295. d. ή πατρίς αὐτοῦ όλη ανετράπετο fur ανετράπη. (Acopdagiaro bet herodot ift falfche Legart, f. odelow.) Bei ben Epifern ift Linio Sai febr gewöhnlich von bem unwillfurlichen ober paffinen zurückbleiben 1. B. Od. v, e86. Oi di - "Aixort', autag έγω λιπόμην ακαχήμενος ήτορ. δ, 710. "Η ίνα μηδ' δνομ' αὐτοῦ έν ardemoios Lingrus: mas fich auch in der fpateren Profe des Lucian ic. wieberfindet: f. Schaef, ad Gregor. p. 463. Sogar ber Aor. r. med. findet fich bet einigen Dichtern paffiv: f Meineck. ad Euphorionem fr. 49. 61. (δαμασσαμένη, βιασαμένη) und Theocr. 3, 29. (ποτιμαξάρενον). Andre bie man anführt (f. Schaef. ad Pleudo-Phocyl. 154. und im Indeg v. Aoristus) find als Medium b. b. in ber vom Medium ausgebenden willfürlichen Sandlung gebacht, 1. B. xeloaodas vom gemabten Felde, von bem auch wir fagen tonnen ..es leat ab"; welche Ansicht auch wol auf bas obige Linio Das, und auf areroanero anwendbar ift.

7. Bon anomalischer Bedeutung ber Temporum gehören bieber \*\*) nur die Folle da das Perfekt Bedeutung des Prasfens hat. Um sich dies richtig zu erklaren muß man erwägen daß jedes Perfekt an sich schon, insofern es den aus dem versagna-

gang:

<sup>\*)</sup> Falle, wo teine ber obigen Begründungen für das Fur. Med. sich tund thut, sind mit Recht verdächtig, besonders wenn die Besferung sich leicht darbtetet; wie z. B. in Eurip. Med. 336. sintt des sousigen adhore, die ihige Lesart addres, abte aber dort die Codd. schon geben. Und so möchte wol in Aristoph. Nub. 1382. ronrhoopas nur eine sehr natürliche Verderbung von ronfoopas sein.

<sup>\*\*)</sup> Nicht hieher gehören nehmlich folche Falle, wie wenn das Prafens flatt des Prateriti gebraucht wird, oder der Aprift flatt des
Prafens. Dies find Eigenthümlichfeiten des Sills, die in der
Wahl des Sprechenden flanden, und daber in die Syntar bei
der Lehre vom Gebrauch der Temporum gehören.

gangnen Ereignis erfolgten Zustand bezeichnet, ein wahres Prassens ist. So heißt redryna eigentlich ich bin gestorben; ben daraus erfolgten fortdaurenden Zustand gedacht, heißt es ich bin todt, und ist ein Prasens. Wielfaltig verlor man aber das ursprungliche Prateritum ganz aus den Augen. Z. Berawau heißt ich erworbe, folglich nennpau ich habe erworsten, und als Erfolg daraus ich besine; was man aber auch sagte ohne sich ein vergangnes Erwerben mehr dabei zu denken. Und auf diese und ähnliche Art, die sich jedoch nicht immer mehr nachweisen läßt, sind viele Perfekte ganz in die Bedeutung und Werbindung des Prasens getreten; wobei sich benn jedeszmal von selbst versieht, daß das Plusquamperfekt zum Imperfekt wird.

Anm. 12. Anf die hier beschriebne Art sieht man den Gang der Beteutung noch ganz in κέκλημαι bin genannt worden, d. h. heiße: μέμνημαι bin erinnert worden, habe mir ins Gedächsnis gerusen, d. h. gedenke; ξόξωμαι bin gestärkt worden d. h. valeo, bin gesund. S. auch das dem Berdo κέκτημαι gleichbedeutende πέπαμαι im Berz. unter πάσασδαι. Und so sieht man auch daß es nicht genau ist, wenn man dem Berdo είδω gleich im Prasens die Bedeutungen sehn und wissen gibt: είδω hieß ich sehe, daher, sehe ein, ersenne (nosco); das Perf. οίδα ich habe ersannt, und folglich ich weiß (movi). Aber auch mehre der A, 5. 6. erwähnten intransstiven Perfette haben auf eben diese Art eine einsache Prasens Bedeutung besommen: als πέφυκα und γέγονα, ich din geworden, daher betde auch häusig für ich din: έγρήγορα eig. din erwacht, dah. ich wache. S. noch besonders im Berzeichnis εςηκα in εςημι und κέχηνα in χάσκα.

Anm. 13. Sehr oft aber sind das eigentliche Prafens und diese abgelettete Prafens Bedeutung einander so nahe, daß der Sprachgebrauch ke vermengt. So heißt genau genommen palei es geht put Herzen, tas epische pepulas es liegt am Herzen; dah. beides es kammere. So wird man mehre Persette die gang als Prasentia gebraucht werden, leicht in ihrer eigentlichen Berschiedenheit. Prass. werden, aumählich thun, zu thun anfangen, Pers. sein, sest und entschieden thun — sich denken ihnen; wie neisopas glaube nenooder vertraue, und so ärdärw und kada, Ialbo und ischala, xidopas und neinfangen. Wienen ihn und insere Sprache sich wenig oder nicht deutlich macht, wie in leichoa, pienna, neppra, kolna, disdogra, dowda, yinga, xigoppas, alakhfuas (von alaopas), xexonos: doch so daß vielsenda.

fältig das Perfelt einen Nachdrust der Sewisheit und Vollständigsteit vor dem gleichbebentenden Präsens voraus hat. S. noch oben S. 337. erste Note. Die Anwendung aber alles dieses auf die vorstommenden Fälle, muß überall eigner Benrtheilung um so mehr überlassen bleiben da nicht selten verschiedne Ansichten zulässig sind. — Besonders zu merten ist, daß folgende ein Tonen und Rufen besteutende Verba diese einsache Präsens Bedeutung ganz gewöhnlich im Perfest baben, xéxqaya ich schreie, ledana, xéxlayya, rézquya, ßin speva (squxáopas), pspuva (pvxáopas), pepana (unkáopai), so daß das eigentliche Präsens von diesen nur selten vorsommt.

Anm. 14. So gibt es benn einige Perfette deren Prafens ganz ungebrauchlich ift, oder nur in der epischen Sprache sich erhalten hat. Solche sind außer olds hauptsächlich folgende: ἔοικα (f. εἴκω), εἴωθα (s. ἔθω), δέδοικα oder δέδια, σέσηρα, τέθηπα, μέμαα, μέμανα (bin gesinnt); nebst den zwei zu der Bedeutung des, Rufen gehbrenden epischen Perfette, γέγωνα τυςε, ἄνωγα befehle.

### §. 114.

# Werbal-Berzeichnis.

#### Borerinnerungen.

- 1. Nach dem was §. 104, 3. 4. gesagt ist, gehören hieher, mit Ausschluß der Verba welche nach einer festen Analogie von andern Wörtern abgeleitet sind, wie die große Meuge der auf azw, izw 2c. \*), eigentlich alle übrigen. Wir beschränken uns jedoch einerseits auf die vorzüglich gangbaren, besonders aus der Prose; anderseits auf die, welche durch Abweichung von den größern Analogien, dem Lernenden als eigentliche Anomalen sich darstellen.
- 2. Alle in der Prose gangbare Verba haben einen mit groß ferer Schrift gesehten Absah welcher ben gangbaren prosaischen Sprachgebrauch vollständig in Nebersicht beingt. Die genaueren Erbrrerungen davon aber, ferner alles was auch in der Prose selten ift, oder der Dichtersprache oder den Dialesten gehört, ift in tleinerer Schrift und in besondern Absahen und Anmerkungen dazu gefügt-
  - \*) In jenem § hatten auch 'sogleich' die unten §. 119. aufzufüh= renden Berba erwähnt werden follen, welche von gewissen Rosminibus gedildet werden auf σσω, ττω, πτω, λλω und αίρω. Denn auch diese haben nur Aor. 1. und Perf. 1. und fommen nicht in dieses Berzeichnis als sofern einige derselben gewisse sich in den allgemeinen Bitdungsregeln angesührte Sigenthamslichseiten haben, auf welche hier wird zurüngsweisen werden.

fügt. Die Berba beren ganger Gebrauch in biese zweite Rlaffe gebort, sind auch burchaus in kleinerer Schrift eingeruckt.

- 3. Alle Themen und Formen die nicht wirklich vorfommen, sind, wo dergleichen der Klarheit des Bortrags wegen angenommen werden mußten (so wie überhaudt im gange Buche) durch Berfalbuch fiaben ausgezeichnet, damit nicht durch die geläusigere Schrift das Auge an solche ungangdare Formen sich gewöhne und der Lernende dadurch weniger fähig werde Barbarismen gleich durchs Gefühl zu erfennen. Selbst die vonständige Ausbildung auf ein Präsens in wist dem Ohre möglichst erspart, und meist nur der Verbalistamm auf diese Art, AA-, AHB- 2c. bezeichnet worden. Sobald ein Thema wirklich, wenn auch in allen unsern echten Monumenten nur Sinmal, vorsommt, so erscheint es hier in gewöhnlicher Schrift: wobei es sich jedoch versieht daß darum nicht gerade nothwendig die I. praesentis wirklich vorsommen muß. Jede Präsensform, und selbst das Imperfett kann, in den meisten Fällen wenigstens, für diesen grammatischen Gebrauch als Beweis für das ganze Präsens gelten.
- 4. Bei ber Darlegung ber wirklich gebräuchlichen und vorkommenden Formen ist indessen in diesem Buche weit selfner als in benen welche dem Anfänger bestimmt sind das supponirte Thema ausbrücklich beigefügt, da der Geübte in den meisten Fällen, besonders
  durch die Belehrung der vorigen Paragraphen es von selbst ausmitteln kann, wobei auf die §. 112. Anm. 4. gegebne Vorschrift zu
  achten ist.
  - 5. Der 3med biefes Bergeichniffes erfobert eigentlich bag von jedem barin aufgenommenen Berbo ber vollftandige Gebrauch, fo meit er fich nicht von felbft verfieht, aufgeführt merde. Dabei ift aber porausgefest daß mo gutur, Morift und Derfett nicht ausbrudlich angegeben find, das gewöhnliche Fut. Act., der Aor. 1. und das Perf. 1. als regelmäßiger Bang bes Berbi gebrauchlich find, weniaftens beren Richtgebrauch (besonders bes Perf. 1.) nicht bebauptet merben fann. Gobald-aber ein Aor. 2. oder bas Perf. 2. ober bas Fut. Med. fatt bes Fut. Act. im Bange ift, fo find biefe Formen ausbrudlich beigefest. - Das allein fiebende MED. bedeutet daß bas Medium bes Berbi vorfommt. - Trgend ein befonderer Bebrauch wird furgweg bem Paff. ober bem Med. jugefchrieben, wenn Die paffive Form, wovon bies gilt, entweder ben Aor. Paff. oder Den Aor. Med. hat. Gehr oft ift bei einem folden Daffiv bas Fut. Med.; bies ift alsbann besonders angemerft; wo dies nicht ift, ba verfleht fich bas Fut. Pall. entweder von felbft, oder bas Sutur ift unentichieben gelaffen. - Das allein fiebente Redupl. Att. jeigt an Day bas Perfett diefe Reduplifation, fo wie fie S. 85. angegeben ift, bat. - Der Ausbrud, Char. B, ober bergleichen, gibt ben rein en Charafter mit Beglebung auf S. 92. ju erkennen, wo alsbann Das weitere nachzusehn ift. - Der Ausbrud - Paff. nimt o an gebt

geht auf Perf. und Aor. 1. paff., fieht aber nur, wo fich bas nicht von felbft verfieht.

- 6. Die Deponentia bleiben ben Bbrterbuchern überlaffen. Nur wenn fie im Avrift die Mebialform baben gehoren fie hieher. Dies bezeichnet ber Beifat Dep. Med., so wie Dep. Paff, ben andern Fall, wo biefer ber Bedeutung wegen anzumerten nothig schien.
- 7. In der Regel werden die bei ben Schriftstellern vorkommenden einzeln Formen auf die 1. Indicativi des Temporis zurückgeführt. Mitunter wird man aber auch z. B. eine Person des Plurals, einen Konzunktiv u. d. g. allein aufgeführt sinden. Dies geschieht der Sicherheit wegen bei, vielen epischen und selkneren Formen, weil nicht immer der Schluß gilt, daß wenn eine Form vorkommt auch die dazu gehörige 1. Indicativi in Gebrauch musse gewesen sein. Ueberhaupt ist es für den Gebrauch des schon unterrichteten augemessener daß ihm einige wirklich vorkommende Formen hingestellt werden, die er grammatisch zu beurtheilen schon verseht, und die ihm auch vielstlitig aus eignet Lesung schon erinnerlich sind; als wenn eine grammatische-Grundsorm aufgesührt wird welcher er nicht ansehn kann auf welche bekante und vorkommende Form sie binweiß.
- 8. Welche Bebeutung aktive, passive, mediale, intransitive das aufgestellte Prasens hat, dieselbe hat auch jedes Tempus welchem nicht eigens pass. oder med beigeschrieben ist. Wenn also z. B. bei βούλομαι das Hut. βουλήσομαι aus dem Med. und der Aox. έβουλήθην aus dem Passiv steht, so zeigt dies an daß bloß diese beidem Formen in der Bedeutung des Pras. βούλομαι vorkommen, und solglich kein Nor. έβουλησάμην und kein Tut. βουληθήσομαι statt sindet.
- 9. Beniger får das Bedürfnis derer die dies Buch brauchen, als methodischer Bollftandigkeit wegen, find die ungebrauchlich en Berdalftamme nach dem Alfabet mit eingerückt; und zwar nicht nur die welche nach richtiger Methode vorausgeseht werden muffen, wie ΔHB- für λήψομαι, δλάβον, sondern auch manche bloß scheinbare d. h. wenn eine in der regelmäßigen Flexion nicht gegründete Beränderung z. B. durch Syntove oder Metatheüs, auf eine eben so gestaltete Burgel zurückgeführt wird: z. B. KMA- verweist auf xauro.
- ro. Bu ber Bollfidnbigfeit wonach ein folches Berzeichnis ftreben muß, gehört es daß in den eigentlichen Monumenten der alten Litteratur feine Form voktomme die nicht bier ihr Fach oder ihre Erkldrung fande. Alles hingegen was aus den in die Buchersprache nicht gekommenen Dialekten durch einzele Nachrichten bekant ift, gebort nur fofern bieber als es den Zusammenhang der Formen und der Dialekte erläutert.
  - ir. Gine verwirrenbe Bollftandigfeit im Gingeln aber murbe

bie erymologifche fein, b. b. bie, vermbge welcher bet manchem . Berbo gewiffe aus bemfelben etymologischen Stamm ausgebende andere Berba mit verschiedner wenn gleich vermandter Bedeutung, als ju Giner Berbal- Ginbeit geborig, bagu geftellt werden. Der Grammatif, einer gegebnen Sprache, als einer bifforischen Biffenschaft, fommt es in folchen Gallen weit mehr barauf an, daß bas als gefondert fich barftelle mas ber Gebrauch gefondert bat. Go gemiß es also auch j. B. ift daß die Berba zaoxw. zacouat, zavdarw etymologisch einerlei find, fo muß boch jedes vom andern getrennt werden, damit es befta entschiedner und fublbarer fich bar= ftelle, daß j. B. zadete in bem wenigftens was aus bem Alterthum auf uns gefommen ift, nur ju bem Begriff bes in fich faffen, zagaodai nur ju bem bes weichen, zaveir nur ju bem bes offen ftebn gebort; und bamit, mo es im Lefen etwa burch ben Bufammenbang nicht beutlich genug wurde, welchen jener verschiebnen Sinne eine Form bat, man nicht in Berfuchung geratbe ibr einen ibr fremben ju leiben.

12. Endlich bemerten wir noch daß folde Rebenformen eines Berbt die entweder felbit Prafens find oder, wie das bei vielen eviichen ber Fall ift, leicht auf ein Prafens fubren, bas im Borterbuch nachgeschlagen werben fann, meift bier übergangen find. Die Grammatif muß ju diefem 3med nur auf einige Analogien Die bei Bilbung folder Rebenformen vorwalten, aufmertfam machen; und dies

ift in den porbergebenden Paragraphen gefcheben.

Ado fchabe; bethore. Bon biefem Thema bat homer 3. prael, paff. ααται, aor. 1. a. αασα 1/91. ασα (Od. 1, 61.), paff. und med. adodin, aaodum, aoaodat. Beibe a find bald lang bald furs. Adi. Verb. daros, baber mit bem & priv. daaros (---) unverlenbar.

Mus adw entftand jundchft bas Gubft. den mit langem a; bieraus aber mit verfürstem a swei neue Themen: 1) araw einerlei mit ado, aber nur im Prael. u. Impf. Paft. vorfommend, aroual leide Schaben, bei attifchen Dichtern gebrauchlich: a) arem mit intransitiver Bedeutung, wovon aber nur bas Barticip mit ber Bedeutung besinnungelos bei homer und Derobot, arsorra, arsorrec. \*)

 $AA\Omega$ 

Man fonnte AD als Grundform biefes Berbi aufftellen mol-Ien, und daw, aava als Zerbehnung betrachten: aber die große Analogie ift, gegen die Annahme einer Zerbehnung ohne vorgangige Zusammenziehung: s. S. 28. A. 7. und S. 54. A. 2. Eben so wenig möchte ich araw als Grundsorm und das \* für ausgest flogen

AAR fåttige, f. au.

αγάλλω schmude, aor. ήγηλα, αγήλαι (Eur. Med. 1027. Lex. Seguer. p. 328.) — αγάλλομαι bin stoll worauf; adr. wird nicht angesührt.

άγαμαι bewundere, Pr. u. Impf. wie ζαμαι. Δοτ. ήγάσθης, ep. ήγασάμην (ήγάσσατο).

Dieser Berbalftamm bat im ionischen Otalekt auch den Restenbegriff des neiden und zurnen, aber im Prasens nur in der Form ayaonat bet den Spitern (Hes. 3. 619. ayoneros, Od. 2. 119. 122. ayaao3e); ayatonat bat ibn auch in der ion. Prose \*). Die übrige Formation ist gemeinsam, z. B. Il. e, 71. ayaovaro misgonnte, Od. o, 71. ayavavaro wunderten sich.

αγχέλλω verfunde. - MED.

Neben dem Aor. 1. kommt im Aftiv und Passiv auch der Aor. 2. nicht seiten vor, jedoch nicht ohne Berdacht; da es ims mer nur auf Einen Buchstaben ankommt. So haben bet Eurip. Androm. 1242. (ἀπαγγέλη), Iph. A. 353. (διήγγελον), und Thuc. 8, 86. (ἀπήγγελον) Sinn und handschriften ist sur herstellung des Pras. und Impersetts entschieden; und an derselben Stelle des Thurpdides etwas weiterhin ist der Aor. 1. ἀπήγγειλεν qus den besten handschriften hergestellt. Sen das ist Xen. Anad. 3, 4, 14. geschehen, wo vorher gegen Renophons sonstigen Gebrauch παφήγγελε stand. Aber Lycurg. 18. p. 150, 8. u. 87. p. 158, 26. ist sur anyyeler, έξήγγελε, in den handschriften nur das Impersett, das dem Zusammenhang nicht angemessen ist \*\*): und

ftoßen anfebn. Die wahre Grundform ift AFAR, wie das Nindarische ανάτα (§. 6. A. 6. gu Ende) und das latonische αάβαzros (Helych.) für αάατος zrigt. S. von allem aussübrlich Lexil. 1, 55. 56. Dagegen ift die Bedeutung satrigen unter αω aufgestellt, weil das doppelte α in dieser Bedeutung selten und selbit zweifelbaft ift. Nur auf diese Art gehn auch die homerischen Beimdreter αάατος und ατος (β. αω) am reinsten auseinander.

- \*) Ayapas hat den gunftigen Sinn bet allen Schriftstellern: obige Juduction scheint daher hinzureichen um αγωμαι eben so fest für den andern Sinn zu machen. Rur Od. π, 203. fügt sich, auf den ersten Anblick nicht. Indessen wäre αγαασθαι im blosen Sinn des bewundern doct unbegreistich leer (Ours Fauuckzers neguigtor our αγαασθαι. Ich glaube daher daß auch dort die Bewunderung in den Nebenbegriff des Neides gesteigert ist, d. h. Odosseus stellt des Sahnes übertriebne Bewundrung so vor.
- \*\*) Better hat es jedoch an der erftern Stelle, der Mohrheit feis ner handschiffen nachgebend, geseht: worin ich ihm weniger beipflichte als ebend. 15. p. 149, 32. wo er aus einer einzigen

so scheint mir auch bei Plato Meno 2. bas wiewohl nur schwach unterftubte anayyelwuer burch ben Ginn gegen bas Brafens, bas die große Menge der handschriftem darbietet, fesigehalten gu fein. Bei Soph. Oed. T. 955. ift bie Lesart ayyelar nur aus Tritlinius: Die Codd. und alten Ausgaben haben appelar das die Gloffen im Cod. Lips: als Norist erklären (f. Hermann), der auch bort viel paturlicher ift als das Futur. Roch vergl. man Die Variante ayyelouer in Eur. Or. 1539. (1533. Matth.) und meine Rote ju Dem. Mid. rr. a. Um wenigsten murbe ich beim ion. Schriftsteller Herod. 9, 53. nagnyyele angetaftet baben, wo ist Schweigh, aus ber einzigen Florentiner Sanbichrift bas in bem Bufammenhang unbegrundete Imperfett aufgenommen bat. Der Aor. 2. Pali. fieht Eur. Iph. Taur. 932. (nyyilng) obne Variante obgleich Azyedons julaffig ware. Ael. V. H. 9, 2. dinyyeln. Plut, Galb. 25. angyyeln. - Da in eineir und ereynedr beis Derlei Morififormen' so durch einander gehn, so scheint mir das burch auch bier Bebutfamteit empfohlen ju fein. Auch verbient es Berudfichtigung bag eine Form bie doch offenbar vorbanden war (benn bies glaub ich gebt aus ber Menge von Beisvielen bervor) von teinem Atticifien als verwerflich angeführt wird.

αγείρω versammle. — Redupl. Att. — MED.

Die epische Sprache bat vom Aor. 2. med. dyegorto, dyegeodat und mit der Spnfope Part. dyeoueros (§. 110, 4.) \*).
Bon

bas Imperfeit aufgenommen gegen bas bort offenbar unrichtige annyyelor,

(S ift ellerbings bebenklich, dyegopro z. B. 11. β, 94. für ben Norift zu erklaren und evend. 52. Ayeigopro für das Imperfekt, da hier blog epische Prosodie, und epische Unbestimmtheit in Absücht auf Imperfekt und Norist, zu walten scheimt. Allein so wenig dieselbe Erwägung den Grammatiker hindern darf z. B. 11, β, 106. 107. Ekiner und keine, wenigstens der Form nach, als Nori und Imperf. zu unterscheiden, so wenig auch dier. Und wenn es ll. β, 52. beißt fod δ΄ Ayeigopro paid die, und Od. ξ, 248. δοως δ΄ Evayelgaro lase, so sich bet veselben Gleichbeit des Eunes, die Berschlebenheit der Tempussorn undezweiselt. Man muß aber auch bedeufen, daß dem Netro nicht bloß die Odne sich-sügen, sondern auch die Gedanken. An der Stelle II. β, 52. ist Ayeigopro mit exhovosor parallel sehr natürliches Imperfekt, W. 94. sieht Ayegopro freilich auch unter lauter Imperfekten. Aber wenn es heißt — of δ΄ Ayegopro. Tergyzes δ΄ Ayogo — so ist es eben so natürlich zu denten: "Und nun hatten sie sich verfammelt. Unrubvoll wogte die Menge". Da nun überdies das aus Ayegopevoc spniopirte Ayogoperos unbezweiseltes Part. Aor. ist, versammelt; so muß auch Ayegopro überall als Norist angeschin werden. Auch fann uns wol nichts abhalten Och. β, 38. mit Barnes und Vorson dyegostal zu betonen, da diese Form sich ganz wie eln gewöhnlicher Aor. 2. verhält (vgl. Alurivau.)

Bon einer epischen Rebenform bes Perf. u. Impf. Med. kommt vor dregedoren, orto: f. §. 112. A. 14. wozu ohne Bedenken zu fügen ift die Ariparchische Lesart dregedoodus II. n, 127. fatt ber gewöhnlichen, dregesodus.

αγημαι [. ηγέομαι.

άγνοςω fenne nicht, fut. άγνοήσομαι.

Begen des ep. άγνωσσασκε s. die lette Note zu §. 94. άγνυμε breche transit., άξω: §. 112, 15. Die Praterita has ben das Augm syllab. (§. 84. A. 9.): ἐαξα, aor. pass. ἐάγην (lang α). Das Pf. 2. ἐᾶγα, ion. ἔηγα, hat die passive oder intransitive Bedeutung bin zerbrochen (§. 113. A. 6.). — MED.

Das a ift in diesem Berbo ursprünglich lang, wie sich besonders in den Ableitungen auch, aapis zeigt. Daher hat benn auch die reine Burzel im a. 2. p. eapy ein langes a, wie dies aus einigen Stellen der Attiffer (s. Brund zu Aristoph. Ach. 928.) und aus Il. 1, 559 hervorgeht. Doch sindet sich in der epischen Poesse auch die Verfürzung: wiewohl die Wahre home-rische Form dieses Temporis auch durch das Verschwinden des diesem Verbo, wie wir sogleich sehn werden, ursprünglich anges hörigen Digamma an einzeln Stellen unkenntlich geworden ist. Man s. henne zu Il. y, 367. der Digamma und Länge überall, und nicht eben unwahrscheinlich, herzustellen strebt. Aber bei den spätern Dichtern ist es sicher verfürzt, wie Theocr. 22, 190. Nan vgl. Advico, dessen verfürzt, in besonderer Bedeutung aber die Silbe doch vertürzt.

Das Digamma, woher nach §. 84. A. 9. bas unregelmäßige Augment fommt, bestätigt sich als diesem Verbo ursprünglich angehbrig volltommen durch die nur dadurch erflärliche Hesiodische Form (e. 664. 691.) xavözais. Nehmlich aus FAZAI ward in der Zusammensehung KAFFAZAI, wie ßailw xaßäilw (§. 117.) Dieser verdoppelte und durch das Metrum gebundene Hauch mußte bier sich erhalten, während sonst überall das Disgamma verschwand. Aber bei der großen Verwandtschaft und selbst in gewisser Rücksicht Einerleiheit der Laute Uu. V, Tu. F (§. 2. A. 1. §. 6. A. 6. extr.) ging es in v, und folglich mit

und bei bem einmaligen Borlommen Diefes Infinitive der fillfcweigend überlieferte Ton feine Antoritat hat. Bgl. expenda.

<sup>\*)</sup> Chen fo filmmen die Berbalia Alnyn und sveng mit den Aortflen enlagen, exercino (f. erintw).

mit bem a in ben Diphthongen au über. S. bleselbe Erscheinung bei ardara in evader.

Defto auffallender ift bas bei Homer zweimal, II.  $\psi$ , 392. Od.  $\tau$ , 519., vorfommende  $\eta$ se für šæse. Hippofrates fagt ebenfalls xatηξα (Epidem. 5, 13.); aber da bet diesem auch die Substantive xátηξις, χάτηγμα lauten (z. B. de Artic. 16. 17. de Fract. 16. 28.) so wird wol die ganze Formation, mit Ausnahme des Praes. und des Aor. 2. p., bei den Joniern das  $\eta$  schon in der Wurzel haben: hingegen bei Homer, der sonst durchaus šæsa hat und mit abgeworsenem Augment II.  $\zeta$ , 40.  $\pi$ , 371. äzwero (dieselbe Form von äyw s. unten), kann  $\eta$ sa nur Augment sein. Wenn man indessen das aus AFATA entstandene ärn vergleicht, so ist auch  $\eta$ sa als Zusammenziehung aus EFAZA minder auffallend.

Beit befremblicher ift es daß dieses Augment bei diesem Berbo sogar in die Formen übergeht die ihrer Natur nach besselben unfähig sind, und daß dies schon bei sehr alten Schriftstellern vorkommt. So bei hippotrates sehr gewöhnlich \*\*xareay\*\*, \*\*xareay\*\*, \*\*bis. Vectiar. 1. 2. — Apollon. 4, 1686. Exayessoa, welche metrische Stelle eines hinreichend alten und grammatisch gelehrten Dichters von großem Gewicht ist. Und so mögen die aus Attifern angeführten Stellen fernerer Kritif anheim gestellt bleiben: Plat. Gorg. p. 469. e. s. Heind. und Belfer; Lysias c. Sim. p. 99. unten \*\*xareayeis\*, nach Belfers handschriften \*\*xarayeis\*; ib. p. 100, s. \*xareaxares\* ohne Bartiante. \*\*)

άγνώσσασκε §. 95. A. 4. Note. άγορεύω f. είπεῖν.

άγρεω nehme, Imperat. άγρει, άγρειτε (wolan). S. Legil. I. 33. άγχω ersticke, transitiv. MED. intransitiv.

άγω führe, bekommt im Aor. 2. die Reduplikation, ήγαγον, άγαγεῖν, nach S. 85. A. 7. — Perk. ἦχα, gemeine Form ἀγήοχα S. 97. A. 3. Perk. past, ἦχμαι. — MED.

Von

<sup>\*)</sup> Bon den andern eben so geläusigen Berdis die diese Art des Augments haben sindet sich diese Unregelmäßigkeit nur in der ganz späten Zeit, z. B. άπεωσθέντος det Paanius 9. έξεωσεις det Theod. Prodr. p. 17. έωνησαμένην in einer Inschrift späterer Zeit in Chishuls Borrede zu feinen Reisen S. VI.: um so deweisender ist das Alter der Beispiele det άγνυμι, det welchem dermuthlich zu Bermeidung der Anklange mit den Berdis άγω und άττω dieser Misbrauch früher herbeigeführt und früher als Gebrauch gebeiligt ward. —, Bon der spätern Form άσσω, κατάσσω, süt άγνυμι s. Schneid. Wöhrterb.

Bon αγήσχα f. Lexil. I. 63, 30. Der Gebrauch diefer Korm im Briefe des Philippus und im Volfsbeschluß bei Demosih, de Cor. p. 238. 249., bei Lysias ap. Phrynich. p. 121. und in Arixot. Oecon. 1, 7. zeigt daß es eine alte und gangbare Korm war, die, da sie um nichts schlechter war als εδήδοχα, statt des undeutlichen ήχα, eben so wie εδήδοχα statt ήχα, sich empfabl. Die attischen Schriftseller zogen indessen die fürzere Form por. S. προήχα in Reissens Ind. ad Demosik. συνήχας Xen. Mem. 4. 2, 8. vid. not. Soviel möglich vermied man das Perfeit überhaupt: und so sam es daß die spätern Grammatifer theils ήχα als ungebräuchlich angeben, theils αγήσχα als schlecht attisch verwersen. S. Dorv. ad Charit. p. 481. (494.) Lob. ad Phryn. p. 121.

Ein Aor. 1. \$\frac{1}{2}\text{a}, & & \frac{1}{2}\text{a} war auch vorhanden mard aber von den Atticifien verworfen. Indeffen beruht er auf Thuc. 2. 97. \$\frac{1}{2}\text{poonf5}\text{ar}, Antiph. 5, 46. p. 134. infr. & \text{ai}, Xen. Hell. 2. 2, 20. (12.) rovs \text{pvyddag uarasarres (jurudffuhren, d. h. wieber aufuehmen), Batrachom. 115. 119. \$\frac{1}{2}\text{car}, & \text{d5as}, Hom. II. &, 505. 545. & \text{d5asOde, & \text{d5arro, nebft mehren andern Stellen die der Rristik bedürfen. S. Lob. ad Phryn. p. 287. 735. \*)

Bon bem homerischen Imperat. alere f. §. 96. A. ro. Aber bort ift vergeffen ber Infin. aleuer aus 11. w, 663. für aleu voter arageir.

Begen AFEOMAI f. oben bie Note ju S. 212. A. 7. und unten greopau.

adhoat Unluft empfinden. Sievon hat homer in der Obusse die Formen donoeier und adnacies, welche man mit dem Subst. ro ados Ueberdruß II. 2, 88. in Berbindung bringt; und da dies die erste Silbe dort fur; hat, jene Berbalformen aber immer lang, so wird nach der Borschrift eines Theils der Grammatifer addinace, addinaces, addinaces geschrieben. S. die Erbrterung hievon im Lexil. II. das Berbum adag sättigen aber unten unter au.

goo, alt und bichterifch acido, finge. Fut. Goopai, acioopai.

Die Medialform des Suturi ift attisch (Aristoph.); f. Piers. ad Moer. p. 38.: delaw, grow ist del andern, Theogn. 4. Theocr. 7, 72. 78. Bom Imperat. Saiveo f. \$. 96. A. 10.

AA- f. avdava.

αιίδω [· αζοα ΄ απο [· αζοα ΄

वैध्वक ि व्यक्ति

a ເຮັ້ອ ໂ. ແກ້ຂັ້ອ.

αλδέο-

\*) So iff Aristoph. Ran- 468. anffag von anarrw abzuleiten; baber die neusten Herausgeber es mit dem bezeichnen f. dioon.
11.

aidiquat habe Scheu, scheue. Flerion S. 95, 7. u. 98, 4. vgl. S. 100. A. 3. — Aor. Past. u. Mod. zu gleicher Bedeutung; doch so daß in der attischen Sprache aidioaodat die besstimmte Beziehung auf den Verbrecher, und die Bedeutung verzeihen angenommen hat.

Eine altdichterische Form des Prasens ist addouau, woraus die gewähnliche Form entstanden ist; s. 112. A. 6. Es hat nie das Augment: addero. — Bom Fut. addisopau statt - έσδμαι s. d. Note zu μάχομαι.

αἰνέω f. S, 95. A, 6.

advioropat hulle in Rathfel, Dep. Med.

αΐουμαι nehme. Blog Prael. u. Impf. — ohne Augment, also αΐουτο. αίφέω nehme, αίφήσω — ήρέθην (f. 95. U. 6.) — Aor. Act.

έλον, έλεϊν von  $EA\Omega$ . — MED. — Adj. Verbal. αίρετός, έος. — Bgl. άλίσχομαι.

Ein seltmeres Futur ift blo, Aristoph. Eq. 290. negeelo, Antiphili Epigr. 15. nadelei, Com. ap. Antistic. Seguer. p. 80, 12. apelovuae, und so einzele Beispiele bis bet den spätesten.

Auch ber Aor. 1. #290a fam in der gemeinen Sprache vor, und selbst bei Aristoph. Thesm. 760. steht exposaaro, welches als falsche Lesart wegzubringen nicht gelingen will. S.. Lobeck. Parerg. p. 716.

Die Jonier haben eine eigne Redupl. Perf. agglonka, agaignmas mit dem Spir. len. s. 8. 85. A. 4. und vgl. A. 2. elidispuas.

Bon bem unattischen Avrift schaupp f. S. 96. A. 9. — Das bomerische reveo f. besonders.

ατου, att. und bichterisch αείρω, bebe, geht regelmäßig nach S. 101. — MED. — Wgl. unten ασνυμαι.

Die Attifer konnten das a des Futuri, als aus deça von delque zusammengezogen, auch lang brauchen. Da eben dasselbe bei palvw parol auf ausdrücklicher Bemerkung eines Grammatikers beruht, so keidet es auch bier keinen Zweifel, obgleich die vorkommenden Fälle noch größtentheils in den Händen der Kritik sind. An mehren Stellen nehmlich, wo der gewöhnliche Text Präsensformen von alzw ober alzew hat, kommt durch Futursormen von ägen alles in Ordnung: und in Eur. Iph. T. 117. wird die Rese ferung agovusr wirklich von allen Handschriften bestätigt. ") In

v) Der Sinn biefer Stelle ist jedoch wegen Misverstand ber Konfirnerion mit per de von ben herausgebern vor Seibler verbunfelt worden: f. zu Ende der Syntag unter per.

Aelch. Perl. 797. ift ebenfalls ägodust die alte und beglaubigte Lesart. In Eurip. Heracl. 323: aber ift ägs, in Iph. A. 125. énages, und in Tro. 1148. égodust nach dieser Analogie durch Sinn und Zusammenhang außer Zweifel geseht. \*) Doch zweiste man darum nicht an der Nechtmäßigkeit der Korm ägs mit kurzem a: Soph. Aj. 75. steht ägeig und Oed. Col. 460. ägeische, an der kurzen Stelle.

Im Aftiv ist der Aor. 2. mit allen seinen Formen durchaus ungebräuchlich: allein im Medio hat homer den Aor. 1. nur im augmentirten Indisativ (Åęάμεθα, ἤρατο), ohne Augment aber Aor. 2. αξόμην; in allen übrigen Modis den Aor. 2. allein, ἄρωμαι (turz a), ἀροίμην, ἀρόσθαι. Derselben Modalformen fonnten denn auch die Tragiter fürs Metrum sich bedienen, z. B. Soph. El. 34. ἀροίμην, da sie sonst durchaus den Aor. 1. haben, dessen a (nach §. 101, 4. mit A. 6.) lang ist.

Bon awgro f. S. 97. A. 3. und Legil. I. 63, 27.

Bon ber homerischen, ju aelow gehbrigen Rebenform dag.d-

Endlich gibt es auch eine burch die Verlängerung - iw gebende Form aiçeumeros für aiçómeros bei Hesiod, e. 474. wo
sie aber dis ist verdunkelt geblieben ist durch den in sast allen Handschriften besindlichen Fehler Bióroso & peumeror, und noch mehr durch die iht ausgenommene Lesart Biórov aigeumeror. Es ist dort von bevorstehender Hase aller Fasser und Gefäse die Rede, und der Dichter sast, auf au kollen Indiaeus Biorov aigeumeror sidov korros, d. h. wenn du von den Vorräthen nimst, die dazin sind: in welchem Jusammenhang nur aigeodus am natürlichsten zu stehn scheint. Für aigómeror aber ist die Form aigeumeror gewählt, welche durch die von S. 112. A. 7. angesüberen ältern und jüngern Jonismen nieseve, niesesperos, nieresperos ze. hinreichend gesichert ist. Und diese allein richtige Lesart ist ausdrücklich im Erym. M. ausbewahrt, aber in einem Artitel der wieder durch Fehler entstellt worden ist \*\*).

ϓ-

<sup>\*)</sup> Porfon (ad Eur. Med. 848.) hat blefes spondeische Sutur zu erst aufgebracht, aber durch einen Feblgriff auch alod von alod bilden zu tonnen geglaubt, um nehmlich so der Lesart in dem aberlieferten Text näher zu kommen: und so ist diese barbartrische Form wirklich in einige neuere Ausgaben gekommen. Elmsley (ad Eur. Heracl. 323.) hat dies berichtigt.

<sup>\*\*)</sup> Es ift der Artifel Algevueror; denn so ift iht dort geschrieben, und dieser Spiritus einigemal wiederholt, bis der Grammatiker auf die angeführte Form wieder zuräcksommt, wo sie dann, und eben so auch in dem beigefügten hestodischen Vers, ausdrücklich algevueror geschrieben ist. Noer auch der Anfang des Artifels sieht, dis auf einen Hauptsehler, ganz richtig in den alten Be-

αἰσθάνομαι επιφειιδε, f. αἰσθήσομαι ιε. Aor. ήσθόμην (g. 112, 14.)

Auch acodopus muß gebräuchlich gewesen sein; da einige Grammatiker es von acodopua unterscheiden wollten; s. Lex. Seguer. p. 183: 216. 359.: und bei Plato Rep. 10. p. 608. a. hat Beffer statt des unpassenden acodopusda aus den handschriften acodopusda ausgenommen. S. auch lsocr. Nicocl. p. 28. Steph. nach Beffers Lesart; Fronto Epist. ad Marc. 1, 8, 4. ubi vid. Add.

acoow (bei homer auch Dop. Pall.) springe, eile. Bei Attifern zweisilbig und zwar bei ben Tragifern coow ober acoow, gewbhnlich arrow ober arrow, und so auch ήξα, αξαι
mit und ohne Jota. .)

Das i in der vollen form ift, nach dem Gubft. ause ju fchlicfen, von Ratur lang, und ber Inf. Aor. baber. aufau zu betonen.

Eine angebliche fontopiete Form ovraixing Hefiod. a. 189. bat ber mabren Lesart ovraizone nunmehr weichen muffen.

alogura beschäme, Past, schäme mich. S. S. 101. A. 13. 14. alzew sobere. — MED.

airiaopai beschüldige, Dep. Med.

odo bbre. Rur Prof. und Imperf. — Augm. §, 84. A. 4. — Das Compol. énais merfe, verfiebe, ift auch in der Profe gebräuchlich, und von diesem findet sich auch ein Avrist und zwar mit dem Augm. 4, ensissa Herod. 9, 93.- und furzem i f. §. 95. A. 3.

gru-

netianischen Ausgaben aus welchen ich das Ganze, bieber seten will: Δίρεύμενον, αίροντα. λαμβάνοντα. παρά τὸ αίρω τὸ σημαϊνον τὸ λαμβάνω, κατὰ πλεονασμὸν αίρω, αἰρούμαι, αἰρουμενον καὶ τροπή Λίολική αἰρεύμενον. Holodog u. s. w. In der Sylburgischen Ausgabe ist an den bezeichneten Stellen aus αἰρ gemacht αἰρ, woraus nun der übertünchte aber ganz sinnlose Sab entstanden, αἰρω — κατὰ πλεονασμὸν αἰρω, dem auch Sylburg nicht zu verstehn gestand. Es muß heißen αἰρω — κατὰ πλεονασμὸν αἰρω, und der Pleonasmus besteht in dem Cirstumstey, ich meine in dem darin verdougnen s, woraus nun αἰρούμενον oder αἰρεύμενον entsteht. Do in der hesiodischen handsing ausgescher wird, dies wirsich steht, oder αἰρεύμενον don Grawins angesührt wird, dies wirsich steht, oder αἰρεύμενον, das er stillschweigend verwarf, sieht daßin.

\*) Sochst wahrscheinlich gehörte in ben attischen Formen das untergeschr. Jota nur den genauen Grammatikern. S. Hemft, ad Plut. 733. Valck. ad Phoen. 1388. und vgl. die Narianten zu den dort angezogenen Stellen. Die Aussprache unterschied es natürlich durch Dehnung des a.

anazizw betrübe. Das Thema ARA gibt folgende Formen: Aor. ήπαχον, drazaiv (§. 85. A. 7.): woraus das gebräuchliche Präfens gebildet ist. Aus demfelben Aor. als neuem Thema nach §. 111. A. 4. entstanden fut. drazhow (Hymn. Merc. als.) und wieder ein Aor. 1. II. ψ, 223. απάχησα. — MED. άχομαι oder άχνυμαι betrübe mich, aor. ήπαχόμην. Perf. (bin betrübt) dnήχεμαι und απάχημαι, s. §. 112. A. 8. und §. 85. A. 4. Wegen απηχόδαται s. §. 98. A. 13. mit der Rote; und wegen des Tos nes auf Part. απηχέμανος, απαχήμενος, Ins. απάχησοδαι §. 111. A. 3. — Bu derselben intransitiven Bedeutung des Medit geshört auch das Part. Praes. Act. άχόων, ονω (betrübt, dchgend).

anuxueros geschärft, gespitzt. Sin für sich allein vorhandenes part. parf. past. das, verglichen mit den Substantiven and und andnaf, \*) die Spitze, auf ein Verbum AKA (acuo) führt, indem das x des Perf. Act. vor dem μ nicht in γ übergegangen ist: vgl. §. 98, a. mit §. az. A. 1. Wegen des m siatt η in der zweiten Silbe f. §. 85. A. 4.

ακόσμαι heile, Dep. Med. f. ακέσσμαι. Pf. nimt σ an.

Bon aniaperos f. I. S. 410. Rot.

anideaer f. bei niow.

ακούω hore. Fut. med. - Perf. ακήκοω plusq. ηπήκοων §. 85.

28. 6. — Paff. nimt σ an, und bas Porf. paff. wird ohne Redupl. gebildet, ήκουσμαι, ήκούσσην.

Das Perf. 1. mar in den Dialetten: dor. Exouna f. §. 97.

ακροάομαι βότε, Dep. Med. 6. 9. 97. A. 8. αλαλάζω jauchje, fut. ξω 1ε. 9. 21. A. 5.

מו מוצים ל. מונדש.

alakinτημα: f. §. 85. 'A. 4. 11. Note.

αλάομαι fcwrife, Dep. Paff.

Die epische Form alakypai, alakyodai, alakypisos, mit Praffens'-Bebeutung, wird als eine Form von pi nach der Analogie von Appai, dilypai betrachtet; s. aber S. 85. A. 4. mit den Nozten, S. 111. A. 3., und wegen ber Praseus-Bedeutung S. 113. A. 13.

addalow mache groß und fiart. Diese Prafens = Form haben spätere Spiker (Nicand. Alex. 402.): homer hat Adars Od. σ, 70. ω, 768. wo es, besonders an der zweiten Stelle, ganz als Norist erschelle.

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 338. abnliche reduplicirte Subfantiva, wie dyw- 24, Die mit reduplicirten Berbalformen in Berbindung fiehn.

scheint. Il. p, 599. fieht das Intransit. eldioxes \*) nehme zu. Andere Formen sinden sich bei älteren Dichtern nicht: Schneiber im Wörterb. Suppl. bat die von späteren zusammengestellt, worunter auch das intransitive äldopen (ivaldoperos Nic.) was gewiß alten Vorgang hatte: vgl. äldopan, eldulen. Von diefer Stammform tam, das Adj. Verd. dieds, woher bei Homer mealtos unersätelich, eig. bei dem nichts anschlägt.

aleige faibe. Perf. S. 85, s. mit A. 1. und 3. - MED.

αλέξω mehre ab. MED. mehre von mir ab. Fut. αλεξήσω, ομαι. — Aor. Med. ηλεξάμην, αλέξασθαι, von ΑΛΕΚΩ.

S. Schneid, ad Xonoph. Anab. 1, 3, 6. — Bom Aor. 1. Act. nach ber Unalogie des Futuri gebildet zeugen die homerischen Formen dlefhouw und analekhouwe. — Die Prasenssorm dlefür bei Pindar Ol. 13, 12, ist unbagrundet. — Das dem Prase gleichsautende Luxur dlekopas das dei Kenophan (f. Schneid. a. a. d.) bezweiselt wird, scheint gewiß det Sopholies, Oed. T. 171. besonders 539.

Die Poesse bat im Aftiv ben Aorist Halnon, alakesen, alakesen, alakesen, alakesen, mit ber Reduplitation nach §. 85. A. 7. (s. bort die Rote), von AAKA, wober alurifo und aluadeur (§. 112, x2. Rot.). Hievon ein neues Kutur nach §. x11. A. 4. alakunsen.

Ein Prafens gaen scheint wirklich der Spigrammendichter Olodor (Ep. 1. Anthol. 6, 245.) gebraucht zu haben, wiewohl es iht dort nur als Konjektur steht, statt des älegois der handschift. Doch würde hieraus das wirkliche Dasein dieses Thema nicht folgen da diese spätern Dichter mit unter auch wol eine Form aus der Ankogie nahmen. Aber zu den Formen von der Burzel AAK- die wir so ehen gesehn haben verhält sich dieses älexo, wie ögen zu ögenich, älekai, bildete sich wie wir annehmen kontist dieses Berbi, älekai, bildete sich wie wir annehmen konnen das gebräuchliche Prasens äleko: s. die Note zu S. 96. A. 10, S. 419.: das dann wieder seine eigne Flezion älekow annahm. Eben so entstand das diesem so ähnliche Berbum älem, alkom aus der Wurzel AET- ATT- von welcher nur noch das lat. Verbum zeugt.

alem mable, fampfe, fut. aleaw att. alo; f. §. 95, 7. und 9. mit A. 15. Perf. past. alfiheoμαι. Die Spatern bediens ten sich im Prasens der Form alfibm, die aber auch alt war. S. Piers. ad Moer. p. 17. Lob. ad Phryn, p. 151.

aléo-

<sup>\*)</sup> Man wird verführt dies durch den geläufigsten aller Fehler aus aldiaxo verdorben zu glauben. Aber die große Nebereinstimmung der Quellen muß davon abhalten.

alebems voer aladoma (vgl. §. 95. A. 10. mit der Note), melde. Bon diesem Prasens fommen vor alebemai (für -οξημι; Theogn. 575.), alebems (Simon. de Mul. 61.), alebemo, alwiro (Hom.), alevomes (Hel. s. 533.), δπαλεύο (ib. 758.). Der Aorist ist ider Aor. 1. ohne σ (§. 96. A. 1.): aleavom ind alevom au, ilevom, alevomes it. Der Konjuntto ist daher zwisschen Praes. und Aor. der Form nach unentschieden. Od. §, 400. ist alevom verkürzter Konjuntto nach §. 88. A. 3.; und ω, 29. fann dieselbe Form sowohl für Praes. Indic. alssür den Konjuntto statt des Futurs gelten wovon in der Synt bet den Robis.

In der attischen Doese kommt auch et Act. a lau vor, mit dem regelmäßigen Norift (Alevow) advoal. Der genaue kaufative Sinn in Beziehung auf alevoult ift entreißen, des schützen: und so wird es in Lex. Segier. 6. p. \$83. 4. aus Sophofles angeführt (alevow, oplass): und auch in Aesch. Sept. 141. läßt sich zu älevoor nur huac erganzen. Aber id. 88. und Suppl. 544. ist der Affus. des abzuwendenden Nebels das beit und Prom. 567: ist bei aleva beites zulässig.

Gine ep. Prafensform ift d Leelro, aber mit Bedeut. bes Debit aliouat. Bgl. igeeiro.

αλήναι, αλήμεναι (. είλω.

aldonas heile d. h. werde heil; aldero II. e, 417. fut. aldisonas aldonas heile d. h. werde heil; aldero II. n, 405. wo. aber ûber Lesart und Sinn' noch Zweifel obwalten: f. henne. Zu diesem Intransitivo bildete sich das Kausas tivum heile, d. h. mache heil, auf mehrsache Art: aldairw, aldison oder aldison oder aldison with davon die Biesung aldison. it.: welche Formen in der ion. Prose bei hippotrates u. a. vorsommen aber noch der Kritis bedürfen. S. Foes. Oec. Hippocr.

αλίνδω (. χυλίνδω.

άλίσκομαι werde gefangen, Impf. ήλισκόμην. Bon diesem Berbo ist das Aktiv nicht in Gebrauch, sondern statt dessen ims mer αίσεῖν, von welchem Berbo also, dem Gebrauch nach, άλίσκομαι das Passin, aber immer nur in dem angegebes nen oder einem damit verwandten bestimmteren Sinne ist. Es formirt seine übrigen Tempora von AAOΩ (vgl. άμβλίσκω) und zwar mit der weiteren Unregelmäßigkeit, daß Norist und Persekt mit aktiver Korm passiven Sinn verzbinden (s. S. 113. A. 6.): Aor. hλων, attisch έάλων, lang a, Aor. syncop. nach S. 110, 7.; die übrigen Modi mit kurzem a, Inf. άλωναι C. άλω, ως 1c. O. άλοίην (Hom. άλωην), P. άλούς. Pers. έάλωκα, kurz a, atstisch

allocco brefche, now und cow. S. 95. 2. 8.

'AAOA f. alloxouas und dralioxo.

άλυκτέω und άλαλύκτημαι bin unruhig, angfivoll, f. §. 85. A. 4. mit b. Note. - Quintus 14, 24. bat auch alalvero, mas, wenn einer Form blefes Dichters ju trauen ift, bem Stamm, Thema naber ift. Doch muß man bies Berbum nicht mit adionen, adulen verbinden, sondern eber mit aliw und aliaam welche ebenfalls auf Bermirrung ber Geele gebn.

alvorm meibe, fut. alviem ge. Dies Berbum ift offenbar von alevoμαι gebildet: bas a ift alfo nicht radifal mit eingeschaltetem σ, mie in ladxo, rervoxo; fondern es iff die angehängte Verbal-. form one (wie in gaone ic.), bie aber mit ausfallenbem o mel-

ter gebogen wird, wie in didaum.

Die Verlängerung advoxaze ift ein Frequentativum wie binta-Teir, konigeir f. S. 119. Bu biefem Begriff paft aber bie Morifi= Korm alvoxace nicht, die fonft gelefen wurde Od. z. 330. Mit-Recht bat baber gulent Bolf die Lesart alvoxave bort aufges nommen: benn bas Imperfett verlangt ber Bufammenhang, und alvoxare ift eine gang analoge Berlangerung ohne Beranderung . des Sinnes: f. S. 112. A. 13.

alio bin außer mig \*): hat außer Prael. und Impf. feine meitere Tempora.

Dies Berbum barf mit bem vorigen burchaus nicht vermengt merben, ba es burch ben Ginn überall beutlich gefchieben iff. Aber Die homerische Prafensform alvoca Il. z, 70. scheint, wenn auch mit einiger Wendung ober Berftartung bes Sinnes, bieber ju gebbren.

-dladra ober dlaulra, finde, ermerbe. Aor. Alpor, dlaporus S.

άμαρτάνω feble, irre. Fut. άμαρτήσομαι. Pf. ήμάρτηκα. Aor. ημαρτον. S. 112, 14.

Kur

ber burch jenes alto für die epifche Sprache nicht ausgeschlossen war, fo wenig als durch doto die Form deto wohin opprat gebort. Sonft bat homer auch Ginmal ben Aor. I. 11. 4, 438. ξυήλατο.

\*) Diefe Bedeutung hat dies Berbum, sowohl in Berbindung auf Luft als Unluft, überall; und bie Bermengung mit alaodai berubt nur auf Brethum: benn an ben beiden in Schneiders 2Bbrterbuch für irren, berumlaufen angeführten Stellen II. w, 12. Apollon. 4, 1289. fieht ein Berbum folches Sinnes (direvsous, έρπύζοντες) babet, und aliver hat nur jene aufs Gemuth gebende Bebeutung. - Heber ben schwantenden Spiritus, aluem, aluem Lex. Seguer. 6. p. 930.

Für Tuagror hat bie ep. Sprache auch Tube oror, aniubgoror, durch Berfebung (§. 96. A. 7.), mit Umlaut (a in o),
und durch die nothig gewordne Ginschaltung des 's nach §. 19.
A. 2. S. Legil. I, 34, 7. ff. Bu der Beränderung des Spirjs
tus vgl. oben die Rote ju alto.

αμάω mabe, sammle. — MED.

Das erfte a ift lang (ll. a, 551. Hel. e. 390.) und turz (II. 7, 359. Hel. e. 763.); aber das Augment immer regelmäßig, nuw ic.

αμβλίσχω mache Fehlgeburt, formirt von dem feltneren αμβλόφ, αμβλώσω, ἤμβλωσα, ἤμβλωσα.

Das Draf. auslow bat, unter ben altern Schriftstellern, Euripibes, Androm. 356.: und auf eben biefer Stelle, el om naide φαρμακεύομεν Καὶ νηδύν έξαμβλουμεν, ώς αύτη λέγει, berubte ble einseitige Angabe bag έξαμβλόω bie fausative Beziehung auf bie Gebärerin habe, fehlgebären machen. Allein wenn man bie Stellen bom einfachen und jufammengefehten Berbo aberhaupt untereinander vergleicht, fo ergibt fich eine fo mannigfache Be-Biebung, daß jener fo bestimmte Unterfchied verschwindet. Die gewöhnlichste ift wol die daß die Gebarende felbft das Subjett ift, Plat. Theaet. p. 150. e. anelBorreg de (bier nehmlich über= getragen auf Lernende) έξήμβλωσαν διά πονηράν συνουσίαν. Ael. V. H. 13, 6, 3. Bovlousvas aublioas. Plut. Lycurg. 2. ούα έφη δείν αμβλίσκουσαν αύτην - αινδυνεύειν. Aber guch eine belfende ober ichadende Derfon tann bas Gubieft fein, und bann ift gewöhnlich die Frucht als Objett ausgedruckt. Plut, Arat. 22 παρπούς (übergetragen auf die Feldfrüchte) απαμβλίσκοιν: Ael. ap. Suid. v. έξήμβλωσεν: ή έλπίς έξήμβλωτο αύτή. Aristoph. Nub. 137. έξήμβλωκας (ήμίν) φροντίδα, und gleich barauf τὸ έξημβλωμένον: und so scheint bei Plato Theaet. 149. d. αμβλίoxeir und auflioxovoir bie hebammen jum Gubjeft gu haben. So ift also auch in ber Stelle des Euripides das efaushour rie mour, befonders als dichterischer Ausdruck febr begreiflich, obne bag doch nothwendig baraus folge baß man auch gefagt babe efauglour yvraixa. Indeffen tann bas Berbum in allen angeführten Stellen und auch in ber gewöhnlichen Bedeutung, fehle gebaren, auch ale Caufativum betrachtet merden, menn mir uns ein Immediativum, verungluden, benfen, beffen Gubjeft bie Frucht ift; und als folches findet sich wirklich ein Aor. 2. (ober syncopatus) bei Suidas v. "Hußlo mit einem Fragment Aes lians exqualm h erroia ra arosio . Und dies wird febr bestå=

<sup>\*)</sup> Unter Eξήμβλωσεν fiehn zwar diese Worte mit ber Form εξήμβλω-

ging in bas verwandte v über, svador, wie in xavazais unter arruu. \*)

Das Doppel-Augment efroaror ift in ber Analogie von kooper und kaler und war also gewiß in der alten Sprache gegründet, aber schwerlich in der homerischen, worin der Avist FFAAON, BAAON, AAON, lautete. Dies sommt also von uralter Unreinheit der Ueberlieserung aus den Zeiten jener Diallestsommen selbst. Und so auch die Bermischung den kardare und froare bet Herodot. Die echthomerischen Formen waren, ha das Digamma einmal verwischt war, ohne Zweisel nur kardarer und, wo iht froare steht, ardare; und die echt herodotische nur froaror nach der Analogie von Sowe.

nebrigens ift dies nur in den Dialetten und bei Dichtern gebräuchliche Berbum eigentlich einerlei mit now (f. unten, und vogl. Lardarw lidw), das nur durch eine geringe Wendung des

Sinns, und eine anbre Konftruction fich unterscheibet.

arive 20. S. 108. M. J.

defiroda, ein Perfett mit Prafens Bedeutung, dringe hervor, beffen 3. Person auch als Norist gebraucht ward (S. 111. A. 1.). Als Thema ist ANOL ober ANEOL anzunehmen: f. S. 97. U. 3. und aussührlicher entwickelt im Legil. I. 63.

anaw betrube. Pall. mit Fut. Med. betrube mich.

. arolyw f. olyw.

αντάω begegne. In der Prose sind nur die Composita gebrauch:
lich besonders απαντάω, απαντήσομαι (Xen. Hell, 1, 6,
3.), απήντησα 16.

Fur das homerische ήντεον darf man feine Form auf έω annehmen: f. 8. 105 A. 7. — Bon der Forma barytona auf ω ift nur das Paffiv απτομαι, ήντετο mit jenem Aftiv in gleichem Sinn vorhanden, welches aber teine weitere Tempora formirt.

ανύω, att. ανύτω, vollende. Flerion S. 95. A. 5. Paff. nimt σ an. - MED.

Ein engerer Atticismus war årύω mit dem Asper, καθανίω. S. Piers, ad Moer. v. ήνυσα, Phryn. Seguer. p. 14. Hesych. v. καθανύσας.

Theofrit hat eine synfopirte Form, ober wie von arvue: 7, 10. arvues Impf. act. 2, 92. arvue Impf. paff. ober med. — 3u der-felben Formation gehort auch Ope. paff. arve wovon f. jum folg.

ล้าพ.

<sup>\*)</sup> An eine Bebeutsamkeit biefer Form, wohlgefiel, ift nicht ju benten, wie biefe Analogte beweist. Auch murben bann folche Stellungen wie aber so, et pag aber taum fehlen tonnen.

aro, altere Korm von arow: nur Prael, und Impf.: aren Plat, Cratyl. p. 415. a. Myor Od. y. 496. Grortog Atistoph. Vesp. 269. aropai gebe ju Ende Hom. Herod.

Dies Berbum ift in Abficht ber Quantitat eine Ausnahme von 9. 7. A. 10., indem es aberall lang a bat. Daber Od. o. 473. έργον ανοιτο fur epifche Unbeftimmtheit gelten mußte: Aber noch mabricheinlicher ift Barnes Meinung, bal. duáw. daß die Variante aruro die wahre Lesart set, als Optativ von ανυμαι (f. b. vor.), wie δαίντιο 11. w, 665. von δαίνυμαι \*):

val. Od. π. 373. ανύσσεσθαι τάδε έργα.

arwyn befehle; ein altes Perfett (§. 113. A. 14.) welches aber bas Augm. Perfecu niemals bat. Rur bie 2. u. 3. Derf. bes Ging. fommen, noch vor; und vom Plural die 1. D. mit der Syntope атыушет (Hymn. Apoll. 528.) — Plusq. als Imperfett. (пойyeir) nrwysa, 3. P. grwyst. - 3u ber Berfeftform geboren nach der allgemeinen Analogie ber Perfette auch noch die Modalfor= men wie ανώγη, ανώγοις, Inf. ανωγέμεν für ανωγέναι, und der Imperativ arwys (Eurip. Or. 119. Callim. fr. 440.) nach S. 97. 21. 12. Gewöhnlicher aber wird ber Emperativ nach §. 110, 10. gebildet, arwx &i; worauf auch aus arwyere (Od. ψ, 172.) und arwyerw (Od. β. 195.) burch Berirrung in Die passive Form (f. S. 110. A. 9.) arwyde (Hom. u. Eurip.) arwydw (Hom.) ward.

Die prafentische Bebeutung fuhrte aber auch prafentische Bregung berbei; und fo baben homer und herodot (7, 104.) 2) prael, armyst, und homer (Il. 8, 287.) arwystor als Indifativ. Kerner hrwyor (Il. 1, 578.) ober arwyor (Il. 2, 805. Od. 1, 221.) als Emperfett oder vielmehr Morift, wovon die 3. D. im Hymn. Cer. 298. und bei Beffodus b. 68. vollstandig flebt, mwye; fonft immer ohne Mugment, alfo bem Prafens (Perfett) gleichlautend, avbrer oder drwys (f. g. 111. A. 1.), auch bei Derodot (3, 81.) Und fo schließt sich nun auch ein Fut. a volzw und Aor. junga

an (Od. n. 404. x. 531. Hef. a. 479).

Ein Thema arwyew anjunehmen ware ber 3, Impf. gruyer megen nicht nothig; benn diefe gebort ju grayea: aber 11. n. 294. Heft man auch bie 3. pl. grwyeor. Diese Korm ift jeboch ficher in ben Text gefommen als man bas folgende Digamma (eimeir) nicht mehr fublte: baber Bentlen gang einfach befferte, ที่งพรอง. \*\*)

Eine

<sup>\*)</sup> Barnes fiel nur in ben gewöhnlichen Frethum, bag er ben Ton in arvito andern ju muffen glaubte: f. S. 107. A. 36.

<sup>\*\*)</sup> Wer indeffen den gangen Zusammenhang bort beachtet, ber wird es vielleicht mit mir noch mahrscheinlicher finden, daß groye, von demfelben Digamma geftust, aus B. 386. nach einmal

Eine auffallende Ungleichmäßigfeit und jugleich Unbeftimmtbeit, die aber dem alten Dichter vielleicht nicht gebort, erwächst aus bem bargelegten Sprachgebrauch fur Die Dritten Perfonen. Denn nicht nur bas Prafens lautet balb arwye(v) von атора, bald аторы (д. B. 11. 5, 439. η, 74.) von bem Thema auf w; fondern auch bas Prateritum fomobl armye(v) von www. vor, als arwyet (j. B. 11. B, 280. d, 301.) für grwyet von grwrep. hierein burchaus Gleichformigfeit und Regel ju bringen. ift obne Billfür ist vielleicht nicht mbalich. Bur aegen ardyes als Prafens erhebt fich gegrundeter Berbacht bag es unbomerifch fel, ba es ohne Urfach fogar in berfelben Redensart und an berfelben Stelle des Metri mit arwyer abmechfelt, j. B. Duμός ανωγεν II. ξ, 195. θυμός ανώγει χ, 142., an allen Stellen aber mit drwyer vertauscht werden fann, welches die altefie und ficherfte Apalogie fur fich bat, und welches die Sandichriften auch vielfaltig fatt jenes barbieten g. B. It. o, 180. o, 176. \*)

ลักลทาล์พ ∫. ลิทาล์พ `ลักลบอุล์พ ∫. ATP--

anaφίσχω betriege. Aor. ήπαφον, απαφείν, Conj. απαφω :c. und mit gleichbedeutendem Medio, daher anάφωιτο: ein 2011. redupl. von Ao.A., woher αφή und απτομαι, eig. taste, streichle, palpo. S. 85. A. 7. mit der Rote. Aus diesem Aorist bildete sich die Prasensen anaφίσχω (Od. 1, 217. Hel. 3. 536.; s. 8. 112, 11.): von einer aus demselben Aorist nach S. 111. A. 4. entstandenen neuen Formation aber, hat sich nichts erhalten als in Hymn. Apoll. 376. der Aor. 1. εξαπαφησεν. Alles übrige hat den neuen Verbalformen von απατάω Plat gemacht, απατήσω, ηπάτησα, die ibt allein im Somer stehn. \*\*)

απολαύω genieße, Augm. §. 86. A. 2. — Fut. Med. απούρας (. ATP—.

änrw geht in beiben Bedeutungen, gunde an und hefte, regels mafig. G. noch S. 92. A. 10. In der zweiten Bedeu:

mal bier fland, wo Priamos eigne Borte von B. 375. wieber= bolt werden.

- \*) So bliebe von dem Prafens auf w bei homer nichts übrig als biges arwyeror, das wieder febr verdachtig ift, da faum zu glauben ift, daß wer arwyas frrach nicht auch arwyaror folle gesprochen haben.
- \*\*) Richts ift indessen wahrscheinlicher als daß diese Formen die alten und echten anapojow, anappoer erft späterhin verbrängt haben. Homer hatte gewiß nur das Subst. anarn, das für sich von AΦ12, aφάω gebildet ift (f. Legil. 1. S. 274.), und woraus dann wieder das neue in der Prose gebräuchliche Verbum anary entstanden is.

tung fit es Caulativam bes Sinnes haften, bem bas De bium antopas eigentlich hat (Il. 0, 67.) und woraus ber gewohntiche, berühren, entflanden ift.

Die zweimal bei homer vortommenbe Form dagon (ober Zapon, deun ber Spiritus ift zweifelhaft) 11. ..., 543. 5, 419. scheint zu eben diesem Berbo zu gehören; indem, wenn man das Perf. soffreat, (Roth, Alebel, Tob) ift auferlegt (11. 8. 15. 4, 402. 9, 513.), vergleicht, fur bas an jenen beiben Stellen vor-Tommenbe int - iapdy bie physiche Bedeutung inflicta est, fcblun auf, fich annehmen lift. Es bleiben aber noch Bebenten über diefen Ginn übrig; und auch von feiten ber Form ift ein febr wichtiges bies bag bas getrennte Augment sa nur bet Berben vortommt die bas Digamma batten, wovon beim Berbo anto, antquat fonft durchaus teine Spur ericheint. Diese Form bleibt also noch fernerer Untersuchung empsohlen.

άράομαι Bete, fluche: bas erfte α bei ben Epikern lang, bei ben Attifern furg. ') Dep. Med.

Ein einzigmal, Od. x, 3aa., fommt ein Infin. aktiver Form aonueras bor. Dies ift oben S. 105. A. 15. unter Die Beifpiele bes Inf. Prael. auf jusvat fatt gr gefiellt. Allein ber Bufammenhang ber Stelle erfodert burchaus bas Drateritum nollane που μέλλεις, αρήμεναι ,, du wirft mol oft gebetet haben". Es ift also ber Inf. Aor. bort nothig, wie &, 134. rov d' fan usilovos πύνες — δινόν απ' ός εόφιν έρύσαι (werden wol fcon abgeriffen haben): 8, 378. állá ro pillo á Darátous á litia da . (muß mich wol verfündigt haben). Dies fann ich mir nur durch Annahme eines alten Dop. Paff. aus bem einfachsten Stamm (opouai) erklaren wovon affo ber Aor. 2. paff. apgrai (mit langem Bofal wie in daypp) an dieser einzigen Stelle fich erhalten bat, fatt dogioacou: gang wie auch von andern Deponentibue, t. B. pon aidiouai, bei Somer felbft fomobl ber aor, paff. ale ber aor. med. porfommt. - Gang verschieden ift apquiros, f. unten.

apaplone füge. Bon bem einfachen Thema APA fommt (f. apow) aor. 1. ήρσα, άρσαι 16. (Hom.), Med. άρσάμενος Hel. α. 220. S. 5. 201. A. 3. Der Aor. 1. Paff. (bem von alow gleich) fommt por in bem bomerifchen agder Il. n, all. - Gebrauchlicher als

Daffelbe gilt auch von bem Subst. dod, welches oben §. 7. A. 9. irrig als bestimmt lang aufgesübrt worden. Bei Homer selbst ift aber ein fester Unterschied zwischen aby mit langem a, Gebet, Fluch (z. B. II. 0, 598. Od. 9, 496.); und aby mit kurzem, Unglück, Ververben (z. B. II. 4, 334.). Wobet ies doch gleich zu bemerken daß eine britte homerliche Form agsin, harre Worte, Verwünschung (z. B. II. 9, 431.), ein kurzes a hat.

ber vor. 1. act. if ber Avr. a. houses, deaghir, 5. 85-A. 7. und bieraus bilbete fich, nach S. 11a, 11. Die Drafensform, welche portonimt im Impf. agagioner Od. 5, 23.

Dit bem Raufativfinn ffigen vereint diefer Berbatfamm aber auch ben Immediatipfinn, nehmlich bas Intranlitivum recht fein, anschlieffen. Rur biefen, als einen aus bem Perfettbegrif entfebenben baurenben Buffand bat bas Perfi doda ton. Konoa \*), von beffett RittelAbe f. S. 85. M. 4. und von der epifchen Ber=. fürzung in agagora 5. 97. A., 4. \*\*)., Aber auch der Apr. 2. formit fo vor Od. 8, 777. Monger huir "war und recht, genehm"; und 11. n, 214. wo beide Bedeutungen berfelben Form gufammen gefielt find: "De Bre rolgor arno dougy - "De docum nópudes. Un beiben Stellen barf aber bie anriftiche b. be momentane Bedeutung nicht aberfehn werden? an ber erftern Stelle "bie Rebe, ber Borichlag bet uns allen genehm mar", nebmlich in ber Berathung fich empfahl: an ber andern aber Ift es eine bloge Bieberholung bes dicht borbergebenden doder das auch buchftablich wiederholt mare, wenn nicht de agaen as regagor - absichtlich mare: also , so schlossen bie helme fich bicht aneinander" (vgl. il. u, 105. of d' Enet allilovs agagor -): worauf ber Buftand von ba an, geborig in Imperfetten folgt: donis ap' donid' koeider u. f. w.

αρμένος, paffeno, ift Aor. lyncop. S. 110, 8, - tinb eben fo, wie auueros und doder, itt paffiber form und intranffeiber ober refferiver Bedeutung, gab es auch ein Derfett agigenat, wovon Das Particip mit jurudgejogenem Accent, agngeueros, vortommt, und movon f. S. 112. 2. 8. Daffelbe Perfett, aber als Debium mit transitiver Bedeutung, bat Sefiod s. 429. ngooagigerai. \*\*\*) -

<sup>\*)</sup> Od. e. 248. flebt zwar donger transitiv, aber es ift nur falsche Lesart für douver wie ans den Scholien enbellet.

<sup>\*\*)</sup> Hel. 9. 607, fieht apapolan ohne Zweifel falfch für dongolan.

<sup>\*\*\*)</sup> Es hat indesten dort noch große Redenklichkeiten. Es hangt nehmlich von ein äu ab und ist also Koni. sur προσαφήσηται. Aber in solchem Zusamüsendang "nachdem er berdunden hat ist im griechischen der Conjunctivus Perfecti gegen alle Massegie, und nur der Conj. Aor. (ein än — apap) pulässig. Also müste dongerat hier Conj. der Form apapaung sein: welche auch wirklich Brunck beim Aposlonius zu finden geglaubt hat, aber nicht nur schlecht begründet (f. ob.), sondern auch mirtranssiven Sinn. Suchen wir einen vorist der für das Metrum die Stelle von abaan uertreten könnte, so bieret die Resentation einen Gestle von abaan uertreten könnte, so bieret die Resentation einen docken wir einen korist der für das Metrum die Stelle von abaan uertreten könnte, so bieret die Resentationen eine bier die Stelle von agalon vertrefan tonnte, fo vietet die Ber, gleichung von agoranerog das im Scut, Here. 320. chenfalls von jufammenfugender Arbeit fieht, αροσταί, αρσεταί bar. Bar alfo vielleicht die alte Lenart προς αρ άφσεται εκοβοής Einige Codd. bei Langt haben noongonaerai.

Ban ber ichlechtbegranbeten Avrifform dongeinerer f. ebenfalls 5. 112. A. 8. mit ber Rote.

So wie das deutsche fügen geht auch das griech. Wort auf die Seele über mit dem Begriff des gefällig sein. Od. 3, 777. 5 din nut naue eri word fiquoer full. Soph. El. 147. sis — äguge poerac. Il. a, 136. ägoarres naud dupor, wodel man iue ro rege binzudenten und die Stellen mit physischem Sinn, noi-paare ägoor änartas (rods dupogeas) Od. \$3,33. und nauge dupor idooff e, 95. vergleichen muß. Es erhellet also, daß das in demselben geiftigen Sinn gebrauchliche Verbum ägeaum, desow aus eben diesem APN mit der Flexion -iow entsanden ist.

äęδω maffere, f. äçσω ic. bilbet kein Perf. und im Paffin wei ber Perf. noch Aor.

αρέσκω gefalle, (vgl. αραφίσκω) f. αρέσω κ. pf. p. ήρεσμαί. — MED.

Sextus adv. Gr. 10, 266. führt bas Perf. act. agigene ale gangbar an.

agnuiros dem Leid widerfahren ift, gedrückt: ein ganz allein fiehendes Part. Perf. mit langem a: Od. 1, 403. a, 53. 26. agucaw, porgarar &. 110. A. 10.

done genuge, hat e in ber flerion. - Poll. (mit bem Act. gleicher Bebeut.) nimt o an.

άρμόττω und άρμόζω f. S. 92. A. 9. - MED.

apreopat leugne. Dep. Paff, bei Dichtern auch Med. (Eurip.

äpropai, zu alow gehörig wie nxaoropau zu nxalow, steht ans state Med. aloopai in gewissen bestimmten Beziehungen, trage davon, erlange als Lohn, Beute ic.; und nimt die abrigen Tempora außer Prael. und Impf. von der Stamms form: vgl. z. B. Il. ζ, 446. mit σ, 121. und z. 160. mit 1, 124.

agoow pfluge, behalt o in der Flexion, nimt aber, gegen die Ana: logie von S. 98,4. im Paff. fein o an. — Redupl. Att. Begen ügopuparas f. S. 105, 16. mit der Rote.

άρπάζω raube, Flerion S. 92. A. 5. — Fut. Med. 3. B. Xen. Cyrop. 7, 2, 5. Aristoph. Pace 1120. und bsters. Aber auch άρπάσω hat Xen. Mag. Eq. 4, 17.

Eine

Eine Form donauwos (nach ber Analogie von ouausvos, eriuerog xc. S. 110, 8.) haben die fpatern Dichter wie Ronnus und einige in ber Unthologie (Cod. Vat. p. 462. 516.)

άρτάω bange, befestige - MED.

αρύω att. αρύτω schopfe, S. 95. A. 5. — Past. nimt σ an. -MED.

άργω berfche. — MED. fange an.

ΑΡΩ [. ἀραρίσκα...

ασάσμαι habe Efel, Berbrug, Dep. Past. : feltner ασάω (Theogn. 593. f. Bekk. Galen. ap. Foef. in v.).

ασπάζομαι gruße. Dep. Med.

aidaa rede; es tommt hauptfachlich vor bas Impf. (3. D.) goda als Aprift, und ber Aos. 1. addigau.

Bon bem Dep. Med. gleiches Sinnes aus ber ion. Profe adδάξασθαι, ηθδάξατο f. g. 92. Anm. 6. Note.

αθέω und αθέανω vermehre, f. αθέήσω ic. S. 112, 14. - Paff. mit fut. med. nehme zu.

In der epischen Sprache lautet bies Verbum dies: aber außer Praf. und Impf. fommt nichts vor. - G. noch die Rote gu άλέξω.

ATP-. Bu biefem Stamme, mit ber Grundbebeutung nehmen,

gehören zwei Composita \*):

- 1) anavoaw, nehme weg. Hieron kommt blog por: Impf. (mit Norift = Bebeutung) anniger, ag, a, und (vom Thema ATPΩ) eln Aor. 1. Med. ἀπηθρατο Od. δ, 646. jedpch mit ber Variante anguoa. Es fommen aber noch baju bie burch die Bebeutung genau mit Diefen Formen verbundenen Participien aor. 1 .act. axovous und med. (mit paffiver Bedeutung) anovpaueros (Hel. c. 173.) burch einen fonft nicht weiter vortom= menben Umlaut. \*\*)
- 2) enavoloxquai, habe Wortheil oder Machtheil wovon. gemeße, f. επαυρήσομαι aor. επηυρόμην (Eurip. Hel. 476.), **ἐπαυ**-
- \*) S. von beiben ausführlicher Legil. I. 22.
- \*\*) Ift meine Bermuthung (Lexil. a. a. D. S. 77.) gegründet fo kommt auch ein Futur in ber Bariante anougngovous Il. 2, 489. dazu, wo die gewöhnliche Lesart ift anougloodvous, von dem bei homer fonft nicht vorkommenden Berbo apoglio, woher einige Grammatifer auch die anerfnunte Form anovous gegen alle Analogie berleiteten.

enaugeova (id. Iph. Taur. 529.) und bei unattischen Schriftstellern enaugaova. \*).

Der Inf. Prael. έπαυρίσκοσθαι (II. », 733.) fommt befonders bei Sippofr. bfters vor. Das Prael. έπαύρομαι bas man fonst annahm, und dabet έπαύρεσθαι betonte, fommt nicht vor, und

έπαύρωμαι ifi Conj. aor.

Man vergl. mit allen Theilen diefes Verbi und mit dem Sinn besselben das Verbum edpique das nur durch den Vosallaut versschieden ist wie edzopas und adzie. Auch von dem hier vorliegenden Verdo bedient sich die altere Poesse der aftiven Form: Enavoloxovos Theogn. 115. Br., und Hesiod brancht die Form auf in, e. 417. diavos. Bet Homer ist der Conj. und Ins. Aoxisti énavogn, énovosi und énavojum, det Pindar der India. Enavogo (Py. 3, 65.).

avo rufe, tone. Dies Prafens kommt nur so zweifilbig vor, aber die weitere Flegion nicht anders als in der Trennung und mit langem v, avow, fivan, avoal. Bon dem Substi avri Gefchrei kommt bei Epikern und Tragikern ein neues Prafens avris ebenfalls mit langem v.

αυώ gunde, Od. e, 490. αυσε. 'Arat. 1035. (Dios. 303.) αυπται sich entgunde. Davon in ber Prose

evavo gunde an. Pall. nimt vermuthlich σ an, daber ένανσμα. — MED.

Dies Comp. hat vermuthlich lein Augment; was indeffeit aus Herod. 7, 221. odes of nice oddere france, noch nicht hervergebt.

Man nimt dies Berbum als einerlet an mit ave ober ave, rofte, wofür aber die gangbate Sprache ede hat; f. unten. Bermandt hiemit ift acatre, dorre, (Augment §. 84. A.); und so muß dieses dritte avel ebenfalls als besonderer Bortstamm betrachtet werden.

αφάω ober αφάω betafte: il. ζ, 322: αφώωντα: bei den fpatern Isniern αφάσσω (Herod. 3, 69. αφάσσονσα): Aor. ήφάσσα (Herod. ib. ήφασε, αφασον). Sin Prafens αφασσώω und einige andre Formen die noch nicht fritisch behandelt sind s. bei Foes. Oec. Hippocr. in v.

Bgl. oben anaplaxa.

αφύσσω fchbpfe, f. S. 92. A. 9.

άχθομαι årgere mich, άχθέσομαι, ήχθέσθην (f. 112. A. 5.), und baber auch άχθεσθήσομαι, f. Piers. ad Moer. p. 21.

ΑΧΩ, άχεω ζ. άκαχίζω.

') S. S. 96. A. 9. wo aber fehlerhaft anavoasdat fieht.

Dies Thema erfdeint unter vier verschiednen Bebeutungen:

1) weben. 3. Impf. der Apollon. 1, 605. Gewhnlichert Praes. α ημι: Hal. 2. 974. anoi... 3. Impf. an Od. μ, 325. aber 2. 478. τ. 440 wird διών geschrieben (vgl. §. 107. A. 13.): Part. dies, dieros. In den übrigen Formen behalt es das η graen die Analogie von τίθημι (§. 106. A. 7.): also 3. du. Praes. Ancor II. 1, 5. Inf. αίγναι, αίμεναι. Pass. αημαι. Diese passive Form hat mit dem Attiv gleiche Bedeutung; nur Od. ζ, 131. heißt es durchwebt werden.

Im Eigen. M. wird uls 3. pl. angegeben derai, und dies für dolisch erkidrt anstatt desai, und belegt mit Hes. D. 1875. Ungefehr eben das sagt Schol. Il. e, 526. bei hehne to. 5. p. 712. Als war Allas derai dort aktbegründete Lesart (s. die Bar.) und äres ohne 3weisel echte Form; s. oben ju S. 1071 A. 7. die Rote, woon dieser Kall gestigt werden muß.

- a) schlafen. Aor. deau (§. 112. A. 5.) und daa, beibes bei homer (Od. 7, 342. n, 367.).
- 3) sattigen. Aus dem Prasens fommen vor: Inf. aueral II. p, 70. isg. aus deueral für deir; 3 Pall drai (Helych.) und burch Berbehnung durat bei Hel. a. 101. wo es aber als Kutur steht \*). Fut, dow Aor doa: nebst dem Meil doso Dai, doug-dai. Biewohl auch die aftive Form in der intransitiven oder Medialbedeutung satt werden, sich sattigen vorsdmitt, wie eben das angeführte auprat, und 0, 317. y. 157. it. doat. Adj. Verb. (dros); daber mit dem a priv. datos isg. dros unsersättlich: von welchen Formen s. Legil. I. 56, 5.

Durch alte grammatische Ueberlieferung wird bie Konjunttiv-Korm souer ober touer II. r, 402. ju diesem Berbo gezogen, also für Touer oder ouer; f. Etym. M. v. Adne und im Legil. II.

Das der Stamm Ad— ben man gewöhnlich annimt nicht begründet ift, und über das Berbaltnis diefes Berbt ju adfom, f. Lexil. II.

4) fchaben; ada, f. then ada.

άωρτο Γ. αίρω.

В.

βάζω (ήποψε: 3. P. pf. βέβακτα:: f. §. 92. A. 5. βαίνω gehe, fut. βήσομαι, pf. βέβηκα. — Aor. a. έβην, geht nach

\*) Dies Futur ift hinreichend begründet §. 99, 9. und A. 15. aber die Zerbehnung hat in diesem Fall einiges Bedenfen: s. 5. 109. die Wote ju A. 4. und Legil. S. 300. wo ich die Bermuthung gedußert habe, daß des Hespchius axas aus dieser Stelle sei.

nach έςην, alfe έβημεν, βήται: βήθι, βήται βαίημ, βώ, — Einige Composita haben auch ein Passo, δ. Β. παραβαίνω, αθεττέτετε, παραβέβαμαι, παρεβάθην. — Δαί. Vorb. βατός.

Die 2. Imperat. Des Avrifes ward in der Zusammensehung auch abgetürzt wie bei ισημι ανάςα, s. §. 107. A. 20. mit der Note. Aristoph, Vesp. 979. κατάβα, Acharu. 262. πρόβα, ü. s. w.

Bon den epischen Formen (βέβαα) βεβαώς, βεβαϋία f. S. 97. M. 10., Geul. βεβαώνος S. 88. A. 14. — Die hieraus nach S. 110, 11. vepkürzten Perfektformen, sind bei diesem Berbo auser den Dialetten und Dichtern selten. Den G. βεβώνι P. βεβώνα hat Placedr. p. 252. (έμβεβών). 254. 3 den Inf. συμ., αποβαθώνα Perodut 3, 146. 5, 86.

Neben dem Fut. Med. haben die Spiker auch den Aor. Med. in gleicher Bedeutung, aber mit schwankender Form, ichiogro und eshioero Imper, enishioed, wovon f. §: 96. A. 20. mit der Rote.

Die Form Beoual, Beloual T. unten befonbers.

Dies Verbum hat bei Joniern und bei Dichtern auch die Kaufer eine Bebeitung wohln bringen, die souff dem Verdo Abild gutommt. Das Fut. Act. und der Aor. 1. gehren ausschließlich ju dieser Bedeutung: und dem aor. 1. mad. (f. §. 113, 3.) scheint sie in Compositie auch natürlich zu sein (Od. a, 475. vu ava-byvauerot uns zu sich ins Schiff nehmend). Von andern Formen weiß ich außer Od. u, 52. enthöfton und Pind. Pyth. 8, 111. Aldon de natüret nichts auzusühren. Denn in Balvanddu und einigen ähnlichen Redesormen (f. Seidler zu Kurp. El. 94.) scheint mir bloß eine dem griech. Dichter vergönnte freiere Syntaz zu walten, wobei das Verkum Faira seine Bedeutung nicht veränderte. — Auch die ep. Nebensorm ha and dat beide Bedeutungen: haor ist geh; enthavere (I. B, 234.) dahin bringen.

Die ep. Sprache hat auch noch bie Form βιβάω, βίβημι, meist um das Schreiten mehr auszubrucken, von welcher aber nur vorkommt βιβά (Hyma. Merc. 225.), Pare. βιβών und βιβάς.

— Nehmen wir flatt βαίνω dies als Profens an, so kommt das gange Verbum in der Form völlig mit έτημι überein, mit dem

403-11-4 . . . . . .

es auch die kaufative Bebentung von Fut. und Aor. z. gemein bat.

βάλλο werfe, fut. βαλώ, zuweilen auch βαλλήσω (Aristoph. Vesp. 222. 1482.). Aor. εβαλον. Perf. βέβληκα pass. βέβληκα, movon s. den Canj. S. 98. A. 15. Aor. pass. εβλή-σην. — MED.

Bon ben ion. Prafensformen fallieur ic. s. §. 112. A. 7.. Bon einem Aor. syncop. (ξβλην, f. §. 110, 7.) tommen bie epischen Fornken ξυμβλήτην Od. φ, 13. ξυμβλήμεναι Inf. für -πραι II. φ, 1/8. Past. ξβλητο ic. βλήσθαι, βλήμενος. C. βληέται (für βλήηται) Od. φ, 472. Opt. (βλείμην), βλάδο \*): unb

bievon wieder ein Futur Skipvonus (II. v. 335.)

Alle diese Formen vom Perfett. Bislows au gehn aus von der Metathests BAA BAA (. S. 170, 123. und A. 15,5; wogegen das nicht freiten worde daß der Opt. den Diphthong es hat, da wir denselben Uedergang aus dem Stammlaut a auch in andern Edlen und namentlich in den ganz gleichen unten unter nix-nique und unter zogi (zoas) sehn. Dier kommt aber noch das dezu daß die alte Stammform BBA (Metath. BAE) war: wie das abgeleitete siloe und besonders das Verbale seigen. Ogl. röurw raurs, reins reann, und unten weildes.

Bon eben biefem alten Stamm geht bent auch aus, burch bie geläufigfie Art bes Umlauts, fo wie das Berbale folos, fo auch ein ben Eulern geläufiges Perf. Paff. fef alauca f. §. 112, 9.

βάπτω tauche. Char. φ, f. S. 92. A. 10. — Pass. Aor. 2.
βαρύνω beschwere, nimt im Passiv das Perf. von dem sonft unattischen βαρόω, βεβάρημας (bin beschwert) Plat. Symp. p. 203. b. wofür homer die attive Form intransitiv braucht βεβαρηότα, βεβάρηότες (§. 97. A. 10.) \*\*).

βαστά-

- Die Wariante Stho zeugt von zwiefacher Entscheidung der alten Grammatiker: iblique Ope. Sthune oder Steitune: aber der S. 110, 7. 8: gezeigte Zusammenbang dieser passiven Kortike mit den entsprechenden aktiven, und die bei jenen vorberschende Form des Optativs obeine. Baine, proine, entscheidet für steso. Bgl. nteiner unter niuntagie.
  - \*\*) S. Graev. ad Lucian. Soloec. 7. Tho. M. v. Sagiren, wo das intrans. Gesconnu als die echt attische Korm angegeben und der Rhetar Arifitdes dafür angeführt wird, dessen Worte aber eine absichtliche Nachahmung homers zu enthalten scheinen. Instessen wird mir auch in Absicht der für desconnus oben angeführten platonischen Stelle nicht ohne Grund demerkt daß die Worte dort sehr poetisch sauten. Wgl. noch im Wärterd. entgagen.

βαστάζω trage, ε. βαστάσω ει. Pall. εβατέχθην, f. g. 92

ΒΑΩ, βίβημι Γ. βαίνα.

βέσμαι oder βείσμαι, 2. Pers. βέη, ein episches Futur, ich werde les ben, das man sowohl für ein wirkliches aber ünregelmäßiges Futur, wie πίσμαι oder wie κέω, κείω; als für einen dem Futur gleich gedrauchten Konjunktiv, für βέωμαι, erklären kann, nach S. 95. leht. Anm. mit der Rote. Bedeutender ist der Zweißel ob es zu einem alten Berbo BELL, woher βίος und βιόφ, ge-pbrt; oder ob die passive Form des Leid βαίνω im altern Gebrauch die Bedeutung wandeln d. h. leben angenommen hatte, in welchem Falle βείσμαι der aktiven Form βείω für βω ententpricht. In Beziehung auf diese Untersuchung das also die überlieferte Form βιόμεσδω in Hymn. Apoll. 528. nicht geändert werden.

βιάζομαι zwinge, Dap. Mod. von welchem aber nicht nur ein Aor. Pall. έβιάσθην mit paffiver Bebeutung; wie bei ahns lichen Berbis nach S. 21.3. A. 8. gebildet wird; Fondern beffen übrige Formen auch, namentlich das Prafens bfters, bas: Perfekt mol immer, paffiv gebraucht wird.

S. pon diesem passivischen Gebtanch die Stellen des Wincydistes bei Boppo Prolegg. L.p. 184. und die des Aenophon bei Sturz. Das dichterische act. Siaison f. bei Schneider.

Die Jonier haben die Form auf couat (f. S. x12, 10.) Herod. hicodus, hiciau, hicueros, Imperat. hico, ehinsute, und auch als Paft. hindels. Hom. als Aftiv heftigner.

βιβάω, βίβημε f. βαίνω.

βιβρώσκω esse. Bon biefem Synonym bes Berbi δοθίω marb in der attischen und gangbaren Sprache kein Futur und kein Aorist gebildet. Gebrauchlich waren nur das Perf. und das ganze Passiv βέβρωκα, βέβρωμαι, έβρωθην: \*)

Bu einem besondern Berbo pesquidw, fresse, ift die homerische Korm papquid acs ju rechnen nach §. 112. A. 21.

<sup>&</sup>quot;) Bon ber Analogie biefes Berbt mit einigen anbern, durch den Stamm BOP, BPO, f. S. 210. Die Rote ju A. 15.

Es finden sich einige Formen von themba: Apollon. 2, 271. καταβοώξασαι, Dionys. Perieg. 604. καταβοώξαιε. Allein an diefen Stellen verschlingen die Harpien mit einemmal eine ganze Mahlzeit, und die Seeungeheuer ganze Schiffe mit der Mannsschaft; während die Formen von dem Stamme BPOΩ durchaus den Begriff des täuenden Aufestens haben, auch wo sie übergetragen sind auf das Aufzehren des Vernidgens, Daher ist Struvens (zu Schneid. Währterb. Suppl.) Besterung καταβούξαναι, καταβούξαιε (s. unt. BPOX-) sehr wahrscheinlich: besonders da Dionysius ohne Zweisel das καταβούξειεν in der Odosse d, 222. vor Augen hatte. Deun eben weil die homerischen Formen mit dem dalle vom Verschlingen von Flüssigtetten gebraucht sind, waren sie für jenen Sinn nur um so passender, wie die Analogis von καταπιενν jeigt. \*)

βιόω lebe, ist im Prasens und Imps. in der attischen Sprache wentst gebräuchtich sondern statt desselben ζω, dessen übrisige Kempora hinwseder ungewöhntich sind. Im Gebrauch sindials funt βιώσομαι, aor. r. έβίωσα selten: Aor. 2. έβίων, βιούαι, βιούς, C. βιώ, ώς, ώ ις. Ορι βιώην (nicht -οίην): s. s. 110, 7. u. A. 3. Ps. βιβίωνα, und pass. in der Resonsatt βιβίωται μοι.

Das Prafens side, bas bei Lucian (man f. Renz. Ind.) u. a. häufig ift, fommt bei ben altern nur fehr vereinzelt vor:
Aeschin. 1, 5, p. 1. ran avelyds siovrw, Eurip. fr. Archel. 30. hyron siov. Bon Aristoteles an häufiger. Das MEDIUM hat Berodot 2, 117. in dem Sinn wovon leben, victum habere; und Aristoteles Eth. 10, 10, p. 105, f. Duv. fur den ausbrucksvolleren Sinn sein Leben, subrucksvolleren Sinn sein Leben fubren.

Etwas besonderes ift daß der Inf. Aor, 2. βιών μι außer seinem natürlichen Gebrauch so sehr gewöhnlich für den Inf. Praes. alfe für Bioür oder ζην steht: 3. 3. Od. ξ, 359. Ετι γάς νύ μοι αίσα βιώναι. Χεπ. Μεπ. 4, 8, 3, ανάγκη έγενετα αύτη μετά την κρίσιν τριάκοντα ήμερας βιώναι. Aeschin. c. Ct., p. 97, 33. πώς πέφυνε; δεινώς λέγειν, κακώς βιώναι. Und vielleicht gilt dies auch von andern Modis; wie vom Opt. in Plat. Gorg. p. \$13. extr. σκεπτέον τίν' αν τρόπον τούτον ων μέλλει χρόνον βιώγκι ως αρισα βιοίγη.

Den

<sup>\*)</sup> Es bleibt noch κατέβρωξεν in Schol. Pind. Ol. 1. 38. übrig, von dem Aufessen der Schulter des Pelops. Sier ist schwer zu sagen ob man dies als fehlerhafte Form des schlechten Schriftstellers stehn lassen, oder, mit Boraussehung daß das Wort dort aus einem altern Vortrag geflossen, bessern soll κατέβουξεν.

Den Aor. 1. sinde ich aus der eigenesich attischen Zeitennt angesührt aus Xen. Oec. 4, is. ei esswar (wenn ex. leben geblieben wäre). Im Particip aber (siwas Hippoer. Coac, to. 1. p. 559.) scheint er die Flegionssormen von siods (drivs it.) die nicht vorknimen erseit zu haben: Plat. Phaedo. p. 137. die siods, p. 113, d. of dolws siwaurres. In der diern Sprache dat vermuthlich der Aor. 1: nach der Analogie von singa, ishwar ein. die kausative Bedeutung gehabt, beleben, und dazu, nach der Analogie von und dazu, nach der Analogie von und dazu, nach der Analogie von und past. Siesmit stimmt das Pass. siedswerder delebt werden, ausseden, Aristot. Meleor. 1. c. 14. und der Aor. 1: kommt wirklich so vor, aber als Medium (wie auch ishward, schouro), Od. 8, 486. od yas p. ssein als Medium (wie auch ishward, sehouro), Od. 8, 486. od yas p. ssein erhalten.

βιόμεοθα f. unter βέσμαι.

Das Comp. mit ava hat für ben intransitiven Ginn aufleben nur den Aor. ανεβίων, αναβιώναι: den kausatisven Ginn, wieder beleben, hat auch hier der Aor. 1. Med. ανεβιωσάμην Plat. Phaed. p. 89. b. Das Pras. αναβιώσκομαι hat daher, da es sowohl Pass. als Medium ist, beide Ginne: als Passiv "wieder belebt werden, austeben" id. ib. 72. c. d. αναβιώσκισθαι, -οιτο: als Mesbium "wieder beleben" id. Crito. p. 48. c. οί — αναβιωσκόμενοι αν.

Das Aftiv in diesem tausativen Sinn, drasiowam fiebt in Schok Eurip. Alc. init. \*) und dresiowa bet Palaeph. 41.

Applionius 1, 685. hat βώσεσθε für βιώσεσθε, eine Berschlingung des Jota die auch flatt findet in σωπζν für σιωπζν: vielleicht auch in πέπωκα.

βλάπτω schade. Char. β, s. 9. 2. U, 10. — Pass. apr. 2.

Hom. βλάβεται s. §. 92. A. 13.

βλας άνω (prosse, βλας ήσω Perf. εβλάς ηκα (S. 83. 21. 21) Αοτ. εβλας ον, S. 112, 14.

Den aor. 1. haben Sippotrates (de Alim. 1. Explaceros) und spatere. — Bei Acfchylus, Chosph. 585. lieft man flaceros, welsches, wenn die Lesart soust sicher ift, when Zweifel flacerous zu betonen ist, modurch diese Form in Analogie tritt mit auto und aladouat: pgl. auch dagdars.

\*) Bielleicht aus dem dort eitirten Phercepbes, aus welchem blefelbe Geschichte in Schol. Pind. Pyth. 3, 96. mit dem Ausdruck arafloor exoles angeführt ift. Bhérrei febe. Pall. aori s. f. S. 100. 21. 5.

Blirra zeible, f. S. 92. A. 9.

BA- j. Ballo.

Alabana gebe. Dies Berbum geht, wie 5. 110. A. 15. gezeigt iff, pon der Burgel MOA- aus, wovon Aor. Emolor, moler, polor Fut. polospas (Aelch. Prom. 694, Soph. Oed. Col. 1742.) Perf. ι μέμβλοικα.

Dag Bloon bas wirffiche Brafens gu fenen übrigen Formen ift lebren bie Indices gu homer, Ariffophanes und Guripides gur Genuge. Das Prafens police ift wo es vortommt verbachtig: in f. Schafer ju Soph. a. a. D.

βοάφ (dreier fut. βοήσομαι

Die Sonier gieben on in biefem Berbo immer in w gufam-IIIi men, Booopat, und gieben ben Accent gurud, cooa. \*) Chen bies gefchiebt in roim. Denn bag bies bie richtige Borffelluna von diefen Berben ift lehrt die Bergleichung bes Berbt Boden 1 fut Bonder; ferner ordanorsa S. 70. A. 13. Die Burudiehung in bes Tons geschiebt auch in andern solchen Fallen (S. 29. A. 28.). Sm Paff, fchaltet flodw in Diefer Busammengiehung bas o im Aor. 1. ein, im Perf. nicht: Besausvos, esocon (Elerod. 3, 39. 6, 131.)

BOA-1: Bullo und Bouloum.

foono welde, fut. foomisso te. S. 112, 8. - MED. weide intruns., auch, weibe ab.

βούλομαι will. Augm. f. S. 83. A. 8. Die Flerion ist βου-Angona (G. 112, 8.) mit Perf. und Aor. Pass.

homet hat auch ein Perf. Bifovla in bem Comp. nobefovla, - glebe por, wovon bie Analogie S. 113. A. 5. - Bon Bolsadas ober bem in ber alten Sprache verfürzten fouleodas f. g. 5. 91. 8. Lexil. I. 11, 6. folg.

BO- f. βοάω.

βράζω, gewöhnlicher βράσσω, ττω, siede intrans., gibre; werfe ant (vom mallenben Deer u. b. g.), morfele: wird flektirt βράσω, εβρασα. Das Pall. hat baufig wieder bie intranf. Bedeutung.

Man ift geneigt das Praf. Soale vorzüglich ber Bebeut. fieben, gabren, jugueignen; aber alle Bebeutungen greifen gu febr. in einander: Hoartw scheint die att. Form für alle zu fein. S. Steph.

<sup>\*)</sup> Nuch in Aristoph. Pac. 1154. fommt Booaro vor, und eben so wird verwrae aus einem Satyrstud des Sophofles angeführt im Etym. M. in v.

Steph. Thei. u. Schneid. Wirt. mit bem Suppl, und den Compolitis mit ara, and und ex.

Beaxer, Boazor, ein epifcher Morif mit ber Bedeut. praffeln, frachen, rauschen.

βρέμω und βρέμομαι schalle, nur Praes, und Impf.

βοέχω nege. — Das Pall, werde ober bin naß, bat Aor. εφοέχθην und έβράχην.

Ein zweifelhaftes Pf. Bisgoza ober Bifforza f. in Der Anm. zu Bovzaopac, und eine eigne Burgel BPOX- unten besonders.

βρίζω schlummere, εβριξα, βρίξαι, Il. 8, 223. Od. 1, 151: Eurip. Rhef. 825.

βρίθω bin schwer, βρίσω, έβρισα, βρίσαι.

Bei Dichtern auch Boldouas und Beforda beibes. bem Praef. act. gleichbedeutend.

ΒΡΟ- Γ. βιβρώσκω.

BPOX-, ein Stamm von welchem nur Formen bes Aor. 1. Act. und Aor. 2. paff. bei ben Epifern vorfommen mit ber Bedeut. schlürfen, schlucken, naraßoógeier, avaßoógeier, avaßooger (zurudgefchludt), Od. 8, 222. µ, 240. 1, 586. S. auch oben in ber Anm. zu βιβοώσχω; und αναβέβοσχα in der Anm. zu βουχάομάι.

Agina und Agina werden gewöhnlich fo unterschieden daß jenes beißen, freffen, diefes 3abne knirichen bedeute: aber Die Scheidung ift nicht hinreichend sicher; s. zu Soph. Philoct. 745. und vgl. ciyxw und ciyxw. Weitere Flexion fommt von feinem vor, außer daß hesnchius βρύξαι, δακείν bat.

βουχάομαι brulle. Dep. Pass. (βουχηθείς Soph. Oed. T. 1265.)

Die Dichter brauchen von der einfachern Form bas Perf. Biβρύχα mit prafentischer Bedeutung, nach f. 113. A. 13. Denn daß diese Form bieber und nicht unter Boure, frendeo, gebort, ift gezeigt im Legil. II. Bgl. Die gang gleichen Falle unter uv-

κάομαι und μηκάομαι.

Aber eine febr schwierige Form ift in Il. o, 54. alic arabé-Pouxer Towo. Das furge v in einer folchen Verfeftform miderspricht ber Analogie von §. 97. A. 4. Auch von dieser Form ift im Legil. a. a. D. gehandelt und die Wahl gelassen zwischen einer bloffen Onomatophie Bifouxs fprudelt, und einem anomas lifchen Umlaut avaßifovze für avaßifonze (welches aber felbft alte Lesart iff) von avaffoixer, bas hervorquellen fann gebeißen baben.

βούω habe in Fulle, scheint außer Prael. und Impf. nicht vor: aukommen.

Hiemit verbinden wir fogleich das Verbum yerraw, welches die kausative Bedentung ganz übernimt, zeugen; aber auch in allgemeinem Sinn hervordringen; während der obige Avrist exurauny bloß von der leiblichen Beugung und Geburt verstanden werden kann, und für diesen Sinn das edlere Wort ist.

Aus der Burzel IEN- entstehn auf analoge Art nur yelvopai, wie xelve von TEN-, und ylyropai, wie pere, plipre. Die Form ylropai fonnte, da ei und i schon in sehr alten Zeiten
fast einerlei waren (5. 3. A. a.) für einerlei mit yelropay gelsten: aber die Analogie von yirooxee zeigt daß es aus yiyropas
in der Aussprache entstanden ist. Es scheint also eine richtige
grammatische Entscheidung, wonach bei den alten Episern nur
jene beiden Formen angenommen werden, und zwar yisopai,
wegen des sesten Gebrauchs von yelraodai, in der Bedeutung
der Geburt, ylyropai des Werden. Für den attischen Gebrauch
entscheiden die Atticisen zwischen zürvopai, yisodoxen, und ylvopai, yisodoxe für die erstere Schreibart: s. Valck. ad Phoen.
1396.: daß aber die andre ebenfalls schon in altem und attischem Gebrauch war haben die athenischen Inschriften gelehrt.

Bei einem Theil der Griechen war das Berbum ylyreodas Dep. Passivum; also syendow für exeropor; namentilch bei den Doriern s. Phryn. p. 108. Ed. Lob. und Archyt. ap. Gal. p. 674. (yeradipus); und so fam es auch in die gemeine Sprache der Spätern. Aber das Futur yerndiosodas in Plat. Parmen. p. 141. e. zweimal, ist auch von andrer Seite schwieria; s. heind.

Rallimachus in Cer. 58. braucht yelvaro gang für eyerere (facta est). Hemit verbinde ich das Part. yeväueros, das Archimedes mehrmals hat, p. 48, 28, 35, 38, p. 127, 23. Die fallimachische Form ist also nur epische Berlängerung für yevaro, und dies dieselbe Formation wie elläupp, evgaro 20.

Den Aor. lyncop. Eyerro, yerro (f. 210, 9) haben Befiodus, Pindar u. a. Dichter. Berfchieben von ber gleichlautenben Form bes folg. Art.

Hiemit sind noch drei Formen verbunden: 1) yeyaars Batrach. 143. Hom. Epigr. ult. statt yeyaars, des Metri wegen, dielleicht nach falscher Analogie von yeyaas gesormt: s. Legil. I. S. 9. und 300. 2) éxysyaorrac, werden erzeugt werden; Hymn, Ven. 198. ein Hutur das sich zu yeyaa verhalt wie zu redruga redrifouac, wie dieses als einfaches aber nachdrudli-

ches Futur gebraucht wird, und shue o gebildet ift wie niopai und die epischen Future in §. 95. A. 17. und 21. 3) Inf. psyakew (für -ivat: f. §. 88. A. 11. §. 111. A. 2.) Pind. Ol. 6, 83. welches die vollere Perfektform yéznea voraussett (wie bi-byna bébaa) wovon Hespchius den Conj. yezáko anführt.

psato er saste, ein altes Berbum bei Homer, wovon nur diese eine Korm vorsommt. Aber richtig scheint, daß es eine Mundart von Elero ist, wie zero für zelero aus Alsman angesührt wird von Eust. ad II. s. 756, 32. Rom. 658, 29. Bas. Bgl. S. 16. A. 1. c. Das y statt des Spiritus hat sich in vielen Glossen des Heschilus u. a. erhalten.

γεύω lasse kosten, Mod. koste, genieße. Perk. p. γέγευμαι (Eur. Hipp. 663.). Aor. 1. past. vermuthlich mit σ, da man zwar sagt γεῦμα aber γευ εδον, γευςικός ic. Wgl. παύω S. 100. A. 20. S. 102. 3.

Das theofritifche yeupeda f. S. 83. M. 9.

no freue mich, yno now ic. Pf. reynda einerlet mit bem Prafens, aber gewöhnlicher und auch in der Profe (Plat.)

Das Prafens yide ift nicht begründet; also auch nicht die Schreibart yiste für yndei (V. L. zu II. E, 140.): dagegen exister Hom. yadeva Theocr. Grade so ift von sixia kafina, dounem das Praf. auf a ungebräuchlich. Doch führt Euflathius yndiperos an, das auch die späteren Epiter (f. Schneid. Suppl.), vermuthlich auf altern Borgang, haben: dies spricht aber nicht für den Gebrauch der aktiven Korm; vgl. axia äxopai, koia kopaa, koia kopaa, xvoed xvopaa.

γηράω und γηράσκω altere, f. γηράσομαι \*); geht regelmäßig nach der erstern Form; nur haben die Attiter im Inf. Aor. außer γηράσαι auch γηράναι (S. 110, 7.), welches die Atticissen vorziehen.

Dieser Inf. fommt von einem Aon. a. ober syncop. dem von didgaam, ikaar, entsprechend: also kyngan, as, a ie. yngana ie. Ohne Zweifel war dies in der diteren Sprache der einzige Norifi: daber auch bei den Spitern das Part. yngas II. g, 197., ynganreaur Hel. e. 188.: und gewiß ift die 3. D. dynga, II. ebend. und bei Herod. 6, 72. nareynga, nicht Imps., sondern eben dieser Norifi: denn der Sinn ersodert an beiden Stellen die Vollendung, daß "er darin alt geworden ist": bei demselben Herodot a, 146. aber fann

<sup>3)</sup> In Simonid. r. (Gnom. Brunck.) fieht die aktive Form 79quosiuer, wovon das dopp. o auf jeden Hall falfch ift: möglich aber daß γηρασκόμεν fland: Ours γαρ έλπιδ' έχει γηρασκέμεν, ούτε δανείσθαι.

fann xareyngavar eben so gut 3. pl. von eyigar sein. Das lange a \*) in eyiga und yngarai entspricht dem in edgar, und fommt wie in allen solchen Noristen mit dem Botal des Perfetts überein; s. s. 110. A. 3. — Ein Part. auf eis, erros, also wie von einer Nevensorm auf ew ausgehend, führt das Etym. M. aus der neuionischen Poesse (Xenophanes) an. Vgl. die Note ju niunanui.

Der Aor. 1. erhoaca kommt bei Aeschylus Suppl. 901. in kaufativem Sinn vor, alt werden laffen: f. S. 113. A. 3. — Schon bei Zenophon aber, Mem. 3, 12, 8. kommt er als Intransit. hor. \*\*)

γίγνομαι, γίνομαι (. ΓΕΝ-.

χιγνώσκα aft und attist; in der gemeinen Sprache γινώσκα (f. χυ γίγνομαι); fenne. Fut. γνώσομαι. — Aor. έγνων pl. έγνωμεν ις. Inf. γνώναι (ep. γνώμεναι) Imperat. γγώθι, γνώτω ις. Ορτ. γνοίην. Ρ. γνούς (δ. 110, 7.) — Perf. έγνω-κα pass. έγνωσμαι. Α. V. χνωςός, alt γνωτός, γνωςέος.

Das mit dem Perfett übereinstimmende w behalt im Norist bie Oberhand mit Ausnahme, des Opt. und Particips, nach S. 110. A. 3. Und zwar ist proint seste Schreibart auch im homer geworden, wo doch alogne geschrieben wird (f. alionoppe). Das ber das supproin im ditesten Atticismus, Aeschyl. Suppl. 230., Ausmerksamteit verdient. Bel Spätern sindet sich dies wieder: f. Lob. ad Phryn. p. 347. — Wegen 3. pl. Error f. unten den Busat ju S. 110. A. 3. — Die passive Form desselben Norists (S. 110, 8.), Opt. supproiro, an derselben Stelle des Aeschylus (231.), und zwar ganz gleichbedeutend der aktiven Form, ist auch eine einzele Erscheinung

Das Comp. dragierwand hat außer seinen gewöhnlichen Besteutungen auch biese, überreden, besonders bet den Joniern (s. Hemst, ad Tho. M. in v.), und in dieser allein, als in etsner fausativen Bedeutung, hat es den Aor, 1. drejrwaa: s. 113. A. 3. \*\*\*\*)

γλύ-.

P) Diese Quantität beruht zwar fürist bistorisch nur auf dem Eirkumser auf rygarat in den korrekten Büchern (f. Oud. ad Tho. M. in v.) und darauf daß an den beiden von Pierson ad Moer. in v. angefährten Senaren das a auf die für die Länge zulässige Stelle fällt: aber die obige Analogie macht sie zur Gewißheit.

ve) Wiemohl nichts leichter ist als daß dort yngavat, und eben so Herod. 7, 114, tho ist yngavavar steht, yngavav in die gemeine Form verdorben worden. S. unten denselben Kall im Norist von didgava.

<sup>&</sup>quot;) Die Anführung bes Aor. a. in diefer Bedeutung bet einigen Gram-

72. 72. 72. 72. 72. 73. 74. 13. - Augm. des Perf. S. 83. 21. 2.

γοώω und γοάομαι webliage. Inf. γοήμεναι §. 105. A. 15. Aor. έγοον (ll. ξ. 500.), f. §. 96. A. 6.

γράφω fcreibe. Pall. Aor. 2. f. 100, 4. - MED.

Neben dem Pf. yeppupa war auch yepgapma in Gebrauch f. Archim. de Spiral. Prodem. extr.: in der gangbaren Sprache tadelität es die Grammatiket: f. Phot. v. terdynus, bet es aus Theopsiny anführt, Herodian. Hermanni p. 317. Lob. ad Phryn. p. 764.

yonyoodw f. eyelow. I.D.N- f. yeywra.

## À.

- AA-, AAI-. Die zu biefen Burgeln gehörigen Berba babon vier Sauptbebeurungen: theilen; fpoifen; brennen; lebren.
  - r. Salw schneibe, theile, theile zu, bat in dieser Form und Bedentung bloß Praes. und Imps., und ist nur dichterisch. Zu demselben Sinn aber gehören, von der Burzel AA-, sut. diso un at aor. Saadung, mit kurzem a, die auch in der Prose gebraucht werden, und das Perk. didaupat mit passivem Sinn, din vertheilt (Il. a. 123. Herod. 2, 84.), dessen Juliangs wegen wieder der Burzel AAI- folgt, dedalarus Od. a. 23. Die Analogie (S. 112. A. 10.) von paiopat paiopadus, valso rasaadat zeigt daß man ohne Ursach str disoppat te. ein Prosens AZOMAI in den Legicis aussührt. Dies wird nirgend gesunden, wohl aber ein andres dichterisches Prosens dares pat gesunden, wohl aber ein andres dichterisches Prosens dares dicht wie narsopat zu nasaadau.
  - 2: Talrous bewitte, speise; MED. dabroual schmause, verzehre, 2. P. dalrov (S. 107. A. 2.); formitt nach der Analogie aller Berba auf rous seine Tempora von Talw, daß aber im Prasens nie diese Bedentung hat. Also daism, edawaung se. Ob auch idaison, s. h. Note zu dalzw:

matifern (f. Hemit. a. a. D. Helych. Erot. Galen.) beruht auf falschen Lesarten bei Hersbot und Hippotrates. S. Steph. Rec. Voc. Herod. in v. und koel. Oec. Hippocr. in v.

") Die beiben Stellen aus Demosth. c. Dionysod. p. 1291. 1293. werden irrig angeführt, da sie von dem Berbo παφασυγγφαφείν (gegen den Bertrag handeln) fommen.

3, dalw brenne, gunde an "). Med. brenne, fiebe in Fener, aor. 2. (6dadun) 3: Conj. danrau. Das Perf. dedna (5. 97. A. 5.) gehbrt zu ber intransitiven Bebeutung bes Medit §. 113. A. 5. und zwar als Prafens (§. 113. A. 123.) — Das nicht vorstommende Fufur scheint, nach der Analogie von xasw, davow gewesen zu sein, daher dedavusivos, verbrannt, bei Simonides in Etym. M. v. davw und aus richtiger Besserung bei Kaltmachus Epigr. 53. (28:).

4.: AA-, mit ben Begriffen von lehren und lernen. Bu jenem gehort der Aor. 2. act., wovon έδαs Theocr. 24, 27. Apollon. 4, 989., und dieselbe Form mit der Redupl. dedas in der
Odusse einigemal vorsommt. \*\*) Das Pf. hat die Bedeutung
lernen wovon aber nur δεδαώς (der gelernt hat) bet Homer
vorsommt, δεδάασι bet andern (f. S. 97. A. 10.). An dies
schließt sich der Aor. pass. εδάην (ward gelehret, lernete); und
von diesem kommt nach S. 111. A. 4. eine neue Formation δαήwormen, δεδάμα ober δεδάημαι (habe gelernt).— Moch eine homertiche Form δεδάασι δεδαα gebildetes Präsens auf -αόμαι sein;
ganz wie aus γέγαα γεγάνται entsteht, nur daß dies als Hutur
vorsommt. — Soust sommt von diesem bloß dichterischen Berho
tein Präsens vor: wohl aber stammt davon das gewöhnliche
Berbum διδάσκω das seine eigne Flexion hat; f. untein.

Dag und wie ju eben diesem Stamm bas epische Futur diw, werbe finden, gehött, ift §. 95. \$1. 20. gezeigt. \*\*\*)

Mal. auch bie Mote gu dearai.

Bailo jertheile; tabte; fut, Ew sc. +)

ðai-

Den intransitiven Ginn, fammen, leibt man der aftiven Form nur durch Misverstand von 11. e, 4. u. 7. Qgl. 11. g, 206. 227.

Dies lette wird gewöhnlich irrig ju dedaa mit entgegengefetster Bebeutung gerechnet. Daß es ben Alten Avrift mar zeigt Die Gloffe bet Hefychius: Ledaor edeigan, edidagar.

Mach Etym. M. v. onlog hatte Alcaus ein Draf. dew, finde: was sich mit der Annahme von dew wohl vereinigen läßt.

<sup>1)</sup> In Eurip. Heracl. 914. steht deinst ployt owus daiodele, ba sonft überall und auch bet Tragifern nur daipdele, daitag it. gesagt wird. Simsley schreibt, dem antistrophischen Bers entspregend, dawodele, und glaubt dies von dalw, brenne, ableiten zu thnnen, was mir gegen die obige Analogie zu sein scheint. Bon dato ift dawodele nicht begründer, da nichts hinderte dauddele zu sach nicht einer Bon dato ift dawodele nicht h. 8, 125. dedauputvo (f. dort hermann und Both). Bleibt es also hier bet dauodele so fann ich es nur zu daivunat ziehen: denn aus dem transitiven Sinn die es Wedit, verzehren, tonnte, denfe ich, die lyrische Sprache einen Agr. Hast, ward verzehrt.

δαίρω f. δέρω.

δάκνω, beiße, von ΔΗΚΩ fut. δήξομαι pf. δέδηχα sc. Aor. Εδακον. Θ. S. 112, 13.

δακούω weine, hat kein Paffiv: aber bas Part. pf. paff. δεδακουμένος bekommt ben Begriff sin Thranen gerfließend".

S. die Note zu πεφυγμένος.

δαμάζω, δαμάω, δαμνώω 1. δέμω.

Bei Dichtern werben bie Buchfiaben im Moriff auch umgefiellt, Togudor.

Man sindet auch in Form des Aor. past. xaradagdere Aristoph. Plut. 300. und xaradagdere (was jedoch bloß auf dem Accent beruht) Thesm. 794. Dann noch xareddgader für spar Apollon. 2, 1289. Man kann dies, mit Bekker (in der Rec. von Bolfs homer) als eine bloße, durch das d veransaste Berirung in das Passiv ansehn. Aber da diese Korm hauptsächlich in der Zusammensehung mit xara vorkommt \*), deren Norsk wirklich etwas passives bekommt, wie im deutschen "ich habe geschndung vor. Karedagder ist alsbann ganz regelmäßige Korm des Aor. 2. pass. Und so scheln mir auch det Homer schon die überlieferte Schreibart xaradgade Oct. 2, 471. unverwersich: d. 8. man las zur Zeit der Attiser so. \*\*)

Bei Aristophanes Nub. 38. führt der Scholiast zaradagdein statt -ein als attische Schreibart an. Ich bemerte, daß der Nortist dort mirklich nicht passend scheint, sondern der Begriff der Dauer; daher auch zi beigefügt ist. Also nicht "laß mich ein wenig einschlafen"; sondern die natürliche Rede des im Schlafe gesterten ist "laß mich ein wenig schlafen". Also mochte wol zaradagdein eine attische Rebenform sein von naradagdeine, wie also opau und ause.

darzopas s. oben 1. dais. — Hesiodus 2.795. hat hievon den Aor. 1. obne a. Inf. darzaodas: pgl. eleopas und 8. 96. A. 1.

dia-

<sup>&</sup>quot;) Auf Anführungen wie edagen und edason bei helpchius if wenig zu geben, und mit anodagederra bas aus einem Romiter angeführt wird in Lex. Seguer. p. 349. wird es sich dem Sinn nach eben so verhalten haben wie mit xaras.

Th glaube bag, so lange feine bifforischen Gegengrunde eintreten die obige Darfiellung festjuhalten ift gegen bas blope Absprechen von Porson zu der Stelle im Plutus.

dearar es scheint, tommt nur Sinmal vor, Od. ζ, 242. dearo. Daşu gebört aber, mit verändertem Bosal Aor. dociocaro Conf. dociocaru (für -ηται). Auch an-jener Stelle war sonst die gemeine Lesart δόστο; aber ist ist aus der Ginstimmigseit der Grammatifer und handschriften dearo bergestelt. Demungeachtet gebören beibe Formen unstreitig zusammen da s-a gewöhnelicher Umlaut ist. Apostomus braucht dociocacs (3. Opt. act.) und δοσσατα in personaler Berbindung, und schreibt auch δοσόζει», ασθαι: indem er mit den meisten Grammatisern das homerische Berbum von dorg Zweisel ableitete und in dem Sinn von vermuthen, nachdenten, fußte. Allein in den homerischen Stellen ist entweder tein Zweisel, oder er geht voraus, und δέσται, δοσσατα, entsprechen vollig dem Berbo eddus, δίοξεν. Ε. Legil. II.

δεδίσσομαι, ττομαι, fcprecte. Dep. Med.

Bel homer deidiogomas, has auch immediative Bebeutung hat, 3age, Il. &, 190. Das Rerbum ift aus delaus, didla, dildia entstanden. Sine andre Korni ift dedlaumai (f. Pierl. ad Moer. p. 119.); diese aber ist nicht zu verwechseln mit dem homertsschen deidigungen, dediauman wovon f. die Note zu deluvum.

dei f. dem deitom f. deitomi.

deinrupt jeige, deifen 20. S. S. 107, 13. u. S. 112, 15. - MED.

Die Jonier sprachen alle vom einfachen Stamm tommenbe Kormen mit blogem e; defa, doededowro Herad. 3, 88. draditon id. 7, 154. \*) Rebmlich alle biese Kormen haben bie wahre Position, wie pessoner (5, 27, A. 14.) Agl, auch unten nelva.

Das Medium delurunge hat bei ben Epitern (II. 4, 196. Hymn. Ap. 11.) auch die Bedeutung begrüßen, bewilltommen, zustrinken. Folglich gehört dieber auch das Berfelt deider pas, das dieselbe Bedeutung, und war auch als Prifens hat; 3. pl. deideuras, 2. sing, plusq. (als Imps.) deideura. Die Reduplistationsssibe des sindet nur deswegen statt, well des auch die Stammilbe ist, wie in deswas. \*\*)

ðe-

<sup>\*)</sup> Daß an mehren Stellen nach delker, wenigstens unter ben Barkanten, und felbst aus guten handschriften gelesen wird, darf die Richtigkeit des Berfahrens die Lesart dien, überall herzustellen, wol nicht ansechten. Bgl. Koen, zu Greg. Gor. in Ion, 34. Schweigh, Lex. Herod, in delker, und angeleher.

<sup>\*\*)</sup> Biele bringen nehmlich die Form seldenra unter dezouar, woraus man die Bedeutung empfangen, bewillkommen leichter berguleiten glaubt. Aber van dem in gleichem Sinn vorkommenden Präfens deineupar und der Robenform deinarkodar dürfen abige Formen nicht getrenut werden; und so gehören also dazu auch die ebenfalls gleichbedeutenden, deidfanopar, destanopar

δειπνέω, δεδειπνάναι, §. 110. A. 10.

dessau fürchten, edeisa, fut. deisopau. Die Bebeutung bes Prässens, ich fürchte, hat das Perfekt, das in zwei Formen gebräuchlich ist, dedoixa und dedia, beren abwechselnder Gebrauch vom Wohlklang abhing. \*) Von dedia hat ber Plural beider Temporum nach S. 110, 11. die synkopirte Form: dediner ic. 3. pl. Plusq. edédisar, und bazu ben Imperat. dedidia.

Der Inf. wird nicht nach dieser Analogie gebildet, sondern bleibt dodierai, aber die Spiter bilden ihn auf -iper (deidipm, s. unten): vgl. gang dasselbe im Profess von elpi S. 108. A. 24 — Im Indifativ gehören die nicht synfopirten Hormen, als dodiaper, und besonders ededicame den spätern Schriftsellern; wober sie aber auch vielschift in die Abschriften und Ausgaben der Attitier gekommen sind: s. Phryn. et Lob. p. 180.

Bet homer wird hinter dem Augment und in der Compol. das d immer doppelt geschrieben, Eddews, negeddelaus, worüber f. S. 7. A. 21. mit den Noten: wozu man noch füge Legil. 1. 43.

Die Spifer fprachen deidoina, deidia, edeidigen, wovon ebensfalls, wie bei deidento unter deinroge, die Ursach darin liegt, daß die Stammfilbe diesen Diphthong hat. \*\*). Da nun von dei-

S. 112. A. 12.): daber auch Apollonius, 1, 558. fagen fonnte deidionero nargl im gewöhnlichen Sinn von ideineve. Der Grundsbegriff ift unftreitig das darbieren, der hand, des Polals 2c. womit der Begriff zeigen gut übereintommt.

- \*) Merkwardig ift die Form dedwie welche ber Antiatticist p. 90, 1. aus dem Romiter Subulus anfahrt und Belter aus deutlichen Spuren in den Handschriften sogar bei Plato Phaeck. p. 254. extr. hergestellt hat. Aber die Form des Optativs desteln welche derfelbe ungefehr aus denselben Handschriften aufgenommen hat ebend. p. 251. a. darf ich nicht anerkennen. In der Opt. dort unumgänglich, so erfodert die Audlogie (s. oben S. 88. A. 4, 3. die ähnlichen Petfeltformen) dedioln. Aber auch die Sontag der gewöhnlichen Lesart ei un dedies (Imperf.) Index auch die Sontag der gewöhnlichen Lesart ei un dedies (Imperf.)
- \*\*) So bringt es nehmlich das Verbum deloat, wie es ist vor und liegt, mit sich: wenn wir aber die eben berührte Eigenthümlichsfeit dieses Verbt erwägen, wonach das d in demseihen ursprüngslich dw galt, so war auch von dedouna, dedou in honners Mund die erste Silbe durch Vosition (dedw) lang. Nach Verschwinzdung des Digamma leistete nun die Silbe der in diesen Formen benselben Dienst den die Verdoppelung int Edderae leistete. So ist das, was S. 7. A. 21. auch über diese Perfektsormen gessagt ist, genauer ausgnähren.

·dudies has Part. Fem. nicht in ben Bers geht, fo hat Apollonius 3, 753., gewiß nicht ohne Borgang alterer Dichter, de.—
dulla. \*) Es entfiand aber auch eine eigne Prafensform delde,
woven jedoch außer diefer erften Verson wol nichts portommt. \*\*)

Bon der 3. P. deldes als Imperfeft f. S. III. A. I. — und von Praes, dedolsw ebend. A. 2.

Aus dem Thema AEIA ift disdoina nach §. 97. A. a. mit dem Umlaut gedildet; und didic ift hieraus verfürzt, wie nepvass von nigwa, touer von olda. Aber auch jenes Thema selbst war als Präsens in dieser Berfürzung noch in der epischen Sprache, daher bei Homer das Impk die (idie) mehrmalen z. B. 11. 2, 356. 9, 666.

In diesem eptschen die lag auch der Begriff stieben, laufen, Il. 2, 291. diar. hievon ist der kausative Begriff scheuchen; aber diesen hat bei Homer, gegen die sonstige Analogie, die passve Form diesen, diemas ic. (11. \mu, 276. \eta, 197.) Es muß aber auch ein diesem in der Bedeutung ungefehr entsprechendes transitives Aktivum din \mu i) gegeben haben, wovon wei bo-

- ") Diese Kornt ift ein beutlicher Beweis wie fest die Länge ber Augmentsilbe bieses Berbi in der alten Spif noch war; denn sonst wurde man de devia gesagt haben, dessen Rlang auch die Spifer nicht abhalten konnte, da sie aehrevia brauchten. Die Form dedla o. in U. a., 663. ift schon 5. 7. in der Note zu A. at. berührt.
- (bei Brund Simonid. 62.) ist statt delders ohne Zweifel zu schreiben delders. Agl. die Bartante in Od. 1, 274. δειδίμεν, δειδίμεν. Da die Korm δείδω selde, für den Bers überall entheelist, so scheinen die Dichter zwischen ihr und δείδια nur aus rhythmischen Ursachen abgewechselt zu haben. Bgl. 11. x, 39. mit φ, 536. Nebrigens ging man von δείδω sonst als Thema für das ganze Berbum aus, welches sin viele Levita noch zu merten ist. Daß es nur erst aus δείδια entstanden ist erhellet aus der obigen Darstellung zur Genüge. Das obige δειδυία, wostür sich δείδουσα so leicht müste dargeboren haben, und δεδίασεν dei einem so alten Dichter, als der von 11. w. duch auf jeden Kall ist, und der daher gewiß δείδουσαν würde gebraucht haben; zeigen daß dieses Präsens außer sener ersen Person ganz fremd war.
- \*\*\*) Ja sogar das unverfürzte Thema; aber in einem Gedicht das man zu solchem Zweck taum anfahren darf; in dem Orphischen Buch von den Steinen 335., decipes, wo aber hermann Tyrwhitts Aenderung decipes aufgenommen hat; ich sehe nicht, warum. S. die vor. Note.
  - †) Das angebliche zu dialem, neno, gezogene Berbum dique, das auch in Schneibers Wörterbuch noch is angeführt ift, beruht auf Frethum. Alle Formen ber Art gehören zu dienus; s. Riemer Wörterb. und Lob. ad Phryn. p. 27.

merliche Formen fommen: 1) II. o, 584. &>8leau ,,fie hens ten barauf'; 2) II. \(\psi\), 475. dierras paff. ober med. in neutras Iem Sinn, fie laufen. Daber tann benn ber Inf. dieo das gu' beiben Formen und beiben Bebeutungen gehren; wie II. \(\mu\), 276. und 304.

Bei Aefchylus Pers. 697. 698. wo iht zweimal das ganz willfurlich gemachte diouas fteht, haben die alten Ausgaden und die meisten Sandschriften delouas, gegen das Metrum. Aber drei Sandschriften dei Hermann geben diouas. Seben dies steckt also auch in jener Berderbung, und was dei Homer die ist, dafür brauchte also Aescholus die Medialform diouas, welche neben didia die Analogie von xhoopas xexhda, Elnouas solna u. d. g. für sich hat

AEK- f. deixrope und dezopae.

δέμω baue, aor. έδειμα. Pf. δέδμηκα (§. 110. A. 15.) u. s. m. — MED. — Praes. und Impf. sind auch bei Dichtern selten: δέμοντα Hymn. Merc. 188. Imps. δέμον Od. ψ, 192.: aber der Aor. act. und med. kommt bei den Joniern, und späterhin auch in der gewöhnlichen Prose vor. — Die Form δείμομεν II, η, 337. ist verkürzter Conj. Aor.

Won der Rebenform doute (f. S. 112, 9.) find hauptschich Morift und Perfett, boch auch nur in beschränttem Gebrauch: f. Lob. ad Phryn. p. 587 sqq. — In ber gewöhnlichen Sprache

mar olnodousw, j. B. olnodounge reinos u. d. g.

- Diffelbe. Stammwort hat auch die Bebeutung bandigen in den Formen δέδμηκα paff. δέδμημα, έδμήθην und έδάμην. ) Diezu bildete sich das Oudsens auf folgende Arten: 1) δαμάζω und δαμάω; 2) δάμνημι, δαμνάω (§. 112, 16.). Bon diesen ist δαμάζω gangbare Form auch in der Prose geworden und wird regelmäßig wie die abgeleiteten Berba auf άζω ganz durchssettirt: δαμάω ist als Prasens (11. α, 61.) evische Redensorm von δαμάζω nach der Analogie §. 112, 10.: zugleich aber sind die Formen davon ionisch attisches Futur von δαμάζω (§. 95. A. 15.): 11. χ, 271, δαμάς, ζ, 368. δαμόωσιν. — MED. δαμάζεω σθαι, δαμάσασθαι (Eurip. Hom. etc.), δάμνασθαι (Hom. Hes.)

δέρχομαι ober δέδορχα (S. 113. A. 5. u. 13.) febe, blide. Aor. mit ber Umftellung (S. 96. A. 7.) έδραχον, welche aftive Farm besonders bei ben Spifern üblich ift; die andern Dichter brauchen

\*) Reben biesen beiben gleichbedeutenben Aoristen ward auch noch ein Aor. syncop. έδμητο angeführt. Dieser berubte bloß auf Antim. fr. 19. aus Paus. 8. p. 651.; wo aber γ' έδμηθ' falsche Lesart ist. Die handschriften haben δ' έδμηθ' gegen ben Bufammenbang. Schon Schellenberg sah ein daß geschrichen werd ben muß, Os da rár' 'Adgas v τρετάτο δέδμηθ' οπ' αναμτε.

bie jum Devonens gehörige zwiefache Avrifiform: edioxonv (z. B. Soph. Aj. 425.) und edecing (Pind.)

Das Prael. Act. Soonw ift nicht begründet. — Das Perf. deSoona bat bei Pindar (Ol. 1, 153. 20.) auch eine passive ober
intransitive Bedeutung, gesehn werden, leuchten.

δέρω schinde; prügle; geht regelmäßig nach S. 101. und hat im Passiv ben Aor. 2. εδάρην. \*) — Eine attische Rebensform bes Prasens ist δαίρω: s. Heind. ad Plat. Euthyd. 35. — Adj. Verb. δαρτός (ep. δρατός).

· δεύω nepe, geht regelmäßig. — Das ep. δεύομαι f. in δέω, fehle.

δέχομαι, ionisch (aber nicht episch) δέχομαι, nehme an, Dep. Med. — PASS. s. S. 113. 2. 7.

Das Pf. dideymal hat bei den Epitern noch eine besondere Profens Bedeutung, erwarte, z. B. II. x, 62. dedeymérog edviner Eldys: auch, ich empfange, besonders von dem der dakeht und den Angriff, oder das Wild erwartet: z. B. II. d, 107. dedeymérog ér ngodorfaur, Imperat. didezo e, 228. u, 377. \*\*) wozu alsdann das Fut. 3. mit gleicher aktiver Bedeutung gehott, dedezomat s. 238. — Aber deideymat, so nahe auch der Begriff bewillkommen hieran zu kommen uns scheinen mag, gehort zu deinrum, wie dort gezeigt ist.

Den Aor. syncop. (¿dispun) Edeuro, dieda Imperat. diso, haben wir oben S. 110, 9. gesebn. Er hat, nach ber bort aufgestellten Anologie, die Bebeutung seines Prasens als Aorist, also, nahm an, ganz gleichbebeutend mit édesaup: vgl. II. 0, 88. mit a, 596. Es trifft sich indessen das die 1. P. édéspun auf diese Art nicht vorkommt sondern nur in dem impersestischen Sinn ich erwartete, j. B. Od. 1, 513., und eben so das Particip dispuevos, noredéspuevos (z. B. II. 1, 191. 1, 415.) nur sür erwartend; also in dem eden dargelegten Sinn des Pf. dédespuai: hierin treten also diese Formen aus der S. 110, 8. 9. aufgestellten Analogie der synfopirten Formen, Allein da II. \( \mu, 147. \) auch die nicht historische Form auf rau steht, dixarai, vom Erware

<sup>\*)</sup> Der Aor. 1. p. kam indessen boch auch vor; s. dagosis in Lex. Seg. 2. p. 89, 5.

<sup>\*\*)</sup> Ich mochte daher an einer dritten Stelle, z. 340. bie Worte zovoor diedso, da bort von angefündigten Geschenken die Rede ift, so sassen, das heltor den Achilleus bittet, dieser Geschenke ge wärtig, sie anzunehmen bereit zu sein. Ima steht in demselben Falle 2, 131. auch der reine Aorist disau, nim an; aber der Dichter wendet des Verses wegen nicht nur die Motte sondern auch die Vorstellung.

marten bes Angriffs; alfo gang fur dedexarat: fo ift flar bag Das Pf. Sederuas in diefem feinem befondern Prafens . Sinn, welden bas Prafens dexouar niemals bat, die Reduplifation abmerfen fonnte, movon wir von andern Berbis oben §. 83. M. 9. . nur ein paar fpatere Beifpiele anführen fonnten und bag alfo bei dezouas ein zwiefacher altepischer Gebrauch aufzuftellen ift:

derouas nehme an, Aor. fync. (edeymyr) edento te. nahm

dedermai ober dermai (movon dezarai) ermarte, Plusq. als Impf. έδεδέγμην oder έδέγμην, part. δεδεγμένος oder dipueros.

Bon ber Form denouar geht nach S. 118, 9. aus das ep. dedoxημένος 11. 0, 730. Hef. a. 214. im Ginn bes eben ermahn= ten διδεγμένος. Apollon. Lex. διδοκημένος έκδεχόμενος, έπιτηgov. Bas alfo mobl ju unterscheiden ift von bem attischen dedóxnuar unter doxéw.

dew binde. Zusammenziehung und Flexion S. 105. 2. und §. 95. 2. 6. — MED. — Das Fut. 3. δεδήσομαι (§. 99. A. 1.) vertritt bie Stelle bes unattifchen fut. 1. pall. deθήσομαι

S. wegen biefes Gebrauchs Moeris und Tho, M. in v. Man barf ibn übrigens nicht für eine Abirrung ber Aussprache bon d in & halten, ba auch in einigen andern Berbis das Fut. 3. fo

gebraucht wird : f. befonders πιπράσκω,

Statt dem mar in ber altern ionisch attischen Sprache ein Dem Obr vernehmlicheres Prafens, δίδημι, im Gebrauch: 11. 2, 105. dida Impf., Od. µ, 54. didirror nach Ariffarche Lesart; Kenoph. Anab. 5, 8, 24. dideaor wie aus ben zwerlaffigften Quellen aufgenommen ift. G. Porfon, ad Schol, Od, I. c.

δέω fehle, ermangele, fut. δεήσω ic. Zusammenziehung S. 1051 Dies Berbum ift gewöhnlich impersonal; deiles fehlt, es bedarf, man muß (il faut), C. den O. deor I. derr . Part, deor. Fut, denoet, - Das PASS, deopat, den ober det, derrat te ift immer personal, ich bedarf, denaouat, ξδεήθην.

Dies Berbum unterscheibet fich bom porigen in Abficht ber Bufammengiehung bloff in ben Formen die bei deir, binden, Die Zusammenziehung in ov bekommen. Aber auch die Zusam= menziehung in en welche bei allen Berben Diefer Art gang feft fiebt, marb im vorliegenben jum Theil vernachläffigt; fo nas mentlich in ber felten vortommenben s. P. j. B. Ifocr, Bufir. 5. P. 222. radovrou dieis; und Benophon fagte dierai, dieadai vielleicht leicht immer, ba es fich an bielen Stellen beffelben exhalten bat. \*)

Der Konjunktiv des Impersonale wird im Bers biters eins filbig gefunden indem nach einigen den zwar geschrieben aber einsilbig gesprochen ward. S. Meineke zu Menand. fr. inc. 28. et 39. und ein Fragment des Philetarus bei Athen. 10 p. 416. f. Aufmerksamkeit verdient aber eine alte Borschrift nach welcher da "und ahnliche" Sinsilbige unverändert zugleich als Konjunktiv sollen gegolten haben. S. Reisig in Aristoph. I. p. 44. \*\*)

Von

- \*) Mem. 1. 6. 10. Anab. 7, 7, 31. δέεσθαι; Anab. 7, 4, 8. δέεται, und Mem. 3, 6, 13. 14. breinal δέεται und προσδέεται; Hell. 6, 1, 18. έδέετο. An allen biesen Stellen sind theils seine theils sehr wenig Handschriften gegen diese Schreibart angeführt; demungeachtet ist fürzlich an allen die gewöhnliche Forn von den Herausgebern bineingebracht worden: und an einer andern Stelle, Mem. 4, 8, 11. ist dies schon vorlängst geschehen, wo die alten Ausgaben und 4 Handschriften προσδέεται haben. Acht Stellen bei einem einzigen Schriftseller, während seine einige aus einem der übrigen alteren beigebracht wird sind von der gehsten Bedeutsamseit, um diesem weutgstens mit Sicherheit einen Jonismus zuzuersennen, dessen Bestehen in dieser Zeit des Atticismus und grade bet diesem Verbo so begreislich ist; während nicht einzusehen wäre, warum die den übrigen Attistern seines Korm grade bei diesem von Abschreibern oder Grammatitern sollte eingefälscht worden sein. Heizu sommt die Glosse Antiatticisten det Bester p. 94. \*Edieso άντλ τοῦ έδεῖτο welche gerade soviel beweist als ohne das am wahrscheinlichsten ist. Der einzele Gebrauch späterer Schriftseller und Grammatiter (f. Schaeser ad Greg. p. 431.) zu einer Zeit wo gewiß jedermann δεῖσθαι sprach, ist einzele gezierte Nachabmung Xenophons. Unter den Beispielen ähnlicher Ausschung in andern Berbis bei Lobect zum Horn. S. 220 sf. sind nur zwei aus echten Schriftsellern, vom Berbo πλείν, wo man nachsche. Diese machen wahrscheinlich daß der Jonisms in diesen stellen Perbis noch gangbar genug war, um ihn im vorliegenden Falle sogar vorzuziehn.
- \*\*) Dobree zu Aristoph. Plut. a16. verwirft viel zu schnode diese in den Hortis Adon 187. b. gegebene Vorschrift, für deren Wahrheit ich zwar nicht stehen will, die aber gewiß aus einem der ditern Articisten genommen ist: denn ganz wie Phrynichus bfeters thus (z. B. p. 70. 84. 120. 250. Lod.) führt dieser die horvoses, nehmlich die spätern, als die an, welche sich der gemeinen Korm bedienen. Wergleichen wir die Kontractionsform der loss der der Aristophanischen Stellen Plut. 216. Ran. 265. wo när der "und wenn auch müßte" in vielen und den besten handschriften stellen sehn der Varschrift großes Gewicht. Wit dem ähnlichen Gebrauch dei nessens kann zedoch dieser, wenn es sich so verhält wie ich angedeutet habe, nicht einerlei sein, da und dianzupus nicht aus Zusammenziehung entstehn kann.

Won ber Angabe bag für Pare. deor attifch das gejagt worben fel, f. g. 105. lette Anm. und Rote.

Somer hat dies Verbum mit dem Stamm ΔΕΤ- ftakt ΔΕ-; febr häufig als Pafiv δεύομαι, εδεύστο, δευήσομαι, und Einmal als Aftiv εδεύησεν Od. 1, 540: beides im Sinne des Ersmangeln; so daß also homer als Norist bei einem augenblicklischen Ereignis, den aor. act. statt des in der Prose gewöhnlichen δεηθήναι gebraucht zu haben scheint. — Sehr auffallend sind, bei dieser großen Uebereinstimmung für den Stamm ΔΕΤ-, zwei Stellen: 1) Il. 1, 337. wo das Impersonale δεί stellt, da sonst an allen übrigen Stellen in gleichem Sinne χρή gedraucht ist; 2) Od. σ, 100. έμειο δ΄ έδησεν in dem Sinne des eben erwähnten έδείησεν, wo also sogar das gewöhnliche έδείησεν auf eine sonst nirgend vorsommende Art abgesürzt ist. \*)

∆HK- {. danw.

δήου (. ΔΑ- 4.

diairaw bin Schieberichter. Paff. lebe, halte mich auf. - Augm.

S. 86. 21. 6.

dianorew und Dep. Med., diene. — Augment §. 86. A. 6. διδάσκω lehre, perliert in der Formation bas σ: διδάξω, διδίσου ις. — MED.

Rommt von AAR, und verhält sich gang wie alboxo welches man nachsebe. — Bet Dichtern findet sich nuch die Formation didarxiow ic. 3. B. Hes. e. 64. Hymn. Cer. 144.

didnut f. dew, binbe.

didwai f. g. 107.

διδράσκο entlaufe, kommt gewöhnlich in der Romposition mit and, et und διά vor: Fut. δράσομαι, Pf. δέδρακα: alles mit langem α; daber ionisch διδρήσκο, δρήσομαι ις. —

Aor

\*) Müßte nicht die Kritik in diesen altesten Monumenten selbst das beilig balten was nur durch die alten Rhapsoden und Herfteller hineingekommen sein kann; so wäre es leicht an der einen dieser Stellen χοή, an der andern έμεδ δ' έδέησεν zit bessern. — Menn man übrigens die homerische Kormation δενήσω mit. der gewöhnlichen δεήσω vergleicht, so wird die Bermuthung einiger Reuern sehr wahrscheinlich daß in diesem Ambo ürssprückeniger Neuern sehr wahrscheinlich daß in diesem Wurde den Diphthong zu zuwege brachte, grade wie in söader; die einsache aber dessen bloße Auslastung in δεήσω, wie in sader. Man sann auch eben daher die Idngere Beibehaltung der ausgelehen Formen diesodar ze. ertlätlicher sinden; und für nlies ze. bietet sich zu gleicher Annahme die Formation önleyσa dar. Aber die Tritte sind dier nicht so sicher wie bei söader und navakzas; daher wir es bei der bloßen Andeutung bewenden lassen.

Aor. έδοαν, ας, α, αμεν, ατε, έδοασαν und έδοαν, C. δοα, ας, α 1c. Opt. δραίην Imp. δραθι Inf. δραναι P. δράς, δράντος (nicht δραντος, f. S. 110. A. 3.): ion. έδοην, ηναι 1c.: aber δραίην, δράς behalten auch hier bas α, nach ber Analogie von έτην.

Eine Form didgarai in Thuc. 4, 46. örs ngarigor ein dig razica anodidgarai, alfo von didignui, hat Better int nach vielen Sandschriften in anodgarai geanbert: aber auch bei Dio Chrosofromus to: I. p. 52. lesen wir, drayrn migsir adror rai anodidoarai. Sieleir, was wohl auf folden Borgang wie Thucydibes
lich grunden thunte.

Der Aor. 1. Bogasa, ber ber rechtmäßige ift von dean, thue, war auch von diogensum in ber gemeinen Sprache, und von Arisfoteles an in ben Buchern: wiewohl er hie und ba auch in die

Abfchriften ber altern gefommen ift "")

Die hier angegebene Formation bes Aor. 2.. auf ar it. geht nicht nur vollständig hervor aus der S. 120, 7. vorgetragten Analogie sondern ist auch ausdrücklich so festgeseht von Phrynichus im Appar. Sophist. p. 11. Iwel Beispiele der i. sing. gibt I.ex. Seguer. 6. p. 419, 31. Die Quantität äverhellet aus dem Fonismus öden und aus folgendem Ausgang eines anadäsischen Berses des Aristophanes bet herodiau (Pierl. p. 465.) der go d' är odn antischen werten von Reisse in Eurip. Heracl. 14, this gaper für ete degenor. Bgl. oden regarau. — Das aber die abgefürzte Form der 3. pl. öden ein furzes a hat versteht sich aus S. 107. U. 18. Hier ist nur noch zu merken, das nach den Grammatitern (Phrynichus und herodian a. a. D.) diese Form auch von Attisern muß gebraucht worden sein: Thucydives indessen und Kenophon haben nur das regelmäsige änedgavar.

dizημαι suche, ein ionisches Dep. Med. nach ber Formation auf μι, aber mit Beibehaltung bes η in ber passiven Form, §. 106. A. 7. δίζημαι, εδίζητο, εδίζηντο, δίζησθαι, διζήμενος Herodot. δίζηαι Od. λ, 100., ήν δίζη Callim. Ep. 11. Die Berturzungen δίζεαι (Theocr. 25, 37.), δίζεο (in einem Hegameter im Etym. M. v. dael-

\*) Diefer Cirkumfleg barf keinen Berdacht gegen die Form erregen; nicht nur weil er auf der Endung arai so oft feblerbaft fieht, sondern weil das radital lange a in blesem Berbo wirklich auch ein Prasens auf aus, arai bewirken konnte.

\*\*) So begreift man leicht daß anodgasas und -asassa, wo es bet Attitern bisber stand, nur aus anodgas und -asa verdorben war. S. Beffer zu Andoc, Myk. 125. Lys. e. Andoc. 28. und vgl. oben zu engaw. aaslyalvew) sind in der Regel. Aber auch die Formen des eigentlichen Thema auf opas kommen baufig vor. Bei Berodot jedoch sind die auf srai, ero, eodus iht samtlich nach handschriften in die mit dem η übergegangen; auch in Callim. Ep. 17.
wo disher δίζονται stand, hat Jacobs aus der Batil. handschrift
(VII, 459.) δίζηνται aufgenommen: so daß die andre Formation
überhaupt, wenigstens bei altern Schriftstellern, bezweifelt werben kann. \*) — Fut. διζήσομαι Od. π, 239. — έδιζησάμην
έμενντόν Heraclit. ap. Plut. adv. Colot. 20. p. 1118.

Man halt bas Berbum digw, welches nur mit der bestimmten Bebeutung zweifeln, unschläffig fein Il. n. 713. und im Dratel bei herobot 1, 65. vortommt, für benfelben Stamm wie jenes. Bgl. das aus einem verlornen Schriftfteller bei Suidas aufbehaltene Etidioer.

deneiv, Edixov, merfen, ein befettiver Moriff-

διςάζω f. S. 92. 2. 5.

διψάω f. S. 105, A. 4.

δίω f. δείσαι

διώκω verfolge; hat bei Xenoph. Anab. 1, 4, 8. διώξω: fonst gew. διώξομαι. — Wegen έδιώκασον s. S. 112. A. 15.

AME- f. Beum.

δοάσσατο, δόαται f. δέαται.

δοκέω banke, scheine; auch benke, glaube; formirt von ΔΟΚΩ, δόξω ic. nimt aber bas Perf. aus bem Pasiv δέδογμαι, habe geschienen.

Die regelmäßige Formation donion ie. gebort ben Dichtern Ramentlich dedonnung sehe man bei Piad. Nem. 5, 36. Eur. Med. 761. Aristoph. Vesp. 726. (auch Herodot. 7, 16, 3.), um es ju unterscheiden von dem epischen dedonnueros unter dixordas.

Bon bem angeblichen Part. neutr. doxeir fur doxour f. S. 105.

lebte Anm. und Rote."

δουπέω thue dumpf, falle, pf. δέδουπα. Αοτ. έδουπησα und έγδουπησα

<sup>\*)</sup> Bet Apollon 1, 1203. hat man die Lesart dizero upmains, wes gen der ausgesuchten (d. h. sonst nirgend vortommenden) Form des zweiten Borts, vielleicht zu übereilt vorgezogen. Aber gang unangesochten fleht doch edizero schon bet Moschus 2, 28. und in folg. Fragment, vielleicht des Kallimachus, bet Suid. v. aynos: wood d'areldeir Aynos és syucopyron edizero; die Orphica (f. Ind. Geln.) nicht zu erwähnen.

nyon von einem Stamme I'AOTII-; ber fich ju dovinde ju verhalten scheint, wie zronem ju ronem. \*) · δράμεῖν, δέδρομα [. τρέχω.

δράσσω, ττω, greife: - MED.

Daber Eurip. Tro. 745. dedoakat 2. P. perf. paff. als Mebium.

δράω, thue, geht regelmafig, mit langem a in ber flerion; bas ber dedoana biefem Berbo und bem Berbo didoacom ges meinschaftlich. . ..

Meben dedeauar marb jeboch auch dedeaduar gefprochen; f. Thuc. 3, 54. Daber Adj. Verb. δραστός, δραστέος:

δρέπω pflude. — MED.

Begen doanon f. Sn. 96. At. 5. - Geltnere Prafensform doimen, f. Schneid. BBrterb.

dobnem gerfleische. Wegen Hom. anodowoor f. S. 92. A. 13. Not. δύναμαι Prael. und Impf. wie isaudt. Wegen Conj. u. Opt.

f. S. 107. A. 35. (p. 539.) \*\*): und megen bes Augments 6. 83. A. 8. - Fut, δυνήσομαι Aor. εδυνήθην, ήδυνή-Gir, ober auch eduraodyr, welche mehr fonifche Form bas

Augm. η niemals annimt. Pf. δεδύνημαι. — Adj. Verb.

δυνατός (moglich).

Duf Die S. 107. A. I. gegebene Borfdrift, bie a. D. auf woas werbe von ben Attifern nur in a gufammengezogen, menigftens auf dirauat ichwerlich Anwendung leibet, und bas auf tonifchem Bege entftandene dury (ton. dureau) bei ben Tragitern vor-Tommt, ding aber nicht, ift ju Soph. Philoct. 798. bemerft. In ber Profe ift nur diraaus gebrauchlich. Im Impf. aber jogen Die Attifer auch in der Profe bie Form ediem, gowe ber auf -aco per. Moeris p. 182. Xen. Anab. 7, 5, 5.

Die Form edungedar baben Somer und herobot und unter

<sup>3</sup>ch nehme nehmlich an bag poon- und uron- im wesentlichen einerlei Onomatopbie fur ben Schall eines aufschlagenden Korpers find, und daß daber douneir bas auffchlagen, binfallen felbft, und eben fo ronreur bas fchlagen bezeichnet.

<sup>\*\*)</sup> Es ift aber bort nicht bemerti, bag ungeachtet diemuag als Proparogot. die allein gebräuchliche Form ift, nach welcher man auch bei homer betont dunau (Il. Z, 229.), dennoch bei ben Joniern, nach der Borschrift S. 107. A. 32. die Auflösung flatt findet, durschua, z. B. Herod. 4, 97. Bgl. enicquai.

ter ben Attifern bfters Benophon. Bei homer jedoch ift bas Berbum gewöhnlicher Dep. Med., durfanzo.

Dies Berbum vertheilt unter feine Formen bie immediative Bedeutung, eingebn, und bie faufative, einbullen, im mefentlichen eben fo, wie es auch bei einigen andern Bers bis, vorzüglich bei Izque und quo geschieht, und nach ben S. 113. vorgetragenen Analogien. Das Prael. Act. δύω, καταδύω ic. hat die taufative Bedeutung, einbullen, verfenfen, und behalt fie im Fut. und Aor. 1. Act. duow, εδυσα. Paff. εδύθην mit furgem v nach S. 95. A. 6. -Das MED. δύομαι, δύσομαι, έδυσάμην hat alfo bie Be: beutung, fich einhullen, welche bann febr naturlich übergeht in bie intransitive (immediative), eingehn, untertauchen, untergebn ic. Diefe aber nimt felbft wieber eine tranfi: tive Bedeutung an, g. B. (ein Rfeid) angieben, biefe jum immediativen Ginn geborigen Bebeutungen ver: binden nun mit diefer Medialform aus der aktiven bas Perf. deduna und ben Aor. 2. edur (g. 110, 7.). Hiezu fommt eine neue aftive Form δύνω, welche eigentlich bem Med. δύομαι, fo wie edur bem Med. eduounn, gleichbes beutend ift; boch foo bag theils in gemiffen Berbindungen theils in Compositie, biefe aktiven | Formen Tvorgezogen merben.

Dies ift bie Grundlage bes Gebrauchs: die Mobififationen, welche aus bem verschiednen Bendungen bes Sinus, besonders in Compositis entflehn, bleiben ben Borterbuchern überlaffen.

Bon körr ist die Versonal-Biegung in §. 107. A. 16. 18, schon enthalten, und die Modal-Biegung in §. 210, 7. Rur den Konjunktiv und Optatto mussen wir hier noch erwähnender Conj. ist nach der Analogie von Ecop, zw nicht möglich, wohl aber nach der des ausgelösten zw oder zeiw, chips: und so kindet sich nun ein Konjunktiv diw, ding, din von kövr nicht nur bei Homer z. B. II. 9, 186. 1, 604. 1, 194. sondern selbst in der attischen Prose, Plat. Cratyl. 64. p. 413. b. éneidar ö verwechseln und diesem den unmediativen Sinn zuschreiens diw verwechseln und diesem den immediativen Sinn zuschreiben darf. Den Opt. ding (Estatt w.) haben wir bereits oben §. 107. A. 36. gezeigt, aber nur mit einem Belspiel der vertürzten Form, II. 17, 99. éxdőpar (wie saigr — saupr) belegen tönnen. Nach Bektig.

fers Bemerkung erfodert aber in Od. 1, 377. 0, 348. v, 286. die Berbindung den Optativ, und an diefen Stellen ift baber fatt dig zu fcpreiben din.

Das epifche douxer Il. 4, 271. vom Aoriff gour gebildet, ift in ber Regel von S. 94. A. 3. und S. 107. A. 27. "jog fich jebes-

mal jurud."

Bon ben epischen Rebenformen des Aor. Med. έδύσετο, εδύσεο, δύσεο f. §. 96. A. 10.: und von dem Part. δυσόμενος ebend. lebte Rote.

Spätere bilbeten von dirw wieder einen Aor. 1. wenigsiens im Particip fliov dirartos, però flior dirarta, Ael. V. H. 4, 1, 1. Paul. 2, 11. — Herodot stettirt die Form dirw, so wie mehre andre darytona (S. 112. A. 7. Note), auch wie von -iw: 2, 98. erdurdovot, sie ziehen an.

E.

ξάφθη [. άπτω.

êcco lasse. Augm. & S. 84, 3.

Die Jonier laffen auch dies Augment weg, Impf. for etwo.

eyyvaco gebe als Pfand. MED. verburge mich. Formation S. 95, 5. Augment S. 86. A. 5. und Note.

έγείρω wecke. — Redupl. Att. έγήγερκα, ερμαι. — MED. er: wache. Daju Aor. Ιγησορ. ήγρόμην.

Diefer Morift ift von ben Grammatifern, ben fvateren meniaftens, verkannt worden, welche, wie man bei Thomas Mag. fiebt, ein Draf. Eygopar festen. Aber dies fommt nirgend vor, und Die übrigen Formen find überall deutlicher Moriff g. 23. 11. 8, 41. έγρετο δ' έξ υπνου. Aristoph. Vesp. 774. καν έγρη μεσημβρινός, ovoeis o' anoxieiver. Chen fo brudt auch ber Infin, überall ben Moment des Erwachens aus: daber es febr nabe lag die Betonung eygeodai dafur aufjuftellen, und bie gewöhnliche, Tygeodan jenem Brrthum ber Grammatiter jujufchreiben. bei einer Form Die ftete in ber gewöhnlichen Sprache geblieben if, ind movon namentlich ber Infin. mehrmals vorfommt (Od. v, 124. Apollon. 4, 1352. Lucian. Dial. Mar. 14, 2.) iff größere Bebutfamteit nothig. In bem entsprechenden Fall unter drelow, mo dregorto, dregeobas nur in ber alterischen Sprache, und diefer Infinitiv nur Einmal vorfommt, mar grammatifche Entscheidung berechtigt, und die gang regelmäßige Avriftform beischte also auch den Accent nach der allgemeinen Norm. Dier bingegen ift es moglich, daß die durch Onnfove anders gefaltete Korm schon in der altern Zeit eine Abweichung von der Analogie veranlagt bat; wie wir bavon ein Beifpiel bei bem un=

unleugbaren, dem gegenwärtigen febr ähnlichen, Morifi KeoGai unter Ko febn werben. Bgl. auch newww.

Das Perf. 2.

## έγρήγορα

dessen anomalische Reduplikation wahrscheinlich durch den Laut von ήγρόμην, έγρεσθαι veranlaßt ward, gehört ebenfalls zu der immediativen Bedeutung, und zwar als Zusstand, ich wache; s. S. 113. A. s. Plusq. als Impk. έγρηγόρειν.

Daß in der Bedeutung des wachen bloß dieses Persett als Prasens bei den Attitern vortommt haben Fischer 111. p. 65. Porson und Schneider zu Ken. Anab. 4, 6, 22. und Lobect zu Phryn. p. 149. hinreichend gezeigt. In der gemeinen Sprache ist ein Prasens ergnyogew und bei den biblischen Schriftstellern yonzogew daraus entstanden. Und schon bei Homer Od. v, 6. tommt ein Particip expnyogówr vor, also wol von einem Indis. auf 6, 45, 4. ")

Bet homer tritt ferner an die Stelle der 2. pl. eyopyógarz eine dem Metro bequemere Form mit passivem Ausgang, eyo hyogo, wovon s. s. 110. A. 9. und zu dieser gesellt sich auch der entsprechende Insinitiv eyopyógdai. Eine ganz besondre Abweichung aber ist dei demselben die aktive Form der 3. pl. ebenfalls mit dem &, eyopyógdwaix. \*\*)

ždu f. żodiw

έδουμαι ζ. ζω.

εζομαι ζ. εζω.

εθέλω und θέλω will, f. εθελήσω, θελήσω ic. Aber Perf. nur

\*) So lagt fich alfo auch bei Sippofrates de Infomn. 1. das Natticip έγρηγορούσα wohl rechtfereigen, obgleich furz vorher έγρηγοφεν als Prafens fiebt.

\*\*) Diese Formen erscheinen freilich in ihrem außern Arhalten als eine Reihe von Abirrungen: aber es läßt sich überall auch eine zum Grund liegende Regelmcfigfeit nachweisen. Der Uebergalig des unbevolsenen έγρηγορατε in die passive Form έγρηγορατε war gerechtsertigt durch die neutrale Bedeutung von έγρηγορα, welche eben so gut dem Pers. pass. eignete, volkommen wie in ανέφγα und ανέφγαι: dies Passiv fonnte aber nach der Analogie von έφρηγορατι, ορθε, όρθαι regelmäßig. Daß aber die attive Form έγρηγορατι, ορθε, όρθαι regelmäßig. Daß aber die attive Form έγρηγορατι wieder aus diesem έγρηγορθε entstanden sei, möchte wol wirklich ein bloßer Schein sein. So wie aus dreigw αγερέθω, so sonnte auch aus έγειρω έγερέθω und έγέρθω wreden; und von diesem Thema her war also auch das Pers. έγρηγορθε und der Regel.

ที่อัดโกหล bei ben guten Schriftstellern; f. Phryn. et Lob.

Bollo gewohne. Mugm. & S. 84, 3.

116

έδω. Bon diesem alten Prasens, wovon nut noch bas Particip έδων pflegend, gewohnt, bei Epikern übrig ist, kommt
bas sehr gebrauchliche Perfekt είωθα, bin gewohnt. Die
übrigen Tempora gibt bas Passiv von έδιζω, dessen perf.
pass. είδισμαι mit είωθα ungefehr einerlei ist.

Die Form eiwoa (f. S. 97. A. 3. und Legil. I. 63, 28.) ift eine Zerdehnung des Stammes, gang wie wir oben §. 109. A. 9. von dem Stamme eidw, Hour, Hou die Zerdehnung feldy gesehn haben. Der Zwed der gegenwärtigen war, sowohl das Augment als den Umlaut kenntlich zu erhalten: also eigentlich eiden: hieraus entstand durch Umstellung der Quantitäten das ionische kada dei herodot, und hieraus wieder das gewöhnliche eiwda. Die Dorier hatten eine andre Formation, nach Art des Perf. 1. aber mit gleichem Umlaut, kowa. S. Legil. ebend. 29. — Daß bei herodot ewde sieht, ist S. 112. A. 6. besprochen.

etow, ein altes Verbum, von beffen Spaltung in die Bedeutungen febn und wissen wir bereits § 109, 3. 4. u. § 113. A. 12. gehandelt haben. Was ju der Bedeutung wissen gehört, ift am erstern Ort vollständig aufgeführt, und den in der Bebeutung sehn in der gewöhnlichen Sprache allein üblichen Aor. 2. f. unten bet ogaw.

um aber bie Kalle mo Kormen biefes Berbi ju einem ober ber anbern Bebeutung geboren tichtig ju icheiben, muß man beobachten daß mehre die sich aufs innere Erkennen beziehen und die wir durch ben Begriff sehen ausdrucken, von den Gelechen ju bem Berbo eiderat gezogen merben. Go befonders of eidnig. w' eldfre in vielen Berbindungen, wo man in Gefahr fommt aus unferer Gewohnheit ions, ionte beffern ju wollen, j. B. Demofth. Mid. 43. (p. 539. Rik.) "ich will euch bas auseinander fepen, ϊν' εἰδήτε, ότι καὶ τούτων την μεγίσην δφείλων δούναι δίunv querigeral": fo auch 24. (p. 541. init.); und andre Beifpiele bei Sturg Lex. Xenoph. unter eiden 6. Dabin gebort also auch das Adj. verb. doreov, welches nie vom eigentlichen feben gebraucht wird, in einigen Fallen, mo wir es fo uberfeben muffen; f. Heind. ad Plat. Theaet. 141. Go ift alfo ber homerische Konjunktib eidouer, der überall für eidouer fieht, auch 11. v, 325. Od. &, 257. mo wir fagen murben "damit mir fe= ben -, lag uns febn -", genauer zu faffen erfahren, ertennen: und fo ift auch mol fein 3meifel bag an der einzigen Stelle,

400 zidiow bem Jusammenhang nach auf das physische Sehn gehn fonnte, Od. ζ, 257., es so wie überall zu eideral gehort: "du wirst dort die vornehmsten Fäafen Fennen lernen." Nur erst die spätern Dichter, vielletcht aus Misverstand der homerischen Sprache, brauchen eldw ganz für sehn: Theocr. 2, 25. etdoues Prasens; oder bilben aus dem Nortst iden nach 5. xxx. N. 4. ein Futur: ib. 3, 37. åea γ ίδησο αντάν;

Mas aber wirklich noch zu eide video gehört ift das epische Medium eid o μαι, είσα μην, welches ganz wie die lat. Verba appareo und videor gebraucht wird z. B. 11. &, 559. α, 228. μ, 103.; dann aben auch, durch eine befondere Abweichung, mit dem Dativ soviel heißt als gleich, abnlich sein z. B. e, 462. είδομενος Ακάμαντι, β, 791. είσατο νίι Πριάμοιο.

'Da ber Stamm elde urfprunglich bas Dinamma batte, wie Die Bergleichung von videre und ber vielfältige Biatus bei Somer bor eldos, ideir, elderat ic. lehrt, fo hatte bles Berbum auch bas Augm. fyllab. Go erflart fich alfe in ber gewöhnlis den Sprace ber Mortft eldor, ideir: eigentlich eide, 2-coor, ideir wie leine, thinor, lineir: bann nach ganglich vermischtem Digamma burch Busammenglebung eldor. Diefes es ift alfo verfchieben von bem in bem Praf. elow, wo es Berfidrfung ift bes Stammes id-, wie in leinw von din-. Daber benn in ber epischen Sprache auch ber Aorist elocipy mit folchem Augment vorfommt, estaupen. Homer bat aber auch im Particip esσάμενος z. B. Il. β, g2. und Pindar (Nem. 10, 28.) έειδύμε-205, wofür sich ein Thema eeldw annehmen läßt, wie auch andre . bigammirte Berba (f. Eldouau, elgym in elgym te.) nach ber Analogie von & kalm ein folches o haben. S. S. 84. A. 9. und S. 112. 21. 23.

elxáso vermuthe. Augm. S. 84. A. 2.

eixo weiche. Augm. S. 84. A. 2. verbunden mit 21. 8. nebst ber Dote.

homer hat Fun. Med. II. a, 294. Od. \(\mu\_1\) 117.: bein II. \(\delta\), 62. iff \(\delta\)noelzo\(\mu\)per verfarster Konjunktiv: abet bei andern ift Fut. Act. Herod. 7, 160. Ken. Hell. 5, 4, 45. Demosth. de Rhod. 197. ult. — Wegen ekador f. \(\delta\). 112, 12.

είκω, Hievon in der Bedeutung ahnlich sein, scheinen, ist als Prafens nur gebräuchlich das Perk. couc S. 84. A. 9. Plusq. (Impf.) εωκεν ebend. A. 12. Das Part. εοικώς hat eine attische Nebenform εἰκώς: s. S. 109. A. 12.: welche besonders im Neutro εἰκός gebräuchlich ist, doch so daß εοικός stets auch gute Form blieb. Die Jonier haben durchs

burchaus οίκα, οίκως, οίκος. — Fut: είξω (Aristoph. Nub. 1001.).

Dieselbe Berkurzung wie in einds findet auch des Metri wes gen einigemal in andern Formen dieses Perfeits statt: Aristoph. Av. 1298. einer er ist ähnlich; Eccl. 1161. argovenstrat: daber dieser Inf. auch in Nub. 185. und Eurip. Bacch. 1273. nunmehr so geschrieben ist: wiewshl es möglich ist, daß man an allen diesen Stellen auch die gewöhnliche Schreibart dem Vers gemäß aussprach.

Das homerische eles Il. a, 520, ift Impt. und bas einzige Beifpiel von Pr. und Impf. eless.

Bon den synkopieten Formen dieses Perfekts, korpus (Soph. Eurip.) für kalkauser, kürror (Od. 8, 27.) für kalkator, kürror (Il. a, 104.) für kaketor, f. die vollständige Analogie ohen S. 110, 10. verhunden mit S. 109. A. 13. Dies Perf. ging ferner, wie eben daselbst gezeigt ist, ohne die Bedeutung zu ändern in die passive Sorm über; vgl. oben dasselbe in krongaa – krongras. Homer hat auf diese Art nur die plusquampersetzische Form, hüro, küro. \*) Die persetzische (körpus) haben nache berige Dichter, aber mit einem unvegelmäßigen Augment; Eupp. Alc. 1966. ngoogistat, Helych, ngoogistat. \*\*)

Endlich gibt es von der 3. pl. perf. eine ganz abweichende attische Form, straas, deren Beispiele Ruhnk. ad Tim. p. 98. verzeichnet bat. Wir haben schon oben S. 109. A. 13. die genaue Uedereinstimmung dieser Form mit isaas gezeigt, und das durch die einseitigen falschen Erklärungen der einen und der anderen

- \*) In Beziehung auf bas, was oben §. 84. A. 9. mit ber Kote, von dem Digamma dieses Berbi gesagt ift, bemerken wir hier, daß in solcher Boraussehung die Augmentitung des Plusq., wiewir sie in solches Und Harro sehn, dei Homer freilich nicht flatt sinden konnte. Allein da diese Schreibung nicht aus Homers Zeit ist; so ist leicht einzusehn daß für zozes in seiner Sprache FRFOIKEI war, und für kärro, Narro FBFIKTO, EFEFIKTO, welche Formen statt iener überall in den Vers passen, so daß nur etwa ein bewegliches » zu beseitigen ist, wie 11 y, 107.
- \*\*) Diese Formen scheinen aus dem alteptichen Hiero durch ungenau aufgefaßte Analogie entstanden ju sein. Denn wenn man
  aus dem Thema elie selbst, obne durch das Verfelt soma zu
  gedn, ein perk. p. hypat formiren wollte um dies in Hiypat zu
  trennen; so wurde man die große vorbandne Analogie obne
  dinreichenden Grund zerreißen. In det Zeit der noch bühenden Sprache ist es sebr leicht und gewöhnlich daß eine alte Analogie ungenau ausgefaßt wird; aber neue Analogien auf theoretichem Wege gleichsam anspinnen, dies konnten nur allenfalls
  die noch späteren grammatischen Dichter.

dern abgewehrt. Sichever scheint anzunehmen zu sein daß so wie in andern Biegungssormen ein o zwischen Stamm- und Endung theils erscheint theils wegfällt, so auch die 3. pl. -arre, -aoc, vollsändiger auf ower, vaar ausging, wovon jene zwei Kormen zufällig übrig sind. \*)

Bu biefem Stamm gehoren auch noch tone, elique, welche f.

unt. befonders.

eila, eila oder eila, auch illa, auch eile und eilen, brange, schließe ein, hulle, widele: alles übrige in der gangbaren Sprache nur von der Form auf έω: είλησω, είλημαι, είληθείς.

Die verschiedne Schreib - und Sprechart dieses Verbi ift für die einzeln Stellen schwer zu bestimmen indem, wie hie und da aus den Bemerkungen der Grammatiker erhellet, die Unbestimmtbeit bei den Alten selbst schon war. Sine Vertheilung der Schreibarten unter die Bedeutungen läst sich ebenfalls ohne Willtur nicht festsehen. S. hierüber und über alles was die Bedeutung betrifft Lexil. II. Die Schreibart mit dem Asper war ohne Zweifel, wie in vielen chnlichen Fällen hauptsächlich den Atrikern eigen. In der altern Sprache hatte das Verdum das Digamma, wie sich außer den aus §. 6. A. 6. bekanten Kennzeichen hier auch aus mehren epischen Formen, die wir sogleich sehn werden, ergibt.

Bei homer fommt außer Pr. ind Impf. eller und Part. Paff. elloperog die übrige Formation vom einfachen Stamm EA- vor: Aor. 1. 3. pl. eloar Inf. eloa. und (nach der oben bei escaperog erwähnten Analogie) elloa. Part. eloag in der Bedeutung schlagen, von welcher, und von dem Berhaltnis dieses
Berbi zu elaure, flaga f. ben Art, im Legilogus. Perf. Past.

ἔελμαι, έελμένος.

Mách

<sup>\*)</sup> Beobachtet man daß der Unterschied zwischen den Ausgangen der Haupttempora und der historischen Tempora hauptschlich darin besteht, daß durch das Augment & und die damit verbundne Zurücksehung des Tones die Ausgange der historischen Tempora sich abstumpften, z. B. rónt-orte (dor. stat ovos) strut-or, so wird nan aus der historischen Endung dar mit Grund auf eine. Endung vorte (vāos) in Haupttemporibus schließen. Ich simmer in dieser Bemerkung mit dem scharssinnigen Sprachsorischer Land-voigt in Merseburg überein, der zugleich auf eine für mich überzeugende Weise die oden S. 107. in der Kote zu A. 7. erwähnte Schwierigkeit hiedurch beseitigt. Nehmlich in iener ältesten Biegungsform auf µe, entsprachen sich auf diese Art Präsens und Imps. der Form auf µi: rede-varie, erlde-var. Das o in der ersten Korm siel aus: also redsarre redease: und hieraus sind verfürzt redesse, rederre.

Rach aller Analogie gebbrt also zu blesem Berbo und zu bemselben einfachen Stainm ber Aor. pall. Eddny und ohne Augm.
z. pl. äder (Il. z, 12.), Inf. ädifrat, adiperat Part. ädeic, äder.
Val. cido, ecador und nelow, exequa, exagor. Auch hier ift ber Spiritus unsicher und bie Ausgaben und Stellen schwanten mit beding. adipa. 20. \*)

Das Impf. coles bei Pindar Pyth. 4. 414. und bas Plusq. paff. colyre bei Apolionius 3, 471. find Rebenformen von eiles und febro mit dem Begriff bedrängen, beunruhigen, bie fich ju EAL, eilw verhalten wie roeuw rooudw, nreiew entornus,

und abnliche oben \$. 112. A. 5. \*\*)

Hieber gehort den Buchstaben nach auch das feltne Verbum, mit der Bedeut, beschimpfen, mishandeln, no oveler, wie es sonst geschrieben ward, oder no oveler, wie zwerlässe Quellen es an die Hand geben. Diese Aussprache rührt von einem ursprünglich zwischen o und s besindlichen Digamma her. Es kommen nur zwei Präsensformen davon vor, Aristoph. Ran. 730. novoelovuer und Aeschyl. Prom. 435. novoelovueros. S. aussührlich davon Legil. II.

silvo umballe, eilvou, eilvua, Hom. — eilvouat schlepve mich, frieche, Soph. — Verschieden ist bei Homer das Passiv elvo 3 Horas mit blosem s, x) sich zusammenkrummen II. w, 520. Od. s, 433. 2) gestoßen werden II. w, 393. — Die svätern Dichter brauchen diese Formen und Bedeutungen ohne Unterschied. S. Lexil. II.

εξμαρται ζ. μείρομαι

elus und eiul f. S. 108.

einest sagen, ein Abrist, Indic. einor. Imperat. eine, compos.
neosins, S. 103, 7. Daneben waren auch die Formen des
Aoristi 1. elna (f. S. 96. A. 1. u. 9.) gebräuchlich: in
der attischen Sprache am häusigsten elnag, einare, einaro,
boch immer abwechselnd mit den Formen worin das e ist:
so daß eigne Beurtheilung des Wohlklangs den sprechens
den bestimmt zu haben scheint. Weit seltner sind die 1. P.

<sup>\*)</sup> Sin Theil der Grammatiter, bauptsächlich die neuern, führen biese Formen für sich unter einem Thema AAHMI auft, und bringen dies theils mit aliouau theils mit alieg conferti quiammen, u. d. g. Die echte grammatische Neberlieferung kommt mit unserer Darstellung überein; s. Legil.

<sup>\*\*)</sup> Ich habe biefes, nebft ber von Bodh vorgezogenen Ableitung biefer Formen von midlos, aidla, genauer erbriert im Legil. II.

elna \*) welche mehr ionisch, und die 2. P. Imperat. elnov, welche überhaupt selten war: fo wie auch der Opt. \*) Das Part. einas, ασα, αν ist hauptschilch ionisch. — Das MED., das aber nur von dem Comp. απειπείν (versagen; perzweiseln) dem Activo gleichbedeutend vorkommt, hat immer die Form des Aor. 1. απείπασθαι. Fut. απερούμαι Posidipp. Epigr. 2.

Die a. Imperat. elnor ward bisher in ben Lehrbuchern burchaus, und in den Ausgaben meistens, so betont: einor: in dem Excurs. r. zu Plat. Meno ist gezeigt daß dies eine ben echten

Briechen frembe Betonung ift.

Gewöhnlich fest man als Thema EII. mit bem Augm. ei, das dann aber unnatürlicher Beise durch alle Modos bliebe, und dagegen in éréra (s. unt.) gar nicht zu sehn wäre. Der Stamm EII. ift allerdings aus dem Subst. Enos zu erkennen; abet dies hindert nicht daß derselbe Stamm in EIII. follte übergegangen sein. \*\*\*)

Demnach hat dies Verbum in der gewöhnlichen Sprache, nach 5. 84. A. a., kein Augment. In der altern Sprache aber hatte dasselbe das Digamma, und baher bei den Epikern das Augm. kyll. keinor. Eben daher haben, bei denselben die Composita den Diatus: anosineir: f. Legil. I. S. 287. Note.

Mit diesem Aorist εδπεϊν sind dem Gebrauch nach zu Einem. Werbo verbunden das Jutur έφ έω ionisch, έφω attisch, von dem Prasens εξοω das im Sinne von sagen episch ist; ferner das Persektum εξηπα, ps. p. εξοημαι; endlich der Aor. pass. έξιδήθην, der auch έξιδεθην doch mahrscheinlich nur von Nicht-Attisern gesprochen ward. †) Adj. Verb.

อัก-

<sup>\*)</sup> Xen. Mem. 2, 2, 8. ovr sina ovr enoinoa, offenbar absichtlich. Eurip. Cycl. 101.

<sup>\*\*)</sup> In Plat. Soph, p. 240. d. ift sinauper aus ben beffen Sands ichriften bergestellt. Auch eines tommt vor.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Legil. I. 63, 23. S. 290. — Daß Rifander (4. B. Ther. 738.) Enovorbraucht zeigt nur den fpatern grammatischen Dichter.

<sup>+)</sup> Aus den Werken älterer Schriftsteller ist diese Form durch die Autorität der Sandschriften iht vielfältig entsernt: s. Lob. ad Phryn. p. 447. Bekker ad Aeschin. 2, 34. 124. Richt selten aber sieht sie auch grade in den bessern Handschriften, s. zu Plat. Gorg. 36. Theaet. 65.

φητός, όητέος. — Das Fut. 3. εξοήσομαι (von εξοημαι) wird als einfaches Fut. pass. gebraucht, statt des bei Uttistern seltneren οηθήσομαι (stoor. Philipp. init.)

Das Pr. eigw sehe man z. B. Od. 2, 137. Bon diesem also kommt mit Gewißheit das Fut. egw. Der Aor. past. eggindn aber zeigt das Thema PED, worauf daber auch das Pers. eign-aa, vermbge der statt der Redupl. stehenden Silbe ei, zuruckzuführen ist nach §. 83. A. 6. mit der Note. Bei den Joniern und in der gemeinen Sprache ward auch eighon oder eigen (s. Schweigh. Lex. Herod. in geer) gesprochen, gerade wie sich, von eilnumes und diellermas ber, auch ein unattischer a. 1. eilnig-Ing, dieleigder einschlich (s. oben a. a. D.). \*)

Man pflegt auch έφω als Prafens aufzusiellen aber bei ben Spiztern wird man es immer entweder als Futur ersinden, oder als Prafens in der Bedeutung fragen statt έφομαι, s. unt. \*\*) Doch ein in éw verlangertes είφω hat hesiod 3. 38., wo εἰφεῖσαι durch theberlieferung fest sieht, da εἴφουσαι eben so gut stehn konnte.

Mis Prasens dieses Berbi ward φημί gebraucht, jedoch mit den oben S. 109. A. 2. 3. angegebnen Bestimmungen: in den Compositis aber αγορεύειν (welches eigentlich heißt, vor der Bersammlung reden) z. B. απαγορεύω verdiete, απείπον verbot; in einigen λόγω z. B. αντιλόγω, αντείπον. \*\*\*)

Auch die Redensart mit xaxos, schmaben, wird wie ein Kompositum in dieser Beziehung behandelt, denn für eine pa xaxos sagt man im Prafens ayogeves pe xaxos.

Die Epiter haben noch einen Imperat. Zonere, welches eine Re-

<sup>)</sup> Man kann, was auch viele thun, ekonza von ekow bilben, oder auch von fut. έρέω als neuem Thema mittelft des Augments es: allein nach der obigen Darstellung kommen perf past., aor. past und die Berbalia έημα, έητός zusammen, wofür die große Analogie der Sprache ift.

<sup>\*\*)</sup> Bei Hippokrates weist mir Struve zwei Stellen nach: Praecept. p. 64. δ γάρ άν — έρέω (fage). Epidem, 2. p. 691. ήρεον (fagten) γάρ αὐτοὺς αἰελ πληροῦυθαι. Sind beide Stellen von seiten der Syntag und der Lesart sicher, was ich mich noch nicht zu entscheiden getraue, so gebören sie in die Analogie auch anderer ionischer aus dem Hutur entstandener Präsentia, wie μαχέομαι: und ήρεον beweist dann daß das Augm. 20 zu dem in der vortgen Note berührten Zweck nicht angenommen werden kann.

<sup>\*\*\*)</sup> Nicht baß man annyogevou, arrelets nicht auch gesagt hatte; aber bie von einor waren bei weitem geläufiger.

Rebenform ift mit eingeschaltetem o, wie in laone von laneis, tone von eine.

Das bichterifche Berbum drand ober dreine ift, wie im Legil. 1. S. 279. u. ses. gejeigt wirb, fein Rompositum fondern eine verfidrite form bes Stammes von eineir (EMII- erenu, wie AAK- AAEK-, OPT- doerw). Impf. (ber form nach) erenor, Errenor. Act. Erconor, erionely, erlands, erlancipi, Imp. Erione. Fut. irique und irionifow. Hievon ift ber Aorist in Bergleichung mit bem Prafens burch feine Pofition gwar gegen bie große Analogie, aber doch nicht ohne Beispiel; f. gonoum unter Snouar. Auch zeigt ber Eirfumflet auf erioned \*) bag bie bite grammatische Ueberfteferung biese Form als Aorist erfannte. Das Aueur bildete fich, wie fo baufig, aus Diefem Morift, und mar auf zweierlet analoge Arten: benn in eriow ift bas o auggeftoffen, wie baffelbe im gut. von didaoxw und altoxw gefcbiebt. \*\*) Indeffen bilbete fich aus diefem Futur wieder eine andre Drafensform evinre bei Pinbar Pyth, 4, 378., wovon aber das bomerifche evinto schelte unterschieden werden muß: f. unten befonders.

Die Oraterita Benor und Bronor kommen nur ohne Augs ment bor, und wo das Metrum frenor verlangen fonnte, tritt Errenor ein. Die Berboppelung errene ift übrigens bei biefem Berbo auch ben Tragitern geläufig: aber bie Form erenor fcheint bei ihnen überhaupt nicht vorzufommen. Bir baben biefes Prateritum fo eben, feiner Form nach, als Imperfett aufgeführt, gang wie com unter onul. Dem Gebrauch nach aber ift es, wie biefes, ebenfalls Morift, und wechfelt in ber Erzählung mit eknor und krionor ab: vgl. noon unter addaw. Daber erffart fich alfb ber Gebrauch Diefer Form in Hymn. Hom. 19. (in Pan.) 2. 29. mo irrenor, bem borbergebenden Surevos paraffel, fur érénovos fieht. Rebmlich ba ber Indicat. Aorifi überhaupt (f. in bet Syntag) außer feiner Prateritalbebeutung die bes Pflegens bat, fo bat diefelbe auch bies burch ben Gebrauch jum Norift gewordne Imperfeft, gerade wie extion Il. a. 21%.

Die Grammatifer nehmen von deroneie einen zwiefachen Imperativ an, derone und delones. Bare letterer echt, so mußte man

<sup>\*)</sup> S. Od. 7, 93. Eurip. Suppl. 435. Bei hefiod &. 369. muß alfo die alte Betonung aus der erfen Ausgabe bergestellt werden. Bei Apollonius haben erft die neuern herausgeber den Cirtumfler ganz willfarlich verbrangt: f. Bed ju i, 1333.

<sup>2)</sup> Dem Apollonius 2, 1165. haben dieselben Serausgeber aus eisnem Theil der Handschriften die unbomerische Form delpm aufgeburdet.

man allerdings amiehmen daß dranier ein Compol. ware "), und swar von de und oneer, das dann ber Form nach überein fame mit axis bon exe, und wovon ber Imp. ware onic, wie von oyeir, oxec. S. Etym. M. v. grioner, Schol. Od. 5, 185. Auch baben einige Sandichriften Brionec ober erlones (benn ber Arcent ift unficher) überall wo bas Wort ju Ende bes Berfes fieht; Dabingegen Od. 0, 642. in ber Mitte Briene bleiben mußte. 3ch bemerke aber daß ber Morift erionor als Zusammensehung gegen Die Analogie wäre, da alsbann erionor erfoderlich wäre wie iniozor; ferner bag an ben zwei Stellen bet Miabe 1, 186. &, 470. wo der Cod. Ven. drunes im Text bat, das Scholion diefe Lesart nicht erwähnt, sondern vielmehr im Lemma (fofern auf die Willolfonschen Lemmata Verlag ift) trione bat. Und so mochte ich biefe Form ju Rraftigung ber letten Gilbe im bezameter (val. S. 26. A. 1.) nicht empfehlen.

eloyw schließe aus, είργνυμι schließe ein, sind in der übrigen Formation bloß durch den Spiritus unterschieden: είρξω, είρξω. Bu beiden Werdis beobachte man die Regeln des Augments und des Accents von S. 84. A. 2. und 8. — Wegen είργαθον s. 9. 112, 12.

Die ionische Form biese Berbi ift corm, Tofa ic. \*\*); und zwar in ber altesten Sprache, wie wir sogleich sehn werden, mit dem Digamma, folglich ganz übereinsommend mit demselbem Stamm unter sico. Der Unterschied, aus oder ein, ist bei Homer durch den Spiritus nicht bemerklich, eben weil das Wort früher statt des Spiritus das Digamma hatte, an besten Stelle in den Mundarten sowol der eine als der andre Spiritus trat; in der epischen Sprache nach der vorwaltenden Ueberlieserung der Lenis; also z. B. sür einschließen Od. 5, 411. ras, un (die Schweine) üga kotan nara in der Webenließen, und die Berprünglich unbestimmt, absondern, abschließen, und die Berpindung zeigte das aus oder ein. In herodots Isnismus aber ist der Unterschieß beobachtet, z. B. 3, 136. rods Mégaaz kota sie naraansianous korras: gewiß aus alter Ueberlieserung; daher

Diese meine Bemerkung gründet sich barauf baß in ben gangbaren Dialesten bloß solche einstlidige Imperative, Die, des, des, des, des, goges mit ihren Compositis vorhanden sind. "Ercones als nicht zusammengesetes Wort mit Garie, dres bei Desphius zu belegen, wurde jene Form in einen ganz abtdnenden. Dialest ziehen, wozu die Andentungen sicherer sein mußten.

<sup>\*\*)</sup>Auffallend ift diese Form bei Thucydides 5, 11. wo negeegsavres in allen befanten haubschriften fieht, bis auf eine die das es
hat, wie sonst überall bei demselben Schriftseller gelesen wird. Zu
vergleichen ift aber auch äpsyxros in Aelchyl. Choeph. 444.

bei demfelben auch equif, für das att. elquif, Gefängnis. Für die attische und gewöhnliche Sprache fiand er als Regel sest: s. Euft. ad Od. a, 27. (p. 14, 25. Bal.) und die Vorschrift eines alten Grammatikers bei hermann (hinter de Em. Gr. Gr.) p. 337.\*) Auch wird man äneigyew (das hier unten in der Note angeführte äverwos ausgenommen) nie mit einem op sinden; dahingegen die Zusammensehung mit nach, die am gewöhnlichen im Sinne des einschließen gebraucht wird, auch am allergewöhnlichsten mit dem Frue. 1, 76. wo nacelgrew im allgemeinen zwängen heißt, sieht wahne Variante. — Daß ferner im Sinne des einschließen das Präsens eigenwur ist, erhellet ebenfalls aus dem erst angeführten Grammatiker, welcher bemerkt daß eigen im Präsens ungebräuchelich seit deun eigen ist ein sehr gewöhnliches Präsens.

Bas nun das Digamma betrifft, so ergibt sich dasselbe schon aus dem epischen Augment έεργον, έέργνν, und aus der Rebensform mit dem übersüssigen e im Präsens έέργω in derselbigen Sprache (s. §. 84. A. 9. und §. 112. A. 23.), woraus das gewähnliche εἔργω zusammengezogen ist. \*) (Ganz deutlich ist es denn auch zu ertennen in dem Vers Od. ξ, 411. Τὰς μέν ἄ | ρα ἔρ | ξας —, und in dem epischen Comp. ἀποέργει. Das homestische Pers. pass. ἔεργμαι, 3. pl. plusq. (nach §. 98. A. 14.) ἐέρχατο schließt sich zwar durch das spllabische Augment an diese Rennzeichen an, aber es widerspricht ihnen badurch daß an betden Stellen wo es vorsommt das reduplicirte Digamma (s. die lette Note zu §. 84. A. 9.) nicht statt sinden kann; Od. \*,

24I.

<sup>\*)</sup> Bielfältig bewähren ihn auch die Sanbschriften: man vergl. 3. Die in Sturz. Lex. Xenoph. und Brunds Indez jum Aristophanes angeführten Stellen, serner Andoc. 4. p. 31, 27. 32, 36. Es gibt indessen die Sandschriften welche ohne Unterschied eigew haben (s. Bester zu Thuc. 1, 39.): nehmlich andre Gramsmatiser schrieben siezew ohne Unterschied den Attisern, siezew den vorzols zu (s. Eigen. M. 377, 48.), wie dies allerdings bet vies len andern Wörtern der Fall ist. Und wirklich führt eben dabin das ävozonos, ausgeschlossen, der vorigen Note aus Reschiellus. Wenn wir annehmen, was gewiß setr mahrscheinlich ist, daß der Unterschied) wie gesagt, ursprünglich nicht war, allmähelich aber sich sessielte, doch nie ganz durchdrang, so ist alles was vorsommen kann erklärt.

<sup>\*\*)</sup> Einmal sieht noch in unserm Homer die Form elgem, Il. \$\psi, 72.

Tile \$\mu \tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\tilde{e}\til

241. weil ein Konfondit, Il. e, 89. weil ein verfarzter Diphthong vorbergeht. Diese zwei Stellen allein jedoch ließen sich ju ben fo baufigen Beispielen bes in unserm Somer vermiften Digamma rechnen (f. S. 6. 21. 6.). Aber-auffallender ift bie Rorm Egyarai, Egyaro, befonders an den zwei Stellen Od. i, 221. 2, 283. wo fie ben Bers beginnt und alfa an eine leichte Emendation nicht ju benfen ift. hier ift alfo die Reduplifationssilbe gang meggefallen, mas in ben eigentlichen fpllabifchen-Augment, Fallen (wie wenn reugarat ftunde flatt rereugarat) nicht fatt findet. Dies Berbum ift baber fur bie Geschichte Des Digamma und beffen allmähliche Berfchwindung mertwür-Die Form sogarai fest bas Thema soyw mit bem gewohnlichen Spiritus schon pollig voraus und ift alfo regelmäßiges Perfett, nur mit fehlendem Augm. temp.; auch bies gwar gegen ben fonftigen epischen Gebranch (S. 84. A. 6.), aber bei einer Pofitions=Silbe unverbachtig.

εἰρύω [. έρύω.

, slow f. sinsiv. '

ekow reihe, a. 1. είρα (Herod. 3, 87. έξείρας exferens) und έξοσα (Hipp. de Morb. 2, 33. διέρσας). Pf. p. bet den Epifern έξομαι, έξρμένος: bet Herodot (4, 190.) έρμένος. Her ift bet den Epifern das Digamma noch unverwischt, denn an den zwei einzigen Stellen wo έξοτο, έξρμένον vorkommt, Od. 0, 460. σ, 296. geht das demegliche » vorber: f. S. 6. A. 6. Bet Herodot hingegen finden wir die gembhnliche Form, aber mit vernachläsigtem Augm. temp. wie in diesem Dialest immer. Suidas führt irgendwober ένειρμένος πέδαις an, also mit dem Augm. ει: wiewohl man es auch für den unveränderten Diphthong des Präsens halten kann wie in dem Berbale είρμός, von dessen Spiritus s. Lestil. I. 28, 2.

απόερσε: f. unten έρσαι befonders.

čionu f. ionu

**బ్**యెలిα ∫. కॅசிω.

δλαύνω treibe, fahre, fut. έλάσω ic. mit turzem α: ελήλακα, ελήλαμαι, ηλάθην, έλατος, έος: bei nicht attischen Schriftsstellern aber σ im Passiv, ελήλασμαι ic. — Die Formen ελώ, έλάς, έλά ic. Inf. έλάν sind in der Prose Suţurum nach S. 95, 9. u. A. 15. — MED.

Die Formen φ, φς 1c. fommen auch vor als Prafets von bem einfachen Thema ελάω. In Profe ift jedoch der Imperat. anela Kenoph. Cyrop. 8, 3, 32. das einzige Beispiel. Dichterische seien, klar II. ω, 696., οθπως έςι — ελάφν Od. ο, 50., ελφ Pind. Nem. 3, 149., εκποδών έλα Eurip. Herc. 819.

Wegen elylädaro und elylearo f. S. 98. A. 13. und Rote -

wegen klylaueros proporox. §. 98. A. 19. mit der Note — und von sloat f. ob. in ellw.

žλδομαι und έέλδομαι (§. 112. A. 23.) begehre, blog Praes. u. Imps. čλέγχω wiberlege. — Redupl. Att. — Pf. pass. §. 98. A. 2. čλελίζω wirbele, zittere, i. ξω τε. Aor. sync. έλέλικτο. S. Legil. 1. 35. ΕΛΕΤΘ-, ΕΛΘ- s. έρχομαι.

ελίσσω, ττω minbe. Augm. et. \*) — Pf. p. είλιγμαι und ελήλιγμαι f. S. 85. A. 3. mit ber Note.

ελαω ziehe. Augm. ει. Nimt ein Thema ΕΛΚΥΩ zu Hulfe, bas im Praf. und Impf. ungebrauchlich ist, und im Futur bem regelmäßigen ελξω nachgestellt wird: s. Moer. et Piers. p. 134. Aber im Aorist ist είλανσα, ελαύσαι weit ges brauchlicher als είλξα, und in den passiven Formen sindet είλανσμαι, είλανσην allein statt. — MED.

Die besondere Blegion Elugow, Alugoa (fo, mit Augm. n), Elugoeis, bat bei homer die verfidrite Pedeutung gerren, gupfen: f. Schneid.

con luste hossen, conou bosse, ps. colna einerlet mit conouct (§. 113, 5. und 13.) Plusq. als Imps. coloner §. 84. A. 9. und 12. Epische Formen εέλπομας (§. 112. A. 23.) und έελπόμην.

ilio silvin. EA- silvin. EA- silvin.

eμέω fpeie, hat e in ber flerion, und Past. nimt σ an. - Redupl. Att.

ยุมทุ่นบหร (. ทุ่นบ่อ.

ėvalges todte. Rein Compol.; f. Legil. I. 63, 10. Aor. ηναφον, έναφείν. — MED. mit aor. 1. ένηφάμην.

ຄຳແນ່ໝ ໂ. ແນ້ພ.

ENEIK-, ENEIK- f. φέρω. ένέπω f. είπεϊν.

erήνοθα, ein Perfekt mit Prafens, Bedeutung, das bei den Epifern nur in der Zusammensehung und in der dritten Person der fommt, die zugleich als Norift gebraucht ward: s. S. 111. A. 1. Also έπενήνοθε, κατενήνοθε liegt, lag darauf. Als Thema ift ENOΩ, ENEOΩ anzunehmen: s. S. 97. A. 3. und aussührlicher entwickelt im Legil. 1. 63.

คงอินิท, จึงอิดท (. ἔρχομαι.

evintu

<sup>\*)</sup> Indeffen ift zu bemerken bag diefer Diphthong auch im Pratfens schon fiatt findet, und zwar selbft, wiewohl weit seltner, in der Profe: f. Lob. ju Phryn. p. 30.

ärintes schelte, hat im homer zweierlet Avriftform: 1) ererinor, mofur die falfchen Schreibarten erevintor und (Il. 'w, 473.) erevionor in Die Ausgaben des homer fich eingebrangt haben, wie bewiefen ift im Legilogus I. 63, 17. 18. Es ift Der Moriff mit ber Redupl. nach 5. 85. A. 7. und bat ben Stammbofal lang, der in der Burgel ichon lang ift, wie aus dem Gubft. erenth erbellet: (f. ob. zu ärrepus) 2) frinane (3. Derf.) wovon f.

6. 25. 21. 8.

homer bat noch eine Rebenform evisow, welche fich ju evinto perhalt wie nierow ju ninto. - Alle diese bier jusam= mengefiellten Formen baben übrigens im Somer alleinfiebend nie die Bedeutung fagen, wohl aber, fur fich allein die Bedeutung ichelten: fie muffen baber von erenw, grionor und dem Dindarifchen erinto (f. bei erenw) getrennt merden; und merden auch burch das erwähnte lange e weit mahrscheinlicher. ju einem befondern Berbalftamm gejogen, mobon die genauere Erbrierung im Legil. I. 63, 14. ff.

eoles, eolyuas f. bei eilw. Enrups f. S. 108, III.

έορτάζω feiere. Augm. S. 84. A. 12.

έπαυρείν 20. [. ΑΤΡ-:

επείγω (fein Compos.) beforbere. Paff. eile.

επίζαμαι verstehe, Impf. ηπιζάμην. Conj. und Opt. f. S. 107. 21. 35. (p. 539.). \*) Fut. ἐπιτήσομαι. Aor. ἢπιτήθην. Α.

V. ἐπιςητός.

ἐπαΐω ∫. αῒί**ω.** 

Bon bem eigentlichen Composito von lequal, doleaual, fiebe babei, unterscheibet fich biefes Berbum burch bas a, burch bas Augment, und burch ben Morifi, der bas Formations = n vor bem & bebalt.

Statt 2. P. enteavar haben bie attifchen Dichter enica (Aelch. Eumen. 86. 578.), die ionischen enien (Theogn: 1043. 00. 1085. Bekk.). S. ju Soph. Philoct. 798. 3m Impf. iff inico und im Imperat. enisw das gewöhnliche, g. B. Xen. Mem. 3, 4, 9. . Cyrop. 3, 2, 16. S. Moer. 163: 182.

<sup>2</sup>ΕΠΩ, ένέπω ∫. εἰπεῖν.

ёпо bin um etwas, behandele es. Go in einfacher Geffalt fommt dies Berbum außer II. 5, 321. mol nicht weiter por. Als Comp. aber ift es auch in ber Profe gebrauch: lich, περιέπω, διέπω ε. Augm. ει (Xen. Mem. 2, 9, 5. πe-

\*) Aber im Jonismus Conj. eniscopiai (Herod. 3, 134.) f. Die Rote μι δύναμαι.

περιείπεν). Δοτ. (έσπον, σπείν, σπων) επέσπον, επισπείν, μετασπών.

Diese Aorifie tommen außer ber Poesie wol nicht vor: nur die tonische Prose hat bfters negicione (Herod. 1, 73.), negionesis (ib. 115.), von welchem Composito ebendaselbst auch das Passiv, negiegedivai (5, 1. 6, 15.) und negievesdus (2, 115. 7, 119.) für negiegediosodus vorkommt.

έπομαι folge, είπόμην, έψεσθαι. Der Aorist dieses Medii hat das eigne das das Augment aspirirt ist, έσπόμην Comp. εφεσπόμην (έσπου Plat. Politico p. 180. b. εφέσπετο Eurip. Hipp 1307.) '), sich aber als bloses Augment dadurch bewährt das es in den übrigen Modis megfällt: σπέσθαι, Imp. σποῦ, επίσπου (Plat. Theaet. p. 169. a.), επίσπεσθε (Plat. Critia p. 107. b.) u. s. m.

Imperat. Aor. epifch (anio) anio f. 9. 87. 21. 10.

Wenn man die Formen Eonov, oneodat und Eogor, ogeer ver gleicht mit enle, enlero entoune, nreodas (f. §. 110, 4.), fo erfennt man leicht daß jene burch biefelbe Sonfope entftanden find. Rehmlich ber Spir. afper in Enw und EXA (Ejw) ging wie in fovjel andern Bortern in ein o über, das fich fogleich an den folgenden Konfonanten anschloß, aljo ε-σπον, ε-σχον. Diefe Darftellung bindert aber nicht, daß nicht, nach einer andern Analogie, auch in die Burgel En ein o fich eingeschaltet babe, und fo έσπόμην, έσπέσθαι, έσπωμαι, έσπόμενος anomalifche Morifformen geworden feien. Bon Diefen ift der Indifativ, anfatt bes in die vorige Analogie geborigen conount, in die gewohnliche Sprache getreten, die übrigen Dobi aber, foneobatte. bei beit Epitern (Il. s, 423. Od. μ, 349. Il. μ, 395. tc.) jurudaeblieben. Eben aber weil sonoune Morift ift, barf bas Drdfens coneras welches Od. d, 826. Bariante von coxeras ift, Diefe alte und aute Lesart nicht verdrängen. \*\*).

ξράω

<sup>\*)</sup> Auffallend iff ensonoro bei Pindar Pyth. 4, 237. und mit ben pindarischen Formen in ber folg. Rote schwer vereinbar.

<sup>\*\*)</sup> S. die Note zu Schol. Od. ad h. l. — Beffer (in der Rec. des Wolf. homer) hat überdies die Bermuthung gedugert daß jene epischen Modi δυπόσθαι ic. alle nur durch falsche Lesung in die homerischen Gedichte gekommen seien, da überall der Bers auch de σπομένοιο, άμα σπέσθαι u. s. w. zulasse, und daß die spätern Episer, dei welchen dies nicht immer angebt, die falssche Lesart nachgeabmt hätten. Diese Ansicht gewinnt viel durch den Umstand daß in der Komposition bei homer durchaus nur έπωπέσθαι, μετασπόμενος ic. gefunden wird. Da indessen II.

έραω liebe, hat von diefer Form bloß Prael. und Impf. mit regelmäßigem Paffiv έρωμαι, έρωσσαι, ερωμενος. Aber bas nach εξαμαι gehende έραμαι ist Deponens jenem Aftiv gleichbebeutend und im Prafens bloß dichterisch. Der Aor. past. aber, ήρ άσθην f. έρασθήσομαι, gleiche falls mit aftivem Ginn, ist in ber Profe gebrauchlich

Die epische Sprache hat statt siedodyp bas Med. siguadung. — Die 2. P. Prael. episch verdoppelt Equadu (S. 107. A. 3.) hat Theore. 1, 78. — Den dor. Corj. egaras für Epyras s. S. 107. A. 35. — Endlich equadde mit altivem Sinn II. n, 208. ift vermuthlich falsche Lesart. \*)

έράω bloß in der Bufammenfegung gebrauchlich, und mit regelm. Aor. 1. έξερασαι, κατερασαι, ausschütten, συνερασαι \*\*) zusammengießen.

Egyaζομαι arbeite. Dep. Med. — Augm. ει — PASS. f. S. 113. A. 8.

έργω f. εἰργω.

ΕΡΓΩ und ἔφου [. ģέζω.

toesive f. toopai.

έρείδω ftuge. — Redupl. Att. f. S. 85.- A. 3. — MED.

έρείων reife, breche transit., ήσειξα: mit einem MEDIO, 3. B. fich die Rielber gerreifen. PASS. reifen intrans. ober gebrochen werden, pf. ερήριχμαι (Hippocr).

Bu bem intransitiven Ginn des Paff. (3. B. 11. r, 441.) gebort nach S. 113. A. 3. der epische Aor. a. act. nurov Il. e, 295. \*\*\*)

ξρεί−

dak Entsiehn solcher Lesart, wenn sie in der Sprache gar nicht gegründet war, schwer zu begreifen ist: und was das wichtigste fit, da bei Pindar diese Formen eben so fest siehn als bei den Alegandrinern (3. B. Ol. 8, 123. 9, 15. lith. 4, 40.) so ist wol ein zwiesacher alter Sprachgebrauch gewiß: ber aber freilich in Homers Mund auf jene Art zwischen Simplez und Kompositum vertheilt schwerlich bestanden haben kann. Und so behölt zenes Urtheil, auf Homer beschränkt, große Wahrscheinlichkeit.

- \*) Rehmlich bas Deponens soade ift ber Zerdehnung nicht fabig so wenig als isaade, diraade ic.: feaude aber fann nur Paffiv sein. Es muß also dort nothwendig gelesen werden, Ens tongle y' konaade.
- \*\*) Mocr. Phil. p. 110. b. nach Bellers Berftellung. Arinot. de Gen. Animal. 3, 1. extr.
- \*\*\*) Da dieser Aor. a. weiter nicht vorkommt, so ist es nicht zu ver=

equino merfe um, equipo it. - Redupl. Att, fiebft bem epifchen ege-

опто, f. S. 85. A. 3. und 4.

Auch hievon geht bas Bas. in den intransitiven Sinn, ums fallen, über, und diesen als den Immediativ- Sinn baben der Aor. 2. act. und das Perselt, norwor, epoquem (s. 143. A. 3. 4.) die aber nur bei Dichtern vortommen. \*) — Bei Pindar Ob. 2, 76. ist, wie Boch aus den handschriften und aus Apolloh. Synt. p. 277. s. beweist, die passive Form sonniers die echte alte Lesart.

Das epische Medium dengermäune gehhrt unbedenklich auch hieber, obwohl es in dieser Romposition im Sinn sich etwas entfernt: bei homer bfters aengesiparto rissen fort (II. v, 234. Od. 8, 727. 20.), hessodus äregspaparn (G. 990.) entruckend.

Agenropas freffe, tommt nur im Pr. und Impt. vor. — Bet Spaiern ift egenrw fur egepw; vgl. §. 92. A. 13.

έρέσσω, ττω, rudere, f. S. 91. A. 9. δίήρεσα hat homer Od.

μ, 444. ξ, 351.

έρεύγω (. έρυγγάνω.

ton's

verwundern daß spätere Dichter ibn transitiv brauchten: so Euphor. fr. 40. i ferner Alex. Aotol. bei Pierson ad Moer. p. 194., bessen in jeder Rudsicht vortreffliche Besserung dieses Fragmentsgrade in diesem Berse versannt wurde, weil er bersamte das unpassende xalor in nande ju verwandeln: dia per nund spiner odoor.

- \*) Auch von biesem, ben Dichtern geläufigen, Avrist Homor geben uns ein Beispiel transitiver Bebeutung die neusen Ausgaben Herdbots 9, 70. Aber die alte Lesart Ageinor hatte, wenn gleich aus handschriften, nicht geandert werden sollen. Gine feste Begersung von Imperfest und Norist ift, jumal in diesen altern Wonumenten nicht möglich. Hatte herodot den Norist gewollt, so muffen wir annehmen daß er Ageique gesagt hatte, wie 1, 164. doeinen.
- Das Thema dregoine in den Wetterbüchern hat keine Begründung. Durch den Gebrauch welchen spätere von dem Worte machen (man s. Schneider im Suppl.) muß man sich nicht irre machen lassen. In dem altepischen Gebrauch ist nichts was eneschieden von dem Stamme koeine absührte. Was in dem Wort drogenpapp dem Begriff koeine estigegen zu. sein scheint liegt dies in der Vrap. dra und im Medium. Der Vegriff einer hits in diren, in koeinen, und in drogenpalpen. Was man ohne weiters wegreißt, sällt zu Boden: daber koeine und signanov ohne Jusammensehung diesen Nedenbegriff von selbst entbalten: seben wir zu dieser sins oder diesem reißen den Begriff dra und das Medium so entstebt drogenpalpen, ich reiße in die Sohe zu mir, und so ist es das passende Verdum für eisnen entrückenden Damon.

έρεύθω röthe, Aor. Inf. έρεύσαι: auch έρυθαίνω, wovon έρυθαίνετο ward roth: lauter homerische Formen. Das Subst. έρυθημα jeugt von der Formation -ήσω, welche zu έρυθαίνω gehörte, wie dieselbe bei άλιταίνω u. a. in welchen die Endung αίνω nur Erweiterung der Präsenssorm ist, nach §. 112, 14. Dagegen in der späteren Form έρυθραίνω ist αίνω Ableitungs-Endung (§. 104, 4.) von έρυθροίς, wie λευκαίνω von λευκός mit der regelmäßigen Flegion λευκάναι 20. Die alegandrinischen Dichter behandelten aber auch έρυθαίνω fo, z. B. Apollon. 1, 791. έρύθηνο. Bergl. κερδαίνω.

έρέφω bede, frange. - MED. Eurip. Bacch. 323. Aristoph.

Velp. 1294. - G. auch ἐρέπτω.

egezow plage, quale. Mur Pr. und Impf.

éçém s. einess und éçopat.

έφίζω fireite, wetteifere, hat bei ben Spifern ein Medium mit gleischer Bedeutung II. 2, 172. Od. 8, 80. wozu gehört έφήρισμαι, f. §. 85. A. 2. m. d. Rote, und έφιδήσασθαι II. ψ, 792. womit das Prås. έφιδαίσω zu vergleichen nach §. 112, 14. nur daß έφιδήσασθαι an der angezogenen Stelle die zweite Silbe lang hat, daher es soust mit doppeltem δ geschrieben ward. \*)

EPOMAI. έρέσθαι fragen, ήρόμην, έφωμαι, έροίμην, έφου, έφόμενος, ein Norist. Fut. έρήσομαι. Die ionische Prosehingegen hat ein Prasens εξουμαι, wovon sie sich bes
Impersetts εξούμην und der übrigen Modi εξρεσθαι, εξοωμαι 12. eben so gut abristisch bedient; und das Fut. εξοήσομαι.

Man findet febr oft die Betonung egeodal, und balt dies far Prafens; welches aber, da ein Indicativus equius, egerat ic. nir, gend vortommt, nicht bentbar ift. Da nun auch die avrifische Betonung egeodus, enegeodus bfters von den handschriften dars geboten wird, so ift tein Iweifel daß diese allein die richtige Schreibart, die andre aber daraus entstanden ift, daß man, nach gram=

\*) Diese Schreibart hat Wolf mit Recht verlassen: s. §. 21. A. 7. boch läßt sich baraus schließen daß die Griechen diese homerische Verlängerung nicht durch Dehnung des Vokals (gleich als von Lous Foxos) sondern durch Accent oder Istus ausdrückten (bgl. §. 9. A. 2.). Indessen ihrein mir duch dies nicht durch dinreichende Analogie begründet: und so ist es wohl der Beachtung werth, daß die alten Grammatiker, nach dem Scholion dei heyne, auch eine andre Schreibart auf der Wahl batten, egizhoavstau. Bgl. die doppelte Schreibart alogie, und allegalos, Legil. 1. 60, 8. s.

grammatifcher Gewohnheit ein Prafens Toopar annahm. Bgl. oben grooupr in eralem. \*) Diefe Annahme ward febr beganfligt burch das wirkliche Dasein des tonischen Prafens expopus, welches man fur die bloge ion. Debnung des gewöhnlichen Egopas bielt. Betrachten wir aber alles angeführte und Die griech. Analogie genau, fo fann fein 3weifel fein daß bas ion eigquar bas wahre Thema, und epsodas ber regelmößige Noriff davon ift (vgl. aysgeodai), ber nun fein naturliches Augment annimt, ήρόμην. Wenn wir nun aber bas ion. eigero te. für Imperfett erflaren fo ift nicht ju lengnen, bag wir nur auf bie dufere Form febn, da in Absicht ber Bebeutung bier grammatifche Scharfe nicht mbglich ift; inbem, wie wir in ber Syntag Jehn werden, alle diese jur lebendigen Ergablung eines Gesprachs geborigen Verba so sehr gewöhnlich im Imperfett fiehn, wie exe-Leve, godia, errene, und baber auch ton. Auch bei Somer'tom=' men eigopai, eigeodai, eigopai te. oft genug vor; aber auch mehrmal equiusda, Egotto, Egeto (für Egeo), Egeodat. finde ich in Diefen Gedichten bie Betonung ipiodas angeführt; und da der Sinn hier eben so wenig als bet herodot entscheis ben tann, fo fieht man mit Recht in der epischen Sprache die Formen mit a und mit a für einerlet an, und läßt es baber bei ber Betonung speadat. Go tonnte man alfo j. B. 11. a, 513. P, 508. zwifchen ben Lesarten eigero und igero zweifelhaft bleis ben; aber die bessern Sandschriften baben für jenes entschie= den. — Von diesem alten Verbo bat also die gewöhnliche Prose blog das hiftorische Tempus beibehalten, das durch die Quanti= tat bes. Stamms und burch Mecent als Aor. 2. fich aussprach, und wozu bas Prafens entbehrlich mar, wegen ecwrav.

Spätere, die aorifische Bedeutung von Agaueroc verfennend, singten conadueroc Paul. 4, 12. — Das Gut. ift in der ion. Form eighvopau der Berwechselung mit dem passiven eighgopau, unter einer, unterworfen; daber mol kneuphvopau vorgezogen ward.

Die ionische Einschaltung bes e findet fich bet homer egeodai, egeorio it., und bet herodot 3, 64. wo diesenigen handschriften welche energieres geben nicht ju berücksichtigen sind. —
Die epische Sprache batte in dieser Formation auch die aftive
Form eg ew, Il. 1, 128. Od. 4, 31. 1, 229. die alsbann mit
dem Futur egew von eige, einer nicht ju verwechseln ift: egelouer
für egewier Il. a, 62. — Eine verlängerte Präsensform in der,
selben Sprache ift egesern. Will. aleeirw.

. έρπω frieche, gehe. Augm. ε.. Rut Prael. und Impf.

း နိုင်ငံတ

<sup>\*)</sup> Daß schon die griech. Grammatifer die Schreibart Tgeodat für misbrauchlich entstanden bielten, ethellet aus Etym. M. v. Eigw und Acciovat, so fehlerhaft diese Artifel auch find.

šópa gehe fort, šópýsa, nobysa.

tovate ein alter Avist, wovon bei homer bas Compol. andegas, anoloap, anaegases, vortommt mit der Bedeutung fortreißen, forts
fcwemmen 11. ζ. 348. φ. 283. 329. Als Prafens fann ebenfalls
fcom als amiat., ober EPAD angenommen werben; f. Legil. 11.

έρυγγακα ruipfe, floße aus, f. έρευξομαι \*) aor. ήρυγον.

Das einfachere Thema egeryw fommt in aftiver Form nicht vor; dagegen baben homer und herobot, und späterbin die unatischen Schriftsteller egeryopau, welche lettere auch flevelaum bilbeten. Homer bat wie die Attifer floryw. Die Bedeutung bat Modistationen wovon man die Werterbucher nachsehe, in welchen aber auf die Berschiedenbeit der Formen nicht die gehörige Rücklicht genommen ist. S. Lobelf ad Phrya. p. 63. 64.

toudulen l. egendo.

špúna halte, ab, špúka, houka,

Die Spifer haben noch einen besondern Aprift spoundor, dev-

igow und eigiva (f. S. 84 A. 1.), ziehe; ein nur bei ben Joniern und bei Dichtern gebräuchliches Berbum; hat furz v in ber Flegion. — Das MED, geht über in die Bedeutung verten: f. Legil, I. 18.: und nur in dieser findet sich auch eine vorn abgefürzte Form, ξύομας. \*\*) Diese ist auch in der att. Prose gebräuchlich, und hat in der att. Poeste das v in der Flegion immer lang, ἐξέδσαμην. Bet den Episern aber ist es auch bier furz; II. d, 29. ξύσαμην: daber bei ihnen, wenn das Metrum die Lange ersodert, auch diese Form mit dem σα geschrieben werden sollte: aber die Ausgaben baben gewöhnlich ἐξξίσατο, ξύσατο, αυτο, auch im Falle der Länge. \*\*\*)

\*) Ich habe obne Bedenfen dies Futur gefett well es fich aus al. Iem obigen von felbft ergibt, und es nur Jufall ift bag, ich wen nigftens, tein Beispiel fenne.

24) Das ich burch ben Ausbrud, abgekurze, nicht biese Form für bie jangere erklaren will, sondern vielmehr Grund zu haben glaube bas i für einen Insat ju balten, barüber s. aben S. 112. A. 23.

\*\*\*) Beil nehmlich govaadas aus der attischen und gewhhnlichen Sprache gelanig war, so legte man diese Quantität auch bei den Spifern sum Grunde und nahm jenes grockens bloß für epische Bertürzung. Auch in der Farm deraadas machten frebeter here Herausgeher einen Unterschied zwischen deraadas, deraadas, deraadas, ziehen und devaadas verten. S. Legil. Die kolgerichtigkeit dessen was ich dort und hier vorgetragen babe in klarz und entweder muß man, mit mir, die radikale Kürze durch alle Bedeutungen annehmen, und die Berlängerungen durchaus mit

In der paffiven Horm diese Berbi ift es zum Theil schwer, besonders bet der Berschiedenheit der Bedeutungen, die Tempora richtig zu unterscheiden. Das Pf. pass. hat vermöge der Reduplisation, auch wenn man es von zow bilden will, nothwendig die Silbe ei als Augment. Dem Sinne nach gehören wol mit Sicherheit hieher die Formen eigerras oder eigenau Plusq. eigerro, eigenzo, il, 5, 75. a, 69. o, 654. von den Schissen woche heraufgezogen worden sind, oder waren. An der Stelle Od. 2, 90. fann man zweiseln od eigen Plusq. oder Aor. syncop. ift (§. 110. A. 7.). ") Auf jeden Fall geht, da die Stammsilbe des Aor. sync. stets mit der des Pf. pass. übereinsommt, wenigsstens für die epische Sprache hervor daß die 1. sing. pf. pass. nicht mit dem o sondern mit langem v gebildet war. \*\*)

In der Bedeutung retten, bewachen, fommen die Formen souwoat, souro, esquo ic. mit langem w, baufig vor, thunen aber jum Pf. und Plusq. dem Sinn, und wo die lange Silbe als Augment fehlt auch der Form nach, nicht gerechnet werden. Norist (Aor. lyncop.) thunten diese Formen nur dann sein wenn sie ein im Augenblick vollendetes Retten, Entreisen bedeuteten; allein die allermeisten Stellen sind entscheidend für die Dauer der Handlung. So ist eigero, source a. D. sovo deutliches Impersett 11. w, 499. o, 138. v, 555. z, 507. wo es überall heißt schütz.

oo schreiben, oder man muß vbiges övodupe für verdorben erklaren (f. Spihner Prosodie S. 68.), was eine rubige Kritik gewiß nicht wird durchsehen wollen. Daß die Verschiedenheit der Quantität in die Verschiedenheit der Bedeutung sich allmählich vertheilen konnte ist gewiß; und der Gebrauch der Attiker zeigt es: aber daß es früherhin nicht so war beweisen die Verbalia kovua, kovolus z. von der Bedeutung sichen, horige, frud; z. von der Bedeutung sichen. Daß die epische Sprache in diese Periode noch gehört, ist schon an sich wahrscheinlich: vbilges dvodupe gibt ihm kritische Gewisheit.

- \*) Die Stelle lautet so: "Aμφίνομος δ' "Οδυσήσε έείσατο χυδαλίμοιο Αντίος αίξας, είζυτο δέ φάσγατον όξύ, Εί πώς οδ είξειε Ουφάων. Dier scheint είζυτο gang zu stehn wie Od. χ, 79. εἰρύσσατο φώσγατον όξύ. Man kann aber auch die Folge der Lemporum so fassen: "er subr auf Odysseus zu mit gezogenem Schwert" und dann ist είζυτο l'lusq. desselben Medit wovon εἰρύσσατο Norist ist. Odite der Oichter den Norist gewollt, so konnte er sagen εἰρύσσατο δὲ ξίφος όξύ. Ist gleich dieser Grund nicht schlagend, so mbiste er doch dinneichen um das einzige Beispiel des Aor. kyncop. είζυτο, ganz als Medium transitivum sür εἰρύσσατο, zu entegernen: vgl. §. 110, 8.
- \*\*) Bon elovoμas, elovody, das bie große Analogie der Berba, die den Botal in der Flerion verfürzen, verlangt, finde ich tein Beispiel. Rur aus gang späten Schriftsellern wird von geesdas, retten, angeführt έξψυσην ward gerettet, f. Steph. Thes.

schingte, schützest, ganz übereinsimmend mit dem deutlichen Ampersett in II. 3, 403. olog yag egrista "Nior" Extes. Sen so elevre, giaro, von verwahrenden Riegeln, Mauern, Wichtern II.  $\mu$ , 454.  $\sigma$ , 515. Od.  $\varrho$ , 201.: und gleiche daurende Bedeutung haben die Infinitive elgvodu, legvodu, plodui durchaus, 3. B. Od.  $\gamma$ , 268. 4, 194. II. 0, 141. Es ist also star das alle diese Formen zu der Syntope des Prasens und Impersetts gehören wovon §. 110, 6. — elgviero elgvo, eggioodax eggiodus. Ja den Judisativ selbst hat nicht nur Apollonius, 2, 1210. Egviar er bewacht, sondern auch Homer, indem die 3. pl. elgvierax an den Stellen II.  $\alpha$ , 239. Od.  $\pi$ , 463. im Sinn von dewahren, beodochten sieht, und also in Uebereinstimmung mit den angesührten Stellen nicht aus dem Begriff des Persetts zu erklären ist, solglich nur Präsens sein tann.

Es bleiben einige Stellen übrig wo ber aorifitiche Sinn sich leichter zu fügen scheint als ber impersektische, Il. 2, 23. und 338. Lovzo, Soph. Oed. T. 1352. (lyrisch) Lectro: biese erklären sich hinretchend aus ber größern Freiheit ber ältern Sprache in Ab-

ficht des biftorifchen Temporis.

Dben S. 95. A. 17. ift gezeigt bag in ber epischen Sprache bas gutur von egico wieder egicu lautet. So ift also auch die Medialform egico a. Il. 5, 422. 1, 248. v, 195. zu betrachten, da homer zu den Verbis hoffen, vorhaben, wenn von einzeln Ereigniffen die Rede ift, diese nie ins Prasens sondern immer ins Futur oder in den Aorist sept.

Roch sind zwei besiedische Formen zu merken: 1) e. 216. Inf.
e. εξούμενα e mit kurzem v, für έρθειν ziehen: also ganz analog ber Formation auf μι, wie δεικνύμεναι für δεικνύναι; s. §. 110.
A. 2. 3. 4. ξουτο gleichfalls mit kurzem v, und mit pass

fivem Sinn ward bewacht, verwahrt.

ἔρχομαι gehe, nimt von ΕΛΕΥΘΩ fat. ἐλεύσομαι, nor. ep. ήλυθον, gew. ήλθον (§. 110, 4.), ἐλθεῖν κ. Imperat. ἐλθέ (§. 103, §.). Perf. ἐλήλυθα.

Die Spifer verlangern die erfte und britte Silbe diese Berfefts so: silhilovda "): und diese Form erfahrt im Plural wie-

<sup>\*)</sup> Sievon ift nur die erste Verlängerung rein episch, so wie die in kurhung (s. 85. A. 5.). Das ov ist nur der hervortretende eigentliche Laut dieses Persetts, Movda, wie 5. 97. A. 4. gezeigt ist. Das angebliche Persett fluda wäre also gegen die Analogie, wozu bet Bestodus d. 660., wo der Avrist eben so gut siebt, teine Beranlassung war: dort ist also die Lesart der alten Ausgaben und zweier Handschriften bet Gaissord (Bárocc. Medic.) Alvoquer herzustellen.

der die Syntope, edifilovouer, s. 5. 110, 10. Bon iliflouer, vre s. ebend. A. 8.

Das borische fredor, erdeir, f. S. 16. A. 1. d.

Außerdem ist schon oben S. 108, 10. bemerkt daß das Berbum elm dem Gebrauch nach mit zu diesem Berbo gesthet. Nehmlich statt der Nebenmodi des Prås. werden weit gewöhnlicher die von elm, statt des Jmbers. ησχόμην das Imps. ησιν oder ησ, und statt des Futurs der Lidic. Praes. είμι gebraucht: so daß also, wenn wir den bei weistem vorherschenden Gebrauch zum Grund legen, dies Bersbum so zusammengesett ist: Praes. έγχοραι C. τω Ο. τοιμι Imp. τοι Inf. ιέναι Part. ιων. Imps. ησιν οδ. ησ. Pf. und Pl. ελήλυθα, έληλύθειν. Αστ. ηλθον, έλθετν 10. Fut. είμι, über dessen übrige Modi noch nachzusehn oben bei είμι S. 108. 2. 23.

Daß die Kormen von eine ther Leichtigfeit wegen, in einem so gangbaren Verbalbegriff, besonders in den vielen Compositis, den entsprechenden schwerfälligern Kormen von έρχεοθαι und ελθείν vorgezogen wurden, wozu bei ήρχόμην noch die Zweideutigfeit sich gesellte, ist einseuchtend. Doch waren die lettern nie ganz außer Gebrauch sondern traten ein überall wo Deutslicheit oder Külle der Rede dadurch gewannen. So hat Aristoph. Thesm. 504. περιήρχετο, Arat. 102. 118. ήρχετο, Soph. Oed. Col. 1206. έλεύσεται, U. s. S. Elmsl, ad Eur. Heracl, 210. Lob. ad Phryn. p. 37. 38.

Bu biefer Bermischung ber Formen gefellt fich noch, fur bie Gewohnheit anderer Sprachen, eine Bermischung ber Bedeutungen gehn und kommen. Die Formen von Erder haben ein entschiednes Uebergewicht fur die Bedeutung Fommen, so daß nur sehr selten z. B. Ader von einem weggehenden, hingehenden vorfommt "); und eben so

fels

<sup>\*)</sup> Reispiele dieser seltneren Verbindung selen: Soph. Philoct, 1182.

µh žlong geb nicht (fort); Ken. Anab. 7, 8, 9. εἰ દીનિવા τις
(wiewohl dies bort noch als ein kommen an den entsernten Ort
sich denken ließe): 3, 1. 5. συμβουλεύει ἐλθάντι εἰς Δελφούς ἀνακαινώσαι bier ift nehmlich der Gedanke zu erganzen, συμβουλεύει ἐνται εἰς Δη καὶ ἐλθάντα ἀνακοινώσαι.

felten die von eine im Sinne von Kommen '). "Loxevoal aber steht zwischen beiben Beziehungen ziemlich gemein. In ber Bufammenfegung hingegen, wo bie Praposition biese Beziehungen meist bestimmt, sind alle brei Themata wirklich auch ber Bedeutung nach vollig verbunben. ")

eodnusvos angethan, geffeibet, ein befektives Part. Perf., eigentlich wol nur ionisch (Herod.); doch haben es, und zwar mit dem Augment, ήσθημένος, Euripides (Hel. 1555.) und einige spätere (f. Steph. Thes.)

εσθίω esse, hat von dem alten έδω Fut. έδομαι (§. 95. A. 21.), Pf. εδήδοκα, Pf. paff. εδήδεσμαι, aor. paff. ήδέσθην, adj. . verb. έδεστός. — Aor. Act. έφανον.

Die Dichter hatten auch eine furgere Form 2000, Il. w, 415.

\*) Dies hauptsächlich nur wenn die Beifügungen ein bieber fommen zu erfennen geben, wie in avore tre —; Xen. Anab. 7. 7, 6. oun fire ale rovel and cover over ber Gegensat, wie in chires nat ansorres.

Benauere Betrachtung wird übrigens zeigen daß die Vertheilung der Bedeutungen gehn und kommen nicht sowohl in dem Stammbegriff der Burzeln, als in den Temporalbegriffen liegt. Die deutsche und die lat. Sprache mit ihren Verwandten der liegt. Die deutsche und die lat. Sprache mit ihren Verwandten die nehmlich das gehn nach dem Orte wo der Sprechende ist, oder wohn der Gedanke sich verseht, durch ein besonderes Berbum kommen, venire, aus. Im Griechischen ist kozoodas deides, indem die Beziehung kommen durch Jusammenhang sich kund ihut. Der Aprika hador, als Moment der vollendeten Handthust. Der Ankunst, wosche wir also immer nur das Verbum komUrt der Ankunst, wosche wir also immer nur das Verbum kommen brauchen können: "als er kam"; sei dies dort oder bier.
Im Kutur sind er wird gehn und er wird kommen wirding wei verschiedne Lemporalbegrisse: indem leisteres wieder bloß an den Ort der künstigen Ankunst versetz. Es sind also zwei Kormen nötbig: sia heißt er wird gehn, und für er wird Kommen greist die griech. Sprache zu dem Verbo han, ich sommen (d. b. din angekommen, din da); also hiere wird kommen (d. b. din angekommen, din da); also herbo han, die er wird gehs binzusügen: ngoasozasa bringt in allen seinen Theilen den Verschalt die Verdossitionen die Endpunste des Gehns dinzusügen: ngoasozasa bringt in allen seinen Theilen den Nommen aus als hidoo, aber es ist immer der Moment des Abgangs, solglich nie ein Kommen. Das Gesagte enthält die haupt-Andentungen im ganzen und großen; das besondre und ausenahmliche gibt eigne Beobachtung.

sodovoi, 476. sodor, ble bes Metrt wegen selbst von attischen Dichtern gebraucht ward; s. die Stellen aus Komitern bei Athen. 7. p. 277. f. 13. p. 596. b. 14. p. 645. a. Auch die Stammform sow brauchen die Episer bsters und selbst hippostrates noch, de Vet. Med. 9. sow ze und nirm. Der Inf. davon ist bei den Episern spnkopirt somerau (S. 110, 6.); und vom Pers. 2. haben dieselben das Particip sonow. Won son ediform und ben Formen edifosamus 20. s. 97, 3. nebst Legil. I. 63, 29. (p. 295. u. 297.) Ran dem ungebräuchsischen MAFA bet die arkeitische Ribel

Bon bem ungebrauchlichen DAFA bat die griechtiche Bibel bfters bas bem Futur Bopas analoge payopa, 2. P. payeaus (§. 87. A. 8.).

έσπετε, έσπον, έσπόμην f. εἰπεῖν und έπω. ἐςιάτο bemirte. Augm. εμ εὐαδε f. ἀνδάγω.

εύδω, καθεύδω fclafe, εύδήσω, καθευδήσω. Augm. εύδον, καφεύδος aber auch ηύδον, καθηύδον, und εκάθευδον (f. S. 84. A. 3. S. 86. A. 2.)

Die Formen mit qu find eigenthamlicher attisch: Plat. Symp. p. 203. b. quosio, p. 217. c. 219. c. 200 quodor: 200 vift gesschrieben bei Aristoph, Eccl. 479. Av. 495.; exadoudor haben Xenophon und die meisten.

εύρίσκα finde, Aor. εύρο», Imp. εύρά. Fut. εύρήσα pf. εΰρηκα. Aor. past. εύράθην adj. verb. εύρετός (§. 95. A. 6.). — Augment §. 84. A. 3. — MED.

Unattische Schriftsteller formiren ben Aor. Med. als Aor. 1. zugaup ftatt evedup: f. S. 96. A, 9. und Lob, ad Phryn. p. 139.

evrouat bete. Dep. Med. - Augment S. 84. 2. 3.

Der Aor, syncop. educo ift in einem epischen Fragment bet Schol, Soph, Oed, C. 1377.

εύω roffe, fenge, εύσα. Hom. In ber Profe gewöhnlich αφεύω, αφεύσα,

In den Mundarten mar auch aquein. Bei Aristophanes schwantt die Lesart: doch die bessere Autorität ist für apeiein. Go auch apei-

<sup>\*)</sup> Raum jur griech, Sprache ju rechnen find einzele Formen welsche bet späteren Schriftstellern noch von bem Stamme GAIfich finden, wie gazovor beim Paraphraften von Dionys. de Aucupio (Schneid, Oppian, p. 179.) und gaziore beim falschen Phoseilibes 145.

doeroa bet Simon. fr. 136. und αφείσαις bet Nicand. ap. Ath. 2. p. 61. a. — Die Aussprache mit dem lenis ein und avo ift aus einzeln Formen und Ableitungen bekant, worunter aneuneause (Helych.) in der Bedeut. verdorren, acabro derre u. f. w. Aber mit avo, zunde, (f. ob.) werden die hieher gehörigen Formen mit Unrecht jusammengeworfen, da der Stammbegriff wesentlich verschieden ist.

έχθω haffe, bloß Prafens und blichterisch (Soph. Eurip.): daber απεχθάνομαι werde verhaßt, απεχθησομαι. Aor. ήχθόμην bichterisch, gew. απηχθόμην. Pf. απήχθήμαι, bin verhaßt.

Dies von jeber in der Grammatit angenommene Berbaltnis ber Formen dieses Medit hat man verlaffen wollen und ein dem Aftiv entsprechendes Prafens ExSount, anixIouat, neben -arount aufftellen, wovon also ήχθόμην, απηχθόμην Imperfett mare. Bir muffen baber bas mabre Berbaltnis burch ben Gebrauch ber alteren Schriftsteller begrunden. Go fann alfo gufbrberft annxθόμην nicht Imperfeit fein, sondern nur-Norifi, menn es in unmittelbarem Bufammenhang mit bem Prafens fiebt. Go gleich bei homer, Od. 5, 366. olda or' nydero naar deolar, alfo: "baß er allen Gottern verhaßt geworden ift" folglich "verhaßt ift". Eben fo U. 1, 300. anigoeio: ferner Xen. Anab. 5, 8, 25. Pavμάζω ότι, εἰ μέν τινι ὑμῶν ἀπηχθόμην, μέμνητε - εἰ δέ τω έπεnoveroa u. f. w. und so ift auch ber Conj. beutlich Aorist 11. d, 53. Tas dianigoui, brav toi anix Swrtai nigi ungi. "Diese ... jerfore, wenn fie dir einft follten verhaft geworden fein". Dan pergleiche ferner folgende Stellen in Platons Apologie: querft, bas Prafens: p. 24. "ich fage euch bas alles unverhoblen: xal-Tot olda oredor ore role adrole anerdavous bag ich mich eben Denfelben verbaft mache" nehmlich, baburch: p. 21. wo Gofrates feine Runde ergablt bei ben weife scheinenben, und wie er einem berfelben ju zeigen gefucht babe bag er es nicht fei, und · dann hingu segt: έντευθέν ούν τούτω τε απηχθόμην καί πολλοίς των παρόντων: und gleich barauf: καί ένταυθα καλείνο καί άλλοις πολλοίς απηχθόμην. μετά ταῦτ' οὐν ήδη έφεξης ήα, alodaroueros μέν - ότι απηχθανόμην, wo bas Imperfett und die Norifie im deutlichften Berbaltnis fiehn. Dem. Olynth. 2. p. 34. "bas fage ich nicht, is' andy Supal ricin bud" offen= bar vom unmittelbaren vollenbeten Erfolg ber Rebe; und gleich Darauf allgemein "benn ich bin nicht fo thericht, wes anexeareσθαι βούλεσθαι μηδέν αφελείν, νομίζων. Die Stellen aber mo Axoero, angxoero als Impf. fich übetseben lagt, war verhaft, werden wol überall, fo wie andere Morifte, im Ginn des Dlusg. fich faffen laffen "batte fich verhaft gemacht, war verhaft gemorden", wie Il. y, 454. Eurip. Hippol. 1402. 2gl. besonbers 11. 5, 200. Demungeachtet fieht man ben Inf. anixoroda. nicht

nicht nur überall als proparoxytonon, sonbern ausdrücklich auch hat Lex. Seg. 6. p. 423, 25. die Glosse Anix Deudau dispouss di nore nad anex Gares du. Auch trage ich Scheu II. p. 23, Eur. Med. 290. Thuc. 1, 136. Plat. Rep. 1. p. 343. e. Lys. c. Andoc. p. 108, 2. die avristische Betonung mit Zuversicht zu empfehlen, nicht sowohl well; wie gewähnlich beim Insnitiv, der Sinn, ob Avrist oder Prasens, nicht eben so entschieden sich ausspricht; sondern weil ich doch auf einzele Beispiele dieser Bestonung aus Handschriften warte. \*) — Der Ind. Praes. anix-domas (der demungeachten nicht bestemben dürste; vgl. aiodomas) ist falsche Lesart in Eurip. Hippol. 1260. und Thessrits Gebrauch (7, 45. anix dexas) hat nicht genug Autorität.

έχω habe, halte. Fut. έξω mit dem Spir. asp. nach S. 18, ς, Imps. είχον. Aor. (gleichsam von ΣΧΩ) έσχον, σχείν, Part. σχών, C. σχώ, σχής comp. παράσχω, παράσχης 1c. Ορτ. σχοίην S. 88. A. 4., Imperat. σχές, S. 110. A. 4. (παράσχες S. 107. A. 20.), Med. έσχόμην, παρασχέσθαι, παράσχου (vgl. S. 107. A. 25.) 1c. Bon diesem Aorist σχείν geht (nach S. 111. A. 4.) ein neues Futur σχήσω aus, und daher Pars. έσχημα pass. έσχημαι, aor. p. έσχέθην. — Adj. Verd. έκτός und σχετός.

Auch ein neues Prafens geht aus diesem Aorist hervor, soxw, welches nehst dem Futur oxiow hauptsächlich gesbraucht wird wenn die in dem nachdruckslosen szein liegens den bestimmteren Begriffe festhalten, hemmen, ergreisfen ic. gehoben werden sollen. Der Aorist soxon gehört auch, da die dauernde Natur des Begriffs haben dem Aorist wenig zusagt, mehr diesen bestimmteren Begriffen zu, wenn sie vorübergehend gedacht werden, faßte, hielt an ic. In den Compositis hat sow meist eine dieser bestimmsteren Bedeutungen, baher auch der Aorist nagesoxon u. s. w. in diesen weit geläusiger ist.

Bon ber paffiven Bebeutung bes Aor. Med. in Compositis f. S. 113. A. 11.

Heber

<sup>3)</sup> Beffer bat fie noch nie in einer hanbschrift gefunden. Die eine Anfahrung bes oben angezeigten Surividischen Berses bei Plutarch mit anexdeiodu, enthalt eine Spur; f. Elmsley, der auch anexdeiodu. dort geschrieben bat.

Meber die Art wie aus Exw T-oxov entsteht f. oben bei Esnov unter Exw. In toxw ist das i Stellvertreter einer Reduplisation wie wir sie vollsändig sehen in minum, rirropas u. d. g. wo ebenfalls ur, xv der synkopirte Stamm sind, wie bier ox. Dieses i warde den spir. alp. haben, wie in schui; aber auch bier, wie in exw selbst, ging er wegen des x in den lenis über, was in der altern Sprache bausiger geschah: vgl. 2004s in S. 18. Anm. 4.

Nuch ber unaloge Imperat. uze tommt vor: und zwar in diefer einfachen Gestalt im Orafel in Schol. Eur. Phoen. 641. wo aber die Lesart nicht sicher sieht. Defter als compol., wie na-paaze: s. Porson. ad Eur. Hecub. \$36. Orest. 1330. wozu man

fuge Plat. Protag. p. 348. a.

Die Dichtersprache hat von einem Thema ZXEOL bie Formen Lordon, azedien, azedon, wovon f. S. 112. A. 15.

Bon bem Berodotischen eiger für eige f. g. 112. A. 7. — und pon özwa, obrogweite S. 85. A. 5.

An der Stelle, Il.  $\mu$ , 340. hat die Schreibart navai yao éndaro (nehmlich nistai) mit der Erflärung "waren verschlossen" von seiten des Sinnes und der Verbindung, und durch den Gegensaß I, 58. navai d' diprovio nistai, am meisten sür sich. Redmen wir, mit Bolf, sie an, so ist der einzige Beg analoger Erflärung dieser: Ozevs, Riegel, hat diese seine Bedeutung von dem Verbo kw; und die Annahme daß énixw ras nistas juhalten, verschließen bieß, ist gant in der Analogie gegründet, wie man immer noch sagte énixes ra dias, rap yloosan 1c. Da wir aber oben §. 85. A. 5. gezelgt haben, daß draya das Ps. act. war, so ist dynai eben so richtig gesormt wie dynai neben dynoxa, und mit dem ins Passiv chergehenden Umslaut, wie in awgro. So ist also śnoxaro die ion. 3. pl. plusq. pass. von śnoxa. ")

Kolgende Composita von exc haben noch befondre Ei-

genthumlichfeiten:

ανέχω. Dies bekommt wenn es im Medio ανέχεσθαι die Bedeutung ertragen hat, im Impf. und Aor. das boppelte Augment (S. 86. A. 6.) ηνειχόμην, ηνεσχόμην (ανασχέσθαι).

Die Schreibart engento ift von dem angeblichen Praf. enoipropus ber ganz unhaltbar i denn da das einfache olyrorat offinen beitet so kann es durch diese Zusammensehung nicht schließen betwen. Don okzopust abgeleitet wäre sie in sich wol haltbar, gibt aber dort keine durch Leichtigkeit sich empfehlende Berbindung der Gedauken.

Das einfache Augment kommt in blefer Bebeufung des Berbi jedoch auch vor, theils in der Mitte, dreazoung Arift. Pace 347. theils vorn, frezouesda, welche einkeuchtende Derfiellung von Küffer, flatt des unmetrischen freszouesda Arift. Lysiftr. 507., Porson und andere durch Misverstand als ungriechisch verworsen haben.

αμπέχω umhulle, Impf. αμπείχου, Fut. αμφέξω, Aor. ήμπισχου, αμπισχείν. MED. αμπέχωμαι ober α μπισχνοῦμαι (§. 112. Α. 20.), trage, habe an, f. αμφέξομαι, nor. ήμπισχόμην.

Auch hier kam bas boppelte Augment vor. 3mar in Aristoph. Thesm. 165. wo juniozero steht, ist ber Asrist stened, und wahrscheinlich stand juniozero, welche Form des Imps. ist aus den handschriften in Plat. Phaedo. p. 87. b. hergestellt ist, und

auch bei Lucian fiebt, Peregr. 15.

Man nimt bas Prafens auniare an, welches auch fur fich betrachtet, fo gut wie toxo neben to, nicht nur gulaffig ift fonbern auch vorfommt (f. Elmsl. ad Eur. Med. 277.). Demungeachtet ift bas in ber gewöhnlichen Sprache fo baufig ericheinende muniozor nicht bas Imperfett bavon; wie fcon allein die Form auriozer lebren mußte. Allein fur biefe nahm man nun wieber ein Prafens aumioxem an und fand bies auch befidtigt nicht nur durch die Gloffe aumuzovueror bei helichtus, sonbern auch burch die gleichlautende Bariante in Arift. Av. 1090. Dag im att. Dialeft eine Form iozem, auniozem existiren, und vollends αμπίσχω und αμπισχούμαι fo burcheinander gebn follten ift bochft unmahrscheinlich. Run ift aber an der ariftovbanischen Stelle die alte Lesart aumugrouperor, welche schon allein burch die Darallele imwzvorpas aufer 3meifel gefett wird: es if also offenbar daß die Form auniozovua, blog durch Misverfand bes Mor. duniozeir nicht nur in ein Theil ber Sandichriften bes Ariftophanes, fondern auch in den Befpchius gefommen ift, wo bie Gloffe dunioxeir bicht vorhergeht. \*) Dag nun aber - ήμπισχον, αμπισχείν wirtlich Morift ift, lebren bie Stellen bes Ariftophanes und folgende Gloffen des Befochius: 'Auniogeir, neοιβαλείν. Ήμπίσχετο (1. ημπισχε), περιέσχε, περιέβαλεν. Ήμπίσχετο, ένεδύσατο, εφόρησε, περιεβάλλετο (1. περιεβάλετο). 11πο ίσ erbel.

<sup>&</sup>quot;) Das die Lesart auniozodueror im Aristophanes grade in so guten handschriften steht wie im Cod. Ravenn. darf den Kritiker nicht irren, wo die innere Analogie so entscheden ist. Bielmebr ist flar das eine dem gewöhnlichen Grammatter so fremde Korm wie duniozrodussi, und die sich durch echte Analogie so beswährt, nicht durch Aufall voer Febler in die handschiften sommen tann, und daß folglich die schlechteste, die sie darbbte, in solchem Falle Gewicht bekäme gegen die beste.

erhellet allo, daß diese Form nicht zerfällt in Apr-10200, apn10220, sondern in Apn1-0200, apn1-0220, indem anstatt apn20200 das Augment auf die Praposition überging, Apn1-0200.

ύπισχνέομαι (β. 112. Χ. 20.) verspreche, ionisch (Hom. Herod.) ύπίσχομαι. Fut. ύποσχήσομαι. Αοτ. ύπεσχόμην, Imp. ύπόσχου \*). Perf. ύπέσχημαι.

εψω τοτρε, εψήσω ις. Adj. verb. έφθός, movon f. g. 22. A. 2., der εψητός, έψητέος.

Bon fyee bei herodot und ipeir bei hippotrates f. §. 112. Anm. 7.

EA und EA f. S. 108.

் ச்ன்யுசு நிரே சீல்யுசு [. வீல 3.

Z.

Zάω lebe, hat in der Zusammenziehung nach S. 105. 21. 14. jum Dischlaut 7: und ist bei den altern Schriftstellern hauptsfächlich im Pr. und Impf. gebrauchlich, so wie βιόω hauptsfächlich in den übrigen Temporibus.

Die Formen mit dem  $\eta$ , besonders Imps. Tog, To, haben den Sprachgebrauch zeitig in die Formation auf  $\mu$ t verlock, so daß man auch Top sagte und im Imperat. Tod. Ersteres wollte Herodian sogur gegen Tow behaupten (f. dessen 42. Fragment bei Hermann; S. 460. bei Pierson), aber unverständig aus Togs, Top es beweisend. Aristophanes Gebrauch von Tow sührt er indessen selbst an, das auch Eurivides, Plato, Xenophon ic. übers all haben; und entschieden wird die Sache durch die 3. pl. welche nie anders als Tow vorsommt. \*\*) — Merkwürdig ist dasher daß derselbe Herodian (sr. 43.) und zwar im Jusammenshang mit diesem Ausspruch, das an Top so nothwendig sich ansschiedende Tod. verwirst. Dies kommt in der griech. Bibel und

<sup>\*)</sup> Ein Imperativ paff. Form inooxidoni, der bei Plat. Phaedr. p. 235. d. bisber gelesen warb, war handschriftlich schwach begrundet. S. Better.

<sup>\*\*)</sup> Auffallend daß Pierson zu Moer. p. 148. durch Serodians Autorität sich bestechen ließ, so daß er das sehr verständige Urtheil des Grammatitets im Etym. M. p. 413, 8. (welchem beizustigen ib. p. 410, 49 ff. und Tho. M. v. \*Zwv) schnöbe verwarf und das dort gerügte kyn in Eurip. Alc. 651. (wo allerdings einige Codd. so haben) in Schut nahm. Es ist nichts weniger als wahrscheinlich daß die Abschreiber das von kyn so abtonende kow an so vielen Stellen in die alten Schriften gebracht haben sollten, sondern weit eber das Gegentheil. S. noch Fischer 1. p. 125. s. Bet Demosth. Timocr. 702, 2. steht allerdings kyn ohne alle bekante Bariante.

und einigemal in der Anthologie vor \*): aber in haben Eurip.

Iph. T. 699. und fr. Phrixi, Soph. fr. Danaës.

Bon Formen außer Pr. und Impf. ift bei ben altern Schriftfellern noch am gebrauchlichsten bas hurur, als those Aristoph. Plut. 263. Zhoovo: Plat. Rep. 5. p. 465. d. Those ib. 9. p. 591. c. und bet Dem. c. Aristog. I. p. 794, 19. Gyorrai, welche Form bei ben fpatern bie gewbhnliche ift. Diefe bedienten fich benn auch des Aor. 1. und bes Perfefts.

Die Jonier und Dorier bilberen bies Verbum mit dem Votal w, und gwar nicht bloß als Berbehnung Zow, Zwortes, Elwor, fondern durchweg, alfo Zwieic, Zweiv, Zwere, Zwovow, und auch verfürst Coer f. Simonid, Gaisford. 231, 17. Theodoridae Epigr. 8. Daber benn auch bie weitere Flexion, enelwae, welche Form itt aus ben Sandichriften bergeftellt ift bei Berodot 1, 120. \*\*)

Lio fiebe, bebalt e in ber Rlexion. Mus den Beispielen bei Ste: phanus scheint hervorzugehn daß Cew wenigstens hauptsach: lich die intransitive, Cévrous aber die transitive Bedeus tung bat, die übrigen Tempora aber gemeinschaftlich find.

- Past. nimt σ an z. B. απεζεσμένος, αποζεσθείς.

ζεύγνυμι verbinde, ζεύξω ις. a. 2. p. έζύγην.

ζώννυμι gürte, ζώσω ις. Perf. p. έζωσμαι. — MED.

Rach Suidas (v. σέσωσται) Bemertung batten bie altern Attifer bas o im perf. p. nicht. Er belegt dies mit Thuc. 1, 6. diejouerou, mo aber ist alle codd. diejooueros haben. Wal. unten σώζω.

ζώω ∫. ζάω.

H.

Ήβάω bin jung, pubeo; ήβάσκω werbe mannbar, pubesco. Der Aorist Aβησα gebort jum zweiten, "bin mannbar gemorben".

- \*) Ramentlich in bem artigen Buchftaben Spiel Incert. 242. welches die 7. 8. 9. 10. Tagesstunde (ZHOI) dem Lebensgenuß bestimmt.
- \*\*) Man kann biefe Formation aus der bloßen Zerdehnung Caw, τω, ζωω entstanden glauben: allein wenn ich die Korman glausσθε (f. βιόω) und βεόμαι mit ζώειν und ζην zusammenhalte,
  und die bekanten Formen επεζάσει für έπεβασει, ζέσεθχον für
  βέσεθχον-vergleiche: so deutet mir das auf eine radikale Einerleiheit der Verba ζην und βιώναι, wodurch auch ihre Vermtschung im Gebrauch begreificher wird.

S. Moeris p. 180. mit Pierfons Rote. In ber Bufammenfebung hat jedoch die Form auf aw ben Begriff werden, arnfor wieder jung werben.

Bon ben epischen Berdehnungen dieses Berbi f. g. 105. A. 5.

ήγεομαι führe an; halte dafür; Med. Dep.

Die Jonier und Dorier brauchen, hauptschlich im Sinne das für halten, das Pers. Äynua statt des Prosens, namentlich herodot gewöhnlich, s. Schweigh. Lex. Herod. v. hyésodai; Fragm. Pythagg. Gale p. 711. (äynrai); woraus es in die Dichtersprache gesommen ist z. B. Eurip. Phoen. 553. µέγ² ηγησαι τόδε. In der Prose erscheint es nur erst det spätern dausig \*). — Im Sinne von vorangedn steht äγημαι dei Pindar Pyth. 4, 442. — Passivisch τά άγημένα s. S. 113. A. 7. — Merswurdig ist dei zwei der herodotischen Stellen die Bartante Aγημαι (s. Schweigh, id. v. dyesodai); denn es ist wol möglich daß in dieser Irm das ion. surse a statt η und der abweichende Spiritus statt sand.

ηδω ergege: im Aftiv wenig gebrauchlich. Past, freue mich. — Bgl. avdavo.

Homer hat die Medialform Od. 1, 353. Hooro für Hody. Hoew feihe, klare, ήθήσω 1c. gewöhnlich. Aber Galenus führt aus Hippokrates an ήσας von HOΩ.

ήκω fomme, bin da (f. unt. ἰκνέομαι), hat bei den alteren nur Pr. und Impf. nebst dem Futur ήξω.

Die Form denfen gehort ju diarrw: aber fpatere haben auch von nam nicht nur ben Avrift nen fondern fogar ein Perfeft nur. S. Lob. ad Phryn. p. 743. 744.

ήμαι §. 108, 2.

ημί, ην f. φημί §. 109.

ήσσάομαι, ήττάομαι, unterliege, in ber echten Sprache bloß in paffiver Form gebrauchlich. — Adj. Verb. ήττητέον man muß unterliegen.

Die Jonier formirten von -ow, δοσοθμαι, δοσώθην ιε. — Die Späteren glaubten auch ein Aftivum (bestegen) bilden zu ehnnen, das Otodor einigemal hat (f. Schäfer zu Aristoph. Plut. p. 525.). Die einzige Stelle die in einem alteren Schriftsteller vortommt Isae.

<sup>\*)</sup> So ift Schneiders Bemerkung im Morterbuch einzuschränken. Man f. das Wort 3. B. Lucian. Piscat. 14. Paul. 10, 6. 32. Aeltere Beispiele wunschte ich besbachtet. Ich finde es im Hippias min. p. 374. d. (4770as für hyei) und im Clitophon 407. c. (4770ds).

Ifae. 11, 31. p. 86, 3. wird burth bie Breslauer Sanbichrift gebeffert, f. Schneib. Bbrt. \*)

0

## Θάλλω sprosse. — Perf. 2.

Homer hat das Praf. Ballo nicht, sondern fiatt beffen Inlow: also ift die epische Formation: Inlow, how (Il. a, 236.) 10., 76Inla, redalvia (S. 27. A. 4.), nebst einem feltnen Aor. 2., Hymn:
Pan. 33. Bale. — Die Form Ballow ift, wo sie vorsommt, nur die verborbene Dorische, Balso. Spatere Epifer haben auch Balso: s. Suppl. zu Schneid.

Mertwurdig ift die passive Form redninueros bei hippofr. Inlown. 5.

OAN- S. Synoxu.

θάπτω begrabe. Aor. 2. pall. ετάφην: Herodot aber hat den aor. 1. εθάφθην. Perf. p. τεθάμμαι, τεθάφθαι. E. S. 18, 4.

So ftebt τεθάφθω bet Lucian. Dial. Mar. 9, 1., τεθάφαται bei Berobot 6, 102. Bal. τρέφω.

0AΦ. Perf. als Praes. τέθηπα ich erftaune, wo also die zweite . Aspirata des Stammes verwandelt ift; dagegen im Norift εταpor die erfte. \*\*). S. g. 18, 4.

 $\Theta A \Omega$ ,

- \*) Der Schluß von ήττασθαι auf ήτταν ift falscht jenes ist ein neutraler Begriff, ήττων εἰμί τινος; daher es auch nur die Berbindung des Stammworts mit dem Genitto bat, ήττασθαί τινος. Die passive Form nahm es an, wie eine Menge dhnlicher, ήττήθην wie έφοβήθην, έπλάγχθην it. und konnte also auch ein Aftivum als Kausattvum baben oder bekommen wie diese: aberes hat es nicht nothwendiger Beise. Die gewöhnliche Kesart im Jsdus trägt ibre Berurtbeilung in sich. Hätte der Redner bloß die aftive und passive Beisen, entgegen sehen wollen, so mußte er sagen τον μέν νικασθαι τον δι νικάν, und es wollen, so allerunnatürlichse Art zu reden gewesen, dier zu dem Berbo ήτταν zu greisen, wenn es auch in einigem Gebrauch gewesen ware. Die neutralen Begriffe "die Oberhand bebalten, gewinnen" und "unterliegen, verlieren" sehn hier einander gegenber, und so war τον μέν ήττασθαι τόν δέ νικάν nbtbig, ganz wie furz vorber αν ή έτέρα νικά μετείναι τι και τή ήττηθείση: wo νικάν im gerichtlichen Sinne genommen ist und absolut siebt, nicht, wie im Ramps, den Gegner im Aftsgativ bei sich bat.
- \*\*) Ein Perfekt τέθαφα mit tausativer Bedeuting, seine in Erstaunen, im Schweighäuserschen Athenaus 6. p. 258. c. ift von seiten der Schreibart noch nicht sicher, da in der handschrift τέθαιφε, freilich gegen das Metrum, sieht. Der aor. p. έθαμβη bei heschius seht ein Thema θάμβω voraus: also vielleicht: ή του βίου Τγρότης μέ σου τέθαμφε (flatt με του σού).

OAD, ein episches Defektivum, dessen Aktiv den Kausativstim saus gen, das Medium den Jumediativstinn saugen hat. Bon jenem ift indessen nur aus Bespehius der Avist Ifoac bekant. Bon diesem hat homer den Irf. Plaes. Inosus. (f. §. 105. A. 14.) mit der verwandten Bedeutung melken, und den Avrist Edziaaro bat gesogen.

Ein andres Jaopas f. zum folg. Jeaopas.

θεάομαι betrachte. Dep. Med.

In ben Munbarten haben fich folgende verschiedene Bilbungen biefes Stammes erhalten

- 1) δάομαι in folgenden borischen Formen: δαμοδα (f. §1 105. F. 11.) Sophron ap. Apollon. de Pron. p. 359. a. Imperat. δάιο Nossidis Epigr. g. Anytes Epigr. 10. δασοδε, der Megarenser bei Aristoph. Ach. 770. Fut. n. Aor. δασόμεναι Theocr. 15, 23. δάσασδαι 2,/72. δασαι (Imperat.) 1,149. Daju noch das epische δησαίατο Od. σ, 191.
- 2) θαέσμαι bortich, Pind. Pyth. 8, 64. θηέσμαι ionisch: εθηείτο, εθηεύττο, θηεύμετοι, Δοτ. εθηήσατο ες. Hom. Herod.
- ; 3) Fecopus attisch und gewöhnlich.

Bon diesen drei Bildungsarten haben die beiben ersten bet Homer durchaus den Begriff des Staunen und Bewundern. Die einfache Form & - ouw scheint die alteste zu sein; daher daupa; und die zweite nur die gewähnliche Berlängerung derselben, da-éopas ion. In-dopas. Aus der altesten Form entstand das einfache Berbale, etgentlich das, das sich aber gleich in des wandelte, wie pria pria: und hieraus entstand erst die Form deiden, welche Homer nicht hat. Bei Herodot sinden wir zwat beiderlet Formen, z. B. Infaaodas und desaadas (ion. statt deidaadas), welches Schwanten aber wol mehr in der unreinen Uederlieferung des Textes liegt. Auch sind bei ihm edyntro und edystro beständige Varianten, wovon letzteres vielleicht seine Begründung hat in der Analogie von S. 105. A. Is. (doffzo, deaprixop). — Adj. Verd. Dantos, Inpros, Gemtos.

Beinw schlage. Dies Präsens ist im Act. und Past. bei ben Spifern und Tragifern hausg. Außerdem sindet sich bei den attischen Dichtern eine Form dirarr, dirar, G. Jira, Imp. Jira, namentlich bfters bei Aristophanes, die also unstreitig in der gewöhnlichen Sprache war. Ein Prass. Indic. sindet sich aber nicht; denn im Acharn. 364. haben Zusammenhang und Handschriften des Fut. Bereis gegeben. Die neuste Sprachtritis hat daher gedag jene Formen (wenn nicht etwa die und da noch das Freis, Former herzustellen ist) sämtlich Avrist sind, und nd Part. ohne Zweisel Bereir, Fewer betont werden müssen.

sen. ") Birlich bruden alle jene Stellen ein momentanes Schlagen aus, Geiver hingegen (j. B. Aesch. Perl. 303. Felverat, 418. Touror, Eur. Herc. 949. Touro, bei homer Gerolumos) fortgesehte Schläge ober eigentliches Impersest. Der Indic. Weror ift noch nicht nachgewiesen. Die ep. Spruche hat den Aor. 1. Touro, 11. v, 481. Felvag. Man kann daher Tour 11. n, 339. deutlich als Impf. und p, 491. als Norift nachweisen. Die Versekte und der Aor. past. sehlen.

I ilo (. ivila.

Osoopas warme mich, in der Profe nur Pr. und Impf.

Homer hat, noch f. Gegrouar und vor. paff. (i Odow) conj. Eresw. — Das Aft. Degw marme, fieht ohne echte Autorität in den Whrterbuchern.

Eben so desettiv ift die abgeleitete Form, wovon bet homer vorkommt die pers n. die pers. S. Legil. I, z. S. 7. Note. diagrava anstehen, diagrava th. ein desettiver Norts. Adj. Verb. desoc, nolidesoc 26.

θέω laufe, fut. Θεύσομαι ober Θευσούμαι, §. 95. A. 10. n. 12. Die übrigen Tempora fehlen; vgl. τρέχω.

Die von gleichem Thema zu videpes gehörigen Rebenform en Biovoi, Bioto, Si [ §. 106. A. 8]

θηέομαι (. θεάομαι. . θήσθαι (. ΘΑΩ. θηλέω (. Θάλλω. . . . . ΘΗΠ- (. ΘΑΦ-

θιγγάνω berühre, fut. Θίξομαι \*\*), cor. έθιγον (f. 112, 14.).

Reben Geyrarm wird gewöhnlich auch das Prael. Olym angenommen, wodurch dann Toeyor zugleich Impf. und Aorist würde, und Sizew und Sezes verschieden wären (vgl. §. 96. A. 8.). Allein der Indistativ Size ist noch nicht nachgewiesen, und eben so wenig Toezor als entschiednes Impersett. Die Betonungen Sizew Iezes, und Sizew Dezwi, wechseln wirklich in den Handsschriften; aber wenn man z. B. det Hesvohius liest, Sizew waroar, Twaodar, Ancesdar, so sieht man wieviel auf diese Bestonungen zu geben ist. Wenn man überall Iezes, Sezes in unssern Ausgaben hetont, so wird man den Sinn nirgend gestört sinden. \*\*\*)

θλάω

<sup>\*)</sup> Blomfield zu Aesch. Sept. 278. (blefer noch mit einigen Irtthumern) und Elmslen zu Eur. Heracl. 272. — Das e im Aor. 2. fann nicht befremden, so wenig als in eremor. Es war nothig wegen &daror.

<sup>++)</sup> Eur. Heracl. 652. fland sonst noodigue, int aus handschrife ten -es.

<sup>\*\*\*)</sup> Schneiber führt Boyer aus Apollon. 4, 1013. und Olyen aus

Daw quetiche. Rurg a in ber Flerion. Paffiv nimt o an.

Das Dor. τεθλαγμένος f. §. 92. A. 6.

θλίβω drude. Pall. aor. 2. nach §. 100, 4. (wie τρίβω).

θνήσκω sterbe, Aor. έθανον, Fut. θανούμαι, Pf. τέθνηκα: f.

§. 110. A. 15. Bon diesem Perf. sind in gewöhnlichem Gebrauch die nach §. 110, 11. abgefürzten Formen: τέθναμεν, ατε, τεθνασιν, έτέθνασαν τεθνάναι, τεθναίην, τέθναθι. Das Part. τεθνεώς, ώσα s. ebend. A. 13. — Aus τέθνηκα aber entsteht eine attische Mebenform des Futurs, τεθνήξω oder τεθνήξομαι, §. 99. A. 3. — Adj. Verb. θνητός.

Bon ben Formen redrarat für -drat, redrauer, auerat, redrings it. redreich ift ebenfalls S. 110, 11. gehandelt.

Dem Gebrauch nach ist dies Verbum mit dem zusammenges sehten anodriaum so durchmischt, das die einfachen Formen koaror, Jarese, Jarosipa, nur dichterisch sind, hingegen das Perfett redrina mit allen davon herkommenden Formen nicht leicht mit and komponirt vorkommt. Von dem Perfett ferner kommen die synkopieten Kormen fast allein vor: das Part. redrinais aber wechselt mit redrews at, so jedoch das von der Korm redrews in der Prose nur das Maskulinum vorkommt. Also ist der prosassiche Gebrauch

θνήσκω u. αποθνήσκω· απέθανον, αποθανείν ιc., αποθανούμαι· τέθνηκα, ετεθνήκειν· τέθναμεν, τεθνάναι ιc. τεθνηκώς u. τεθνεώς, τεθνηκιία, τεθνηκός. Das Bart. θανών, οί θανόντες ift jebsch als Abi. το br, auch ber

Profe gelaufig.

Der Inf. Perf. redrawar ift zwar in feiner naturlichen Bebeutung am häusigften. Allein nicht selten sieht es auch für den Morist Fareir z. B. Plat. Crito. zu Anfang, ü zo ndosor ägeneus of des ägeneusevou redraus per und so die oft vorkommende hyperbolische Redensart noldang, puosaus redrau: woraus ersbellet daß man auch andre Stellen nicht in die Bedeutung tode sein

Aefchyl, Prom. 849. als Impf. und Prafens an: allein die unmittelbare Berhindung mit Prael und Impf. die dort fiatt findet, macht es nicht aus. Bielmehr wird man, wenn man die
Stellen selbst ansieht, einen beutlichen Unterschied zwischen diesen Noristen und den in Dauer gedachten Begriffen untlooero,
erapar, ja in der Neschplischen Stelle sogar einen Gegensat
dazwischen finden: Erapsir drugsel zugl und Bezwir und von.

fein swingen muß, wie Plat. Crito. 14. el des redraus es. Das Streben nach Rachbruck bat ben Perfettbegriff, als entschiedner und gewisser lautend, an die Stelle des Prafens gebracht.

Sben das ift auch der Fall mit dem Futur red ich oder reθνήξομαι, wovon wir zusdrehrst bemerken daß die aktive Form
sich als die akter attische zu bewähren scheint: s. Dawes p. 96.
die krit. Noten zu Plat. Gorg. p. 469. d. und Elmil, ad Acharn,
597. Dies Futur dat die deutliche Bedeutung des kuturi exacti
bet Plato a. a. D. wo red referen (red riftes) "er soll sosort todt
sein" mit lauter solchen Perfekten parallel sieht. Aber so wie
das gewöhnliche kut. 3. des Passius, so geht auch dieses in ein
einsaches kutur, mit dem Begriff sosort oder gewiß, über. S.
Tho. Mag. in v. und die Stellen bei Brund ad Arist. Acharn.
590. kisch, ad Well. 3. p. 106. ")

Das Compol. mit xard ift ebenfalls bem einfachen Berbo gleichbedeutend, tommt aber nur bei Dichtern vor; und zwar bie Formen bes Avrifts burchaus nur in ber Syntope xardarai, xardarair, te: baber bei ben attifchen Dichtern, bie bas Augment nicht gern weglaffen, ber Inditativ (xardara) selten vortommt (Aolch. Agam. 1553.), während die übrigen Rodi bei

Euripides u. a. baufig find.

θράσσω ζ. ταράσσω.

θραύω gerbreche, Paff. nimt σ an.

θορέω, θόρνυμαι Γ. θρώσκω

θρύπτω zerbreche: a. a. p. ετρύφην, S. 18, 4.

Φρώσκω springe, hapfe: Aor. έθορον, fut. θορέσμαι, θορουμαι, G. 110. A. 15.

Das Praf. Jogés das die Wörterbucher aufführen ift auch bei späteren Schriftstellern schwerlich zu finden, indem nur einige mas and ogogores in andogogores u. d. g. verdorben ift; s. Steph. Thes, \*\*). Das downs und doges dem Gebrauch nach zusammengehören erkannten schon die alten Grammatiker an. s. Eust, ad-11.  $\beta$ , 702. p. 246, 47. Basil. od ydg einer exdogores all eite ändogogorora. Bgl. auch Herod. 6. 134. wo in Bezziehung auf eine Mauer erst die Avrissormen inegdogese, inegdogora stehn, und dann das Prasens: xaradgesoxorra de (in. dem er herabsprang) rdr ungdor onaodspat.

STR I

<sup>\*)</sup> Jum Theil rubrt indeffen die Verlennung des perfektischen Begriffs von redriffsquat bei uns blöß ber aus der Gewöhnung in unserer Sprache: besonders in solchen Reden wie hidseral fi redriffseat, wo wir immer leben und fterben gegenüber ftellen da doch der mahre Gegensat nur ift leben und root sein.

<sup>\*\*)</sup> Selbft bem Duintus ift wol 1, 542. fatt Joges ber bort weit beffer poetifche Aprift Joges ju geben.

Mit Sicherheit ift unter die Formen diefes Berbi auch zu sehen das Perf. redoga, da nicht leicht eine Besserung gewisser sein kann als diese von Canter in dem Bers des Antimaschus bei Poll, 2, 4. 178. 'As etre ulovos redogving opordulier Et, "gleich als war ihm entweder der Rackgrat aus den Gelens. fen gefahren —", statt re doveing — Et.

In ber Rebenbedeutung Diefes Berbi von ber Begattung (f. Ogeone und Gogeir beihefpchius), ift bas Dep. Bogrupa, gebrauchlicher.

ΘΡΦ- Γ. τύφω.

θύω opfere; f. S. 18. A. 3, 1. und S. 95. A. 6. nebst bem Bus saß (wegen τεθύκα). — MED.

Θύω, und eine Nebenform Θύνω, haben auch die Bedeutung toben; und in dieser kommt ein Part. Aor. syncop. Θύμενος in gleicher Bedeutung vor bet Pratinas ap. Ath. 14. p. 617. d. nach der iht herichtigten Lesart.

I.

Τόομαι heile. Dep. Med. — Past. f. S. 113. A. 8. έδρόω f. S. 105. A. 16.

ίδούω ςεβε. — ΜΕΟ.

Der Aor. pall. idgeony regelmäßig mit langem v wird als allein attisch empfohlen, und dagegen der ein Thema -irw voraussetende, idgeirdy (§. 112. U. 17.), welchen Homer bat, und der auch spärerhin wieder gangbar ward, von den Atticissen versworfen: s. Tho. M. in v. Er sindet sich aber, und zwar zum Theil ohne Bariante, bet den besten Schriftstellern. S. Lobeck al Phryn. in v. p. 37. Not. Oudend. ad Tho. M. Fisch. III. p. 108.

Ka gew. καθίζω hat im Aftiv sowohl die kausative Bedeutung seinen, als die immediative, in unserer Sprache resterive, sich seinen. Außer der Zusammensegung scheint die weistere Flerion nicht vorzukommen; aber von καθίζω ist Fut. καθιώ Aor. ἐκάθισα Pf. κεκάθικα. Das MED. hat die Bedeutung sich seinen und zum Futur gewöhnlich καθιζήσομαι.

tieber die Aussprache des e, Ke, ke, und daß dieses Augment ist, s. 8.4. mit der Note. — Die altern Artiker augmentirten auch καθίζω in der Mitte, καθίζε, καθίσεν. S. Dindorf. ad Aristoph. Ran. 921. Thucyd. Bekk. 6, 66. 7, 82. mit den Bar. Spätere von Aristoteles an haben auch ein Pras. karw, κα-διζάνω.

Hiemit ist genau verbunden das Verbum εζεσθαι, κα-Θέζεσθαι, welches bei den altern Schriftstellern durchaus nur als Avrist vorkommt εζόμην, έκαθεζόμην sente mich, habe mich gesent, καθεζόμενος ic. und wovon das Futur ist καθεδούμαι; s. g. g. A. 19.

Dan nimt gewöhnlich zwei gleichbebeutenbe Berbalformen an, Leodai und Ezeodai. Bare dies, fo mußte &count eben fo gut Imperfett fein als Coup. Daf es aber burchaus reiner Morift ift, wollen wir nicht aus ber in biefer Beziehung unfichern bomerischen Sprache beweisen, sondern aus der attischen Profe. Plat. Meno. 26. p. 89. xai di xai vur eis xalor quir nagexadiζετο, ω μεταδώμεν της ζητήσεως: fo im vollen Bufammenbang mit ber Gegenwart ift das Imperfett gang undentbar, und der Sinn ift deutlich diefer: "recht gelegen bat fich da neben uns hingeseht u. f. w." Xen. Anab. 5, 8, 14. (6.) uat auros nore xudejoueros συχνόν χρόνον κατέμαθον αναςάς μόγις, nicht "indem ich mich feste" auch nicht "indem ich faß" fondern "nachdem ich lange Zeit gesessen merfte ich bag ich nur mit Mübe auffand". hiezu fommt nun die große Induction die jeder felbst machen wird, daß efero bei Dichtern und exadegero bet allen Schriftstellern in der Ergählung immer von der augenblicklichen Sandlung des Riederfigen gebraucht wird, und eben fo anch za-Delouar ic.: und dag also die Stellen mo der Zusammenbang Dies nicht nothwendig jeigt, eben fo gefaßt werden muffen. wenigen Stellen mo bas Prafens nadelouas gelefen wird werben dadurch febr perbachtig. \*)

\*) Lucian. Soloec. II. τό γε μήν καθέζεσθαι του καθίζειν διενήνοχεν. Ster ift die Bariante καθίζεσθαι. Menn es nun weiterbin heißt, τὸ δὲ καθίζω τοῦ καθέζουθαι. Menn es nun weiterbin heißt, τὸ δὲ καθίζω τοῦ καθέζου μαι αξαί σοι δοκε μικοῦ τινι διαφέζοιν; εἶκες τὸ μέν ἔτεςον δρώμεν (wir thun es μιποπ andern), τὸ καθίζειν λέγω, τὸ δὲ μόνους ἡμᾶς αὐτοὺς τὸ καθέζοθαι — fo muß zuverlässig auch hier stehn καθίζομαι und καθίζοσθαι: welches auch dadurch tlar ist, daß wie man sieht bloß vom unterfated des Medi und Activi die Rede ist, grade wie gleich weiter von καταδουλούσθαι und καταδουλούν. In des Tho. M. Borschrift aber (p. 489.), λέγε οὖν καταξόμαι, έκαθεζόμην u. s. w. ist καθέζομαι offenbar eingeschoben, da unter den vorangehenden verworfenen Formen fein Prásens ist: und bet Lucian Philopseud. 27. ist die Lesart καθέζεται ungewiß. In Eurip. Heracl. 23. Ικέται καθέζομοθα ist das Augment in der Synalbybe und die Berbindung verlangt entweder wir siegen (καθήμεθα) ober wir sexten uns, also έκαθεζόμεθα. Much Phoen. 73. und Helena 1587. ist καθέζετ — έκαθέζετο. Db indessen bieraus sydterbin ein Sprachgebrauch sich gebildet bat, wonach

xadeCoupe, als Prafens, einerlet ift mit nadquar, ich fige, will

So lassen sich nun alle zu ben Begriffen sigen und segen gehbrigen Formen dieses Stammes, nehft stoa und spat aus §. 108.
(deren unmittelbarer Zusammenhang mit To und Kooda in der
Note hier unten gezeigt wird) auf folgende Art für die gangbare Prose vereinigen: Kaditw ich sene, sadisoa, nadis. —
MED. naditopat sene mich, sut. nadedoüpat und naditsoppat,
aor. śnadetopat sene mich, sut. nadedoüpat und naditsoppat,
emir, lasse senen, wird gebraucht stoappe (auch nadetochung, sene
mir, lasse senen, wird gebraucht stoappe (auch nadetochung,
Eur. Hipp. 31. eynadelowso). — Perf. nadnum cig. ich habe mich
geseht, daher Praes. ich singe. Den Gebrauch von naditw für sich
segen muß man sich nun daneben merten; so wie auch überhaupt
daß die Bedeutungen singen und sich senen vielsätig in einander
spielen, und daher diese Arribeilung nicht zu genau zu nehmen
ist: vgl. das ähnliche in ngeparvopt.

Der Begriff fich feren ließ fich auch paffivifch faffen: und fo entftand (200m), exaveodne, nadeodnoopas, welche Formen ben Spateren gelaufig find, aus der reinen Sprache aber verwiesen

merben. \*

Bon dem homerischen egeoceodas f. S. 108. A. 6. Rote.

ημι

ich nicht entscheiden. So fieht von einer zu Amt sienden Bersammlung bet Paul, 10, 5. init, xadezorat; und eben so, was mir freilich befremdlich ist, schon in dem, doch wahrscheinlich alten, Dialog Axiochus p. 371. c., wo die Bartante uadizorat nicht bilft, da der Zusammendang uadnyrat verlangt. Indesse gibt die Sprache dieses Dialogs worin ist statt fada vortommt (s. ob. die Note zu S. 108. A. 14.), und neguescause p. 570. d. (s. unt. Izque), und despesaten, zu tritischer Erbrterung Anlas genug.
Die Sache erkläre ich nun auf diese Art. Die Stammform

Die Sache erkläre ich nun auf diese Art. Die Stammform aller dieser Berbalformen war offendar EAD, wie édodpau, Wos und sede zeigen. So wie nun eonoppe und eozoppe aus Enw und EX.A, gerade so entsteht koddoppe aus EAD: und noch beffer als in konkodu begreift man bier das auch in der gewöhne lichen Sprache durch alle Modos gleichsam sein gewordne Augement, kodwau, Koma, komen, kodwau, komen, kodwau, komen das greicht mit der gewordne Augement, kodwau, Komen, kodwen, komen das greicht feit gewordne Augement, kodwau, komen, kodwen, kodwen, kodwen die koden mehr diese Entstehung beraus; und so ward denn weiter gebildet kadioa, nadwi: nadskerd dei neues Augment vorn; und auf aoristische Betonung des Inf. nadskodu ist hier noch weniger zu bestehn, als dei andern, gleichsam verfannten, Norissen die wir bereits gesehn haben. So erhellet nun aber auch das die Kormen eison und haas die wir oben S. 108., ihren Zusammenhang mit Kodu van ED sondern von eben diesem EAD ausgehn: nehmsticht von ED sondern von eben diesem EAD ausgehn: nehmsischum abgeglätzet von hapae, wovon noch horae, in nehmsischum mit dem ältesten Augment se, das, ebenfalls verfannt, in einige ungehörige Kormen mit überging.

<sup>\*)</sup> S. Lob. ad Phryn. p. 269. Das für Aelch. c. Ctel. p. 77, 33.

inger f. S. 108.

iθύω gehe grad aus, tovoa ic. wogu auch bet homer u. a. έπιθύω gehert, wenn es das i lang hat: — iθύνω richte, leite grad aus, tovoa.

ίκνέομαι gewöhnlicher αφικνέομαι, fomme: fut. Τξομαι aor. ίκόμην pf. τημαι, αφτημαι, αφτηθαι; f. S. 112. A. 20.

Von der Perfettform anluarau f. §. 98. A. 14. — Aber Intobei heftod &. 481. ift syntopirter Aorist; und zu demfelben gehort auch inperog für inousvog bet Sophotles Philoct. 494. f. b. Note.

Die epische Sprache hat das Pras. und Jmpf. ber aftiven Stammform, Inw mit dem Morift ifor, von welchem f. 5. 96.

Das Profens in hat durchaus ein langes a, der Morift ind
mpr seiner Wurzel nach ein turzes a, das aber durch das Mugment lang wird: folglich indupp lang, aoxinoppp; aber iniovan

inoma ic. turz: und in der ep. Sprache ist demnach der Inditativ inompp, wegen Beweglichteit des Augments, sowohl lang
als turz. Die Form invovma hat das i turz (Eur. Or. 670.

679. 26.) Noch eine dichterische Prasenssorm ist inava mit
turzem a und langem a, wovon s. §. 112. A. 18. mit der Rote.

Das Prafens inrovuat fommt einfach überall nur in besondern Bedeutungen vor; bet homer durchgehn, bereisen (Od. 1, 128. w, 338.); bei ben Attikern anflehen (als ixirgs) und sich schieden. Das wahre Prasens der Bedeutung nach ift in der epischen Sprache in und indem, in der tragischen hauptsächlich indrw, in der Prose achervonat. Der Avrift Con ift biog episch: die Formen ixoupy und Couat aber sind allen Dichtern gemein.

Hiezu kommt die Form n'xw, welche oben an ihrem Ort aufgeführt ift, und die, wie wir dort gesehn haben, bei den echten Schriftstellern blog Praf. Impf. und Futurum hat. Sie schließt sich also an das hier vorliegende Berbum als eine von dessen Prafensformen an, mit der Bestimmung daß es nur von dem bereits daseienden aber unlängst gekommenen gilt, mit einigen Rebenbedeutungen die in die Wörterbucher gehoren. Schon früh indessen scheint diese Form mit wu sich verwirrt zu baben; daber, wie Eustathius ad 11. a, p. 82, 33. ausdrücklich berichtet, die Grammatiker überein gekommen seien, daß bei ho-mer

bort vorgeschlagene noonaditives hat Better nach beutlichen Spuren in den Codd. ist aufgenommen. Der Conj. basw bet Soph. Oed. C. 195. war freilich noch unwahrscheinlicher: f. Brund und Reisig.

OAL, ein ebisches Defektivum, deffen Aktiv den Rausativsinn faus gen, das Medium den Jinmediativsinn sangen hat. Bon jenem ift indessen nur aus Sespchius der North Spau bekant. Bon diesem hat Homer den Irf. Prael. Inodus (f. §. 105. A. 14.) mit der verwandten Bedeutung melken, und ben Aprist & Inoaxo hat gesogen.

Gin andres Saopas f. gum folg. Sedopas.

θεάομαι betrachte. Dep. Med.

In ben Munbarten haben fich folgende verschiedene Bilbungen biefes Stammes erhalten

- 1) δάομαι in folgenden dorifchen Formen: δάμοδα (f. §1
  105. L. 11.) Sophron ap. Apollon. de Pron. p. 359. a.
  Imperat. δάιο Nossidis Epigr. g. Anytes Epigr. 20. δάσδε, det Megarenser bet Aristoph. Ach. 770. Fut. n.
  Aor. δασόμεναι Theocr. 15, 23. δάσασδαι 2, 72. δάσαι (Imperat.) 1, 149. Daju noch das epische δησαίατο Od. σ, 191.
- 2) θαέσμας borisch, Pind. Pyth. 8, 64. θηέσμας ionisch: εθηείτο, εθηεύντο, θηεύμενος, Δοτ. εθηήσατο τ. Hom. Herod.
- ; 3) Decopus attifch und gewöhnlich.

Bon diesen brei Bildungsarten haben die beiden ersten bet Homer durchaus den Begriff des Standen und Bewundern. Die einfache Form & - opus scheint die alteste zu sein; daher davua; und die zweite nur die gewähnliche Berlängerung derselben, du-éopus ion. In dus der altesten Korm entstand das einfache Berbale; eigentlich dux, das sich aber gleich in dex wandelte, wie praa preu: und hieraus entstand erst die Korm deiden, welche Homer nicht hat. Bei Herodot sinden wir zwat beiderlet Kormen, z. B. Infoaddus und desfaaddus (ion. stat dexaaddus), welches Schwanken aber wol mehr in der unreinen Ueberlieferung des Textes liegt. Auch sind bei ihm edyste und edysto beständige Varianten, wovon letzteres vielleicht seine Begründung hat in der Analogie von S. 105. A. 15. (doffzo, duagraxy). — Adj. Verd. Ganzic, Inproc, desexós.

Beisw schlage. Dies Prafens ift im Act. und Past. bei ben Spifern und Tragifern hausg. Außerbem sindet sich bel den attischen Dichtern eine Form Berner, Beiwar, C. Jeru, Imp. Jeru, namentlich bfters bei Aristophanes, die also unstreitig in der gewähnlichen Sprache war. Ein Praes. Indic. sindet sich aber nicht; denn in Acharn. 564. haben Zusammenhang und Handschriften das Fut. Bereiz gegeben. Die neuste Sprachfritist hat daber gezeigt daß jene Formen (wenn nicht eiwa die und da noch das Futur Beros, Beron berzustellen ist) sämtlich Aorist sind, und Part. ohne Zweisel Beron, Beron betont werden mis-

sen.") Birlich bruden alle jene Stellen ein momentanes Schlagen aus, Geirer hingegen (s. B. Aeleh. Perl. 303. Belvera, 418. Toewor, Eur. Herc. 949. Toewe, bet Homer Gewohneros) fortgessehte Schläge oder eigentliches Impersett. Der Indic. Toevor ift noch nicht nachgewiesen. Die ep. Sprache hat den Aor. 1. Toewa, 11. v, 481. Belvag. Man kann daber Toewe II. vs. 339. deutlich als Impf. und p, 491. als Norist nachweisen. — Die Versette und der Aor. past. fehlen.

J ilw {. i9ilw.

Osoopas warme mich, in der Prose nur Pr. und Impf.

Homer hat noch f. Gigwouas und aor. past. (idigne) conj. degiw. — Das Aft. diew marme, fieht ohne echte Autorität in den Werterbuchern.

Eben fo defettiv ift die abgeleitete Korm, wovon bei homer vorfommt & guera u. & guero. S. Legil. I, I. S. 7. Note.

Osoσao das anstehen, Osoσarro 2ç. ein befektiver Aorist. Adj. Verb. Θεςός, πολύθεςος 2ε.

θέω laufe, fut. Θεύσομαι ober Θενσούμαι, §. 95. A. 10. M. 12. Die übrigen Cempora fehlen; vgl. τρέχω.

Die von gleichem Thema ju videppe gehörigen Rebenform en Beovou, Beotro, Bei f. S. 106. A. 81

θηέομαι (. θεσομαι. Θήσθαι (. ΘΑΩ.

Inlie f. Dálla.

OHII- 1. BAG-

Biggaro beruhre, fat. θίξομαι \*\*), aor. έθιγον (§. 112, 14.).

Reben Jeyraru wird gewöhnlich auch bas Prael. Olys angenommen, wodurch dann Toepor zugleich Jmpf. und Norist wurde, und Jipew und Deper verschieden wären (vgl. §. 96. A. 8.). Allein der Indistativ Isys ist noch nicht nachgewiesen, und eben so wenig Toepor als entschiednes Imperfekt. Die Betonungen Ispew Iegew Isysw, und Isysw Isysw, wechseln wirklich in den Handeschriften; aber wenn man z. B. det Hespchius liest, Olyew pavoae, apaodae, antsodae, so sieht man wieviel auf diese Bestonungen zu geben ist. Wenn man überall Isper, Isysw in unssern Ausgaben betont, so wird man den Sinn nirgend gestört sinden. \*\*\*)

θλάω

<sup>\*)</sup> Blomfield zu Aesch. Sept. 278. (bieser noch mit einigen Irtthumern) und Elmslen zu Eur. Heracl. 272. — Das e im Aor.
2. fann nicht befremden, so wenig als in Eropor. Es war nothig wegen & avor.

<sup>\*\*)</sup> Eur. Heracl. 652. fiand sonst nooodigeis, ist aus handschriften -ei.

<sup>\*\*\*)</sup> Schneider führt Beger aus Apollon. 4, 2013. und Blywe aus

Alaw quetsche. Kurz a in der Flexion. Passiv nimt o'an.

Das Dor, redlaqueros f. S. 92. A. 6.

θλίβω drude. Pass. aor. a. nach S. 100, 4. (wie τρίβω).

θνήσκω sterbe, Aor. έθανον, Fut. θανούμαι, Pf. τέθνηκα: f. S. 110. A. 15. Bon diesem Perf. sind in gewöhnlichem Gebrauch die nach S. 110, 11. abgefürzten Formen: τέθναμεν, ατε, τεθνάσιν, ετέθνασαν· τεθνάναι, τεθναίην, τέθναθι. Das Part. τεθνεώς, ασα s. ebend. A. 13. — Aus τέθνηκα aber entsteht eine attische Nebenform des Futurs, τεθνήξω oder τεθνήξομαι, S. 99. A. 3. — Adj. Vorb. θνητός.

Bon ben Formen codravat für -avat, rodrauer, auerat, rodrzie it. rodreich ift ebenfalls & 110, 11. gehandelt.

Dem Gebrauch nach ift dies Verbum mit dem zusammengessehten anodriaum so durchmischt, das die einsachen Formen &daror, Garein, Garouma, nur dichterisch sind, hingegen das Perfett redrina mit allen davon herfommenden Formen nicht leicht mit and somvonirt vortommt. Bon dem Persett serner tommen die syntopirten Formen fast allein vor! das Part. redrinais aber wechselt mit redrews ab, so jedoch daß von der Form redrews in der Brose nur das Massulinum vortommt. Also ist

ber profaifche Gebrauch

θνήσκω u. αποθνήσκω· απέθανον, αποθανείν ι.., αποθανούμαι τέθνηκα, ετεθνήκειν· τέθναμεν, τεθνάναι ι.. τεθνηκώς u. τεθνεώς, τεθνηκοία, τεθνηκός. Das Bart. θανών, οί θανόντες if jedoch als Abj. tobe, auch ber

Profe gelaufig.

Der Inf. Perf. redradras ift zwar in feiner natürlichen Bebeutung am häusigsten. Allein nicht selten sieht es auch für ben
Aprist Fareir z. B. Plat. Crito. zu Anfang, ü ro ndosor ägeneus
od des ägeneusevou redradras per und so die oft vorkommende
hyperbolische Redensart noddans, pooiaus redraar: woraus erbellet daß man auch andre Stellen nicht in die Bedeutung todt
sein

Aefchyl, Prom. 849. als Impf. und Prafens an: allein bie unmittelbare Berhindung mit Praeli und Impf. die dort flatt finbet, macht es nicht aus. Bielmehr wird man, wenn man die
Stellen felbst ansieht, einen beutlichen Unterschied zwischen diefen Noristen und ben in Dauer gedachten Begriffen ueilioaero,
enapar, ja in der Neschhlischen Stelle sogar einen Gegensat
dazwischen finden: Enapow arugsel zugl und drow udvor.

fein gwingen muß, wie Plat. Crito. 14. el des redraus es. Das Streben nach Rachbrud bat ben Berfeltbegriff, als entschiedner und gewiffer lautenb, an die Stelle des Prafens gebracht.

Sben das ift auch der Hall mit dem Futur redoniem oder redonisomme, wovon wir zusererst bemerken daß die aktive Form sich als die aktive glorm sich als die keit. Noten zu Plat. Gorg. p. 469'. d. und Elmil, ad Acharn. 597. Dies Futur bat die deutliche Bedeutung des Futuri exacti bet Plato a. a. D. wo redonisten (redonistes) "er soll sosort todt sein" mit lauter solchen Perfetten parallel sieht. Aber so wie das gewöhnliche Fut. 3. des Passius, so geht auch dieses in ein einsaches Futur, mit dem Begriff sosort oder gewiß, über. S. Tho, Mag, in v. und die Stellen bei Brund ad Arist. Acharn. 590. Fisch, ad Well. 3. p. 106. \*)

Das Compol mit sard ift ebenfalls bem einfachen Berbo gleichbedeutend, kommt aber nur bei Dichtern vor; und zwar die Formen des Avrifis durchaus nur in der Syntope sardaren, sardaren vol.: daber bei den attischen Dichtern, die das Augment nicht gern weglassen, der Indistativ (sardare) selten vortommt (Aosch. Agam. 1553.), während die übrigen Rodt bei

Eurivides u. a. baufig find.

θορέω, θόρνυμαι f. θρώσκω θράσσω f. ταράσσω. θρασσω zerbreche, Past. nimt σ an.

θούπτω zerbreche: a. a. p. ετούφην, S. 18, 4.

θρώσκω springe, hupfe: Aor. έθορον, fut. θορέομαι, θορουμαι, S. 110. 2. 15.

Das Pras. Dogsw has die Werterbucher aufführen ist auch bei späteren Schriftstellern schwerlich zu sinden, indem nur einige mas and ogogores in andogogores u. d. g. verdorben ist; s. Steph. Thes. \*\*). Das dogswau und dogsw dem Gebrauch nach zusammengehören erfannten schon die alten Grammatifer an. s. Eust, ad-Il. \(\rho\), 702. p. 246, 47. Basil. od yag einer exdogores all' ere anodyworora. Bgl. auch Herod. 6, 134. wo in Beziehung auf eine Mauer erst die Aoristsomen inegdogesel, inegdogora stehn, und dann das Prasens: xaradowoxora de (ine, dem er berabsprang) rdr unger onaodsprae.

mit

<sup>\*)</sup> Zum Theil rubrt indessen die Verkennung bes perfektischen Begriffs von redrifsquat bei uns blöß ber aus der Gewöhnung in unserer Sprache: besonders in solchen Reden wie hiwastat ä redrifserat, wo wir immer leben und sterben gegenüber stellen, da doch ber wahre Gegensat nur ift leben und root sein.

<sup>\*\*)</sup> Selbft bem Quintus ift wol 1, 542. fatt Joge ber bort weit beffer poetische Norift Joger ju geben.

Mit Sicherheit ift unter die Formen diefes Berbi auch zu sehen das Perf. redoga, da nicht leicht eine Besserung gewisser sein kann als diese von Canter in dem Vers des Antimachus bei Poll. 2, 4. 178. 'As etre nachous redogulas apordulian E, "gleich als war ihm entweder der Rückgrat aus den Gelensten gefahren — ", statt re Joveins — E.

In der Rebenbedeutung Diefes Berbi von der Begattung (f. Ogenome und Goger beihefpchius), ift das Dep. Sogrupar ge-

brauchlicher.

ΘΙΦ- β. τύφω.

θύω opfere; f. S. 18. A. 3, 1. und S. 97. A. 6. nebst dem Zus faß (wegen τεθύκα). — MED.

Ovw, und eine Nebenform Girw, haben auch die Bebeutung toben; und in dieser kommt ein Part. Aor. syncop. Gipurog in gleicher Bebeutung vor bet Pratinas ap. Ath. 14. p. 617. d. nach der iht herichtigten Lesart.

I.

'Ιόομαι helle. Dep. Mod. — Past. s. S. 113. A. 8. εδρόω s. 5. 105. A. 16. εδρύω sebe. — MED.

Der Aor. pall. idgion regelmäßig mit langem v wird als allein attisch empsoblen, und dagegen der ein Thema -irw voraussehende, idgiron (§. 112. A. 17.), welchen homer bat, und ber auch spärerhin wieder gangbar ward, von den Atticissen verworfen: s. Tho. M. in v. Er findet sich aber, und zwar zum Theil ohne Bariante, bei den besten Schriststellern. S. Lobeck ad Phryn. in v. p. 37. Not. Oudend. ad Tho. M. Fisch. III. p. 108.

Ka gew. καθίζω hat im Aftiv sowohl die kausative Bedeutung seinen, als die immediative, in unserer Sprache resterive, sich seinen. Außer der Zusammensehung scheint die weistere Flerion nicht vorzukommen; aber von καθίζω ist Fut. καθιώ Aor. ἐκάθισα Pf. κεκάθικα. Das MED. hat die Bedeutung sich seinen und zum Futur gewöhnlich καθιζήσομαι.

Ueber die Aussprache des e, Ke, Ke, und daß dieses Augment ist, s. 8.4. mit der Note. — Die altern Artiker augmentirten auch xadizw in der Mitte, xadize, xadioer. S. Dindorf. ad Aristoph. Ran. 921. Thucyd. Bekk. 6, 66. 7, 82. mit den Bar.

Svatere von Arifioteles an haben auch ein Praf. Larw, na-

Hiemit ist genau verbunden das Werbum Eζεσθαι, κα-Θέζεσθαι, welches bei den altern Schriftstellern durchaus nur als Avrist vorkommt εξόμην, έκαθεζόμην sente mich, habe mich gesent, καθεζόμενος ic. und wovon das Futur ist καθεδούμαι; s. S. 95. A. 19.

Man nimt gewöhnlich zwei gleichbebeutenbe Verbalformen an, Leodas und Ceodas. Mare dies, so mußte kloune eben so gut Imperfett sein als Koun. Daß es aber durchaus reiner Avrift ift, wollen wir nicht aus ber in Diefer Begiebung unfichern bomerifchen Sprache beweifen, fondern aus der attifchen Profe. Plat, Meno. 26. p. 89. καὶ δη καὶ νῦν εἰς καλὸν ημῖν παρεκαθέζετο, ω μεταδώμεν της ζητήσεως; fo im vollen Bufammenbang mit der Gegenwart ift das Imperfeft gang undentbar, und ber Sinn ift deutlich diefer: "recht gelegen hat fich ba neben uns bingesett u. s. w." Xen. Anab, 5, 8, 14. (6.) xai avros nore καθεζόμενος συχνόν χρύνον κατέμαθον άνας ας μόγις, nicht "indem ... ich mich feste" auch nicht "indem ich faß" fondern "nachdem ich lange Zeit gesessen mertte ich bag ich nur mit Dube auffand". Siegu fommt nun die große Induction Die jeder felbft machen wird, daß gero bei Dichtern und exabelero bet allen Schriftftellern in der Ergablung immer von der augenblicklichen Sandlung des Niedersigen gebraucht wird, und eben fo auch za-Bejoual it.: und daß alfo bie Stellen wo ber Busammenhang Dies nicht nothwendig jeigt, eben fo gefaßt werben muffen. Die menigen Stellen mo bas Prafens nadijouas gelesen wird merben dadurch febr perbachtig. \*)

Ø0

<sup>\*)</sup> Lucian. Soloec. τι. τό γε μήν καθέζεσθαι τοῦ καθίζειν διενήνοχεν. Her ift die Bariante καθίζεισθαι. Menn es nut weiterbin heißt, τὸ δὲ καθίζω τοῦ καθίζομαι Φραι ἀρά σοι δοκεῖ μικρῷ τινι διαφέρειν; εἴκες τὸ μὲν ἔτερον δρῶμεν (wir thun es etc
nem andern), τὸ καθίζειν λέγω, τὸ δὲ μόνους ήμᾶς αὐτοὺς τὸ
καθέζεοθαι — fo muß zuverlassig auch bier stehn καθίζομαι und
καθίζεοθαι: welches auch dadurch tlar ist, daß wie man sieht
bloß vom Unterschied des Medi und Activi die Rede ist, grade
wie gleich weiter von καταδουλούσθαι und κατάδουλοῦν. In des
Tho. M. Borschrift aber (p. 489.), λέγε οὖν κατάδομαι, έκαθεζόμην u. s. w. ist καθέζομαι offenbar eingeschoben, da unter den
vorangehenden verworfenen Formen fein Präsens ist: und bet
Lucian Philopseud. 27. ist die Lesaut καθέζεται ungewiß. In
Eurip. Heracl. 23. Ικέται καθεζόμεσθα ist daß Augment in der
Synalbyde und die Berbindung verlangt entweder wir sienen
(καθήμεθα) oder wir sexten uns, also εκαθεζόμεθα. Auch Phoen.
73. und Helena 1587. ist καθέζετ — έκαθεζότο. Db indesen
hieraus späterhin ein Sprachgebrauch sich gebildet hat, wonach
καθέζομαι, als Präsens, einerlei ist mit κάθημαι, ich sies, wist

So lassen sich nun alle zu den Begriffen sigen und segen gehbrigen Formen dieses Stammes, nebst soa und space aus §. 108. (deren unmittelbarer Zusammenhang mit Izw und kzwoda: in der Note bier unten gezeigt wird) auf folgende Art für die gangbare Prose vereinigen: Kaditw ich sene, sadwa, nadic.

MED. naditopat sene mich, sut nadedovpat und naditsoppat,
aor. enadetopat sene mich, sut nadedovpat und naditsoppat,
emir, lasse senen, wird gebraucht stoappr (auch nadetachpar,
Eur. Hipp. 31. eynadelowio). — Pers. nadnyat eig. ich habe mich
geseht, daber Praes. ich sine. Den Gebrauch von naditw für sich
segen muß man sich nun daneben merken; so wie auch überhaupt
daß die Bedeutungen sinen und sich senen vielfältig in einander
spielen, und daher diese Vertbeilung nitht zu genau zu nehmen
ist: vgl. das ähnliche in noepaarvopt.

Der Begriff sich seinen ließ sich auch passisisch fassen: und so entstand (godne), exadeodne, nadeodnopas, welche Formen ben Spateren geläufig sind, aus der reinen Sprache aber verwiesen merben. \*)

Von dem homerischen epiaceodas f. S. 108. A. 6. Rote.

โฦµц

ich nicht entscheiben. So fieht von einer zu Amt sigenben Versammlung bei Paul. 10, 5. anit. xadisortal; und eben so, was
mir freilich befremblich ift, schon in dem, doch wahrscheinlich
alten, Dialog Axiochus p. 271. C., wo die Variante xadisortal
nicht bilft, da der Zusammenbang xadnerau verlangt. Indesse
gibt die Sprache dieses Dialogs worin is flatt inda vortommt
(f. od. die Note zu S. 108. A. 14.), und napiecanas p. 370. d.
(s. unt. "squi), und dipa p. 366. a., und viele ungewohnte Wors
ter und Redensarten, zu tritischer Erbriterung Anlaß genug.

Die Sache erkläre ich nun auf diese Art. Die Stammform aller dieser Verbalformen war offendar EAN, wie edoduau, Wos und sedoduau edog und sedoduau. So wie nun kondupp und kozdupp aus know und EXA, gerade so entsteht kaddupp aus EAN: und noch beseste als in konkodu begreift man hier das auch in der gewöhne lichen Sprache durch alle Modos gleichsam sest geworden Augement, kadousu, Kompa, kompos ic. Hiezu tritt seiner das Prakens sod, Longens sod, Longens wie sozor. Natürlich hörte in diesen Formen, nadico, nadseste niemand mehr diese Entstehung beraus; und so ward denn weiter gebildet kadisa, nadics nadicton neites Augment vorn; und auf aoristische Bestonung des Inf. nadicsodus stil dier noch weniger zu bestehn, als bei andern, gleichsam verfannten, Avristen die wir bereits gessehn haben. — So erhellet nun aber auch daß die Kormen stoaund habes die wir oben S. 108., ihren Zusammenhang mit Koodu anersennend, aus pratischen Eründen gesondert haben, nicht von EN sondern von eben diesem EAN ausgehn: nehmslich haus abgeglättet von hapae, wovon noch horaes, und koa, siaaun mit dem ditesten Augment et, das, ebenfalls verfannt, in einige ungehörige Kormen mit überging.

\*) S. Lob. ad Phryn. p. 269. Das für Aelch. c. Ctel. p. 77, 33.

Enger f. S. 108.

idúw gehe grad aus, tovax ic. wozu auch bet homer u. a. επιδίω gehert, wenn es das i lang hat: — ίθύνω richte, leite grad aus, tova.

ίκνέομαι gewöhnlicher αφικνέομαι, fomme: fut. Τξομαι aor. ίκόμην pf. ίγμαι, αφίγμαι, αφίγθαι; f. S. 112. A. 20.

Bon ber Perfettform anixaras f. S. 98. A. 14. — Aber Intobei hefiod &. 481. ift syntopirter Avrift; und zu bemfelben gebert auch ixperos für ixoperos bet Sophotles Philoct. 494. f. b. Note.

Die epische Sprache hat bas Praf. und Jinpf. ber attiven Stammform, Iwo mit bem Morift ifor, von welchem f. S. 96.

Das Prasens Ixw hat durchaus ein langes a, der Norift ixó
μην seiner Burgel nach ein turges a, das aber durch das Augment lang wird: folglich ixóμην lang, αφικόμην; aber ixio-das

Ixωμαι 1c. turz: und in der ep. Sprache ist demnach der Inditativ ixóμην, wegen Beweglichteit des Augments, sowohl lang
als turz. Die Form ixνούμαι hat das a turz (Eur. Or. 670.

679. 2c.) Noch eine dichterische Prasenssorm ist ixairw mit
turzem a und langem a, wovon s. §. 112. A. 18. mit der Note.

Das Prafens inrovuat fommt einfach überall nur in besondern Bebeutungen vor; bet homer durchgehn, bereisen (Od. 1, 128. w, 338.); bet den Attikern anslehen (als interior) und sich schieden. Das wahre Prasens der Bedeutung nach ist in der epischen Sprache in in dinarm, in der tragischen hauptsächlich inarm, in der profe agunrovuat. Der Norisk kan ist bioß episch: die Formen inaupr und kouar aber sind allen Dichtern gemein.

Hegu tommt die Form n'x w, welche oben an ihrem Ort aufgeführt ift, und die, wie wir dart gesehn haben, bei den echten Schriftstellern bloß Praf. Impf. und Futurum bat. Sie schließt sich also an das hier vorliegende Verbum als eine von dessen Prafenssormen an, mit der Bestimmung daß es nur van dem bereits daseienden aber unlängst gekommenen gilt, mit einigen Nebenbedeutungen die in die Wörterbucher gehören. Schon fruh indessen scheint diese Form mit we sich verwirrt zu haben; daber, wie Custathius ad II. a, p. 82, 33. ausdrücklich berichtet, die Grammatiker überein gekommen seien, daß bei Homer

dort vorgeschlagene noonadizine hat Beffer nach deutlichen Spuren in dem Codd. ist aufgenommen. Der Conj. kade bet Soph. Oed. C. 195. war freilich noch unwahrscheinlicher: f. Brunck und Reisig.

mer blog Im fatt finde, bei ben nachberigen Schriftfiellern aber blog fin. Dies ift fritischer fo ju faffen. Die Formen ixw und fixe find eigentlich nur Gin Bort in verschiedener Mundart, wie axinwe und axinwe. \*) Die altern Dichter - benn Die Notig ift auf Diefe überhaupt, Pindar mit eingerechnet, ausgubebnen; f. Bodh ad Pind. Ol. 4, 11. - batten bie Dunbart ixw, die, wie unfer fommen, auch von dem bereits angefommenen gebraucht mard (j. B. Il. a, 406.): bie nachberige Sprache aber, b. b. bie jon. und att. Profe und bie att. Doeffe, worin die Form gie fich befestigt batte, bestimmte fich babin, bag biefe nur in jener befondern Beziehung gebraucht marb, mabrend die Verlangerungen ixare, aqueroquat ben allgemeineren Begriff gelangen, ankommen, wohin kommen ic. bebielten. Der Unterschied ift auch im Futur ungefehr berfelbe: #50 "ich werbe (ju bir) fommen und bei bir fein"; Lolzouar "ich merbe anfommen, gelangen".

tλάσχομαι fühne, versohne, tλάσομαι, tλασάμην mit turgem a.

Bei den Spifern auch idaopas (Il. \$, 550.) u. Mapas (Hom. Hymn. 20. Orph. Arg. 942.); bei Aefchplus (Suppl. 123. 134.) idiopas. Das s der Stammfilbe ift lang, wird aber von den Spifern auch verfürzt.

Die aktive Form hatte in der alten Sprache die Bedeutung gnädig sein, daber bei den Episern Imperat. Unde, und Uxd. (Theocr. 15, 143.) und C. und Opt. aus der Perfektform Unnw, Unnoque. \*\*)

iμάσσω \*\*\*) geißele, f. iμάσω a. iμασα: §. 92. A. 9. u. §. 95, 3. iμάσο ziehe herauf, schöpfe, f. ήσω 2c. — MED.

tuelow und tueloouar begehre. — Aor, med. (Il. ξ, 163.) und paff. (Herod. 7, 44. έμερθη).

**Έπταμα**ι Γ. πέτομ**αι.** Τσημι Γ. §. 109. III,

ťozm.

- \*) Rebmlich fo bag bie turze Stammfilbe, wie fie im Avrift (insir) insis au ift, flatt im Drafens burch as verftärft zu werden, wie in neiden nieden, in diesem Berbo in I oder n überging: also Town oder num flatt eine.
- \*\*) Man muß diese Formen mit shoi, kanxa u. d. g. vergleichen, und annehmen daß Pras. und Abr. 1. den Kausativsinn gnadig machen annahmen, wovon dann ildoμαι, ilavaμην das Medium sind, ich mache mir gnadig.
- \*\*\*) Der Char. as kann betweifelt werden, benn Il. 0, 17. möchte kussam wol Conj. aor. sein, wie es auch bei hespachins genommen ift; andre Autorität aber für das Präsens weiß ich ihr nicht, als Archiae Epigr. 22. kussaberes, was vielleicht erst aus jenem homerischen gemacht ist.

Vonw. Tower er sprache, ein Defektivum (Od. 2, 31.): wefentlich verschieden von tone oder etone mache gleich, vergleiche, welsches ebenfalls nur im Pras. und Impf. vortommt (11. 2, 798. 2, 181. Od. 8, 279. 2, 313.) und durch Einschaltung des o in den Stamm IK- von etwe entstanden ift, s. 5. 112. A. 12.: wesgen e-ione s. 5. 112. A. 23.

Tenju. Die Flerion dieses Werbt und besonders alles was zu der eigentlichen Formation auf ju gehört, ist oben auf dem Paradigma S. 107. und in den Noten dazu enthalten. Hier erwähnen wir noch einige zu jener Konjugation nicht gehörige Besonderheiten.

Dies Verbum ift zwischen ber kausativen Bedeutung ftellen und ber immediativen stehen vertheilt, wozu man das abnliche Verhalten der Verba diw und piw und die S. 113, 3. vorgetragenen Analogien vergleiche. Im Aktiv gehören zu der Bedeutung

stellen Praes. u. Imps. ζεημι, ζεην, Fut. εήσω, Aor. 1. ΄
εζησω

woraus sich denn fur das ganze Passiv die Bedeutung gestellt werden, und ein den obigen Aftiv Temporibus entsprechendes Medium (ζεαμαι, εήσομαι, ξεησάμην) mit der Bedeutung, fur sich stellen, errichten lassen, ergibt.

Das Medium hat aber auch die rein resterive Bedeutung sich stellen, welche sedoch mehr als ein Intransitivum oder als das zu dem Begriff stehn gehörige Inchoativum gefühlt ward, wie im Lat. consistere, wosür wir im Deutschen das Reslexivum sich stellen oder die Redensart stehn bleiben brauchen. So betrachtet verhalten sich also Fopu und Tauau als Kausativum und Immediativum. Da nun wie wir §. 113, 3. gesehn haben, der Aor. 2. Act. und das Perk. von mehren Verben den Immediativssinn aufznehmen, so heißt also

Aor. 2. esque, confliti als Aorist, stellte mich, blieb' stehn

Perf. εςηκα, eigentlich constiti als Perfekt, habe mich gestellt, bin stehn geblieben, und baber, ich ftehe

so das also dies Perfekt im Griechischen die Stelle des lat. und deutschen Prafens ftare, stehn, vertritt, und das Plusq. Ernuer oder elenner das dazu gehörige Imperfekt ist. \*)

Fur diefe Prafensbedeutung des Perfetts bilbete fich benn auch ein eignes Futur

έςήξω oder έςήξομαι werde stehn

S. 99. 21. 3.

Dag die aktive Form dieses Futurs die alter attische ist zeigen die Beispiele bet Elmsl. ad Acharn. 590. Und in den Compos. zeigt sich auch der bei redrift bemerkte Uebergang in die zum Prasens auf auar gehörige Futur-Bedeutung z. B. Xen. Anab. 2, 4, 5. apserizer "er wird abfallen."

Von ten S. 110, 11. gezeigten abgekürzten Perfektformen ist der Inf. és avas vorzüglich gebräuchlich, und
és ykévas vielleicht gar nicht. Von den übrigen kommen
hauptsächlich vor és auer, are, aour és aar és cos, aoa
G. arog.

Das Plusq. bat in dieser abgefürzten Form nie sein eignes Augm. e., sondern nur Ecavar; daher auch die zwei ersten Personen, als dem Perf. gleichlautend in der Prose wenig vorsommen. \*\*) Ueberall sind neben diesen abgefürzten auch die vols len Formen von Ecqua im Gebrauch; und Egainp, Ecav. sind wol bloß dichterisch: vom Conj. aber sinden nur die Personal-Formen statt die ein a haben, z. B. Ecaper Plat. Gorg. 52. p. 468. b. Epersour Eurip. Basch. 319

Bon ben epischen Formen Egaws, Egaros (Hom. bfters), Egnwig (Hes. D. 519.), Egnwiros, Esquita (Apollon.) und ben ionischen Esews, wros, waa —: ferner von Egeav ton. für Egav: Egeare ton. und Egyre episch für Egixare s. ob. §. 110. A. 12. 13.

Das Neutr. Part. muß ber Analogie gemäß (§. 110, 11.) als aus &5006 jusammengezogen bem Masc. gleich lauten, &5005, und so bat auch ber größte Theil der handschriften und Ausgaben an allen Stellen. Allein gerade die besten und altesten handschriften haben überall das der Analogie widersprechende &505. Es ist daher sehr mahrscheinlich daß die attische Sprache hier der schein-

<sup>\*)</sup> Bon den hieraus späterbin entstandenen wirklichen Prafensformen Esixo und sixo f. S. III. A. 1. Rot. u. A. a.

<sup>\*\*)</sup> Andoc. 2, 8. fieht zadigare als Plusa. und eben fo 1, 112. nagisaum nach Belfer.

scheinharen Analogie folgte und von eswis das Reutrum eswis bildete. Die Flegion aber ift bemungeachtet &coroc. +). Es gibt auch ein Perfett fur bie transitive Bedeutung Esaxa ich babe gestellt

bas aber fcon in eine fpatere Periode gebort \*\*). Atticismus bedient fich flatt bes Perfetts in beiden Bedeutungen (benn fur ich habe gestanden gibt es durchaus teine eigne Form) entweder ber Aprifie ober ber Umschreibung (§. 97.

Bei homer tommt ecasar (benn Accent und Spiritus muff Die Kritif bestimmen), transitiv und intransitiv vor: am beutlichften II. u. 55. wo es zwiefach fiebt. Es beißt bort bei Be= fcreibung des Grabens, κρημνοί — Εςασαν ασφοτέρωθεν, υπέρθεν δε σκολόπεσσιν 'Οξέσιν ήρηρει, τους εςασαν υίες 'Αγαιών. Dier ift bas erftemal Ecasar außer 3weifel: benn fur bas Impf. fie ftanden gibt es dutchaus teine andre Form. Es ichien alfo am naturlichften beibe mal fo ju fchreiben und anzunehmen baf bie alte Sprache auch bas Perfett in beiberlei Sinn brauchte. Der Bufammenbang fommt auch bort febr entgegen: "welche bie Achaier gestellt batten": Allein im transitivem Sinn fommt εςασαν noch vor Il. β, 525. Od. γ, 182. σ, 306., wo überall beutlicher Aorift ift; das Plusg. aber (was Egasar, wenn wir es im transitiven Sinne, vom Perfett gestellt haben ableiten, nothwendig ift und bleibt) fann an diefen Stellen befonders Od. o, 306. ohne ben größten Iwang nicht fatt finden. Ift aber eçavar Norifi fo tann es durchaus nur Berfürzung bom Aor. 1. Ecnour fein: und diese Entscheidung Aristarche, der auch Wolf. ift ber neuften Ausgabe folgt, scheint mir unbedenflich; befonbers wenn ich bie abnliche Abfarzung bei Befind, enowe für žποησε (f. πίμποημι) veraleiche. \*\*\*)

inisapat f. im E.

τσχω [. έχω

ΙΩ f. είμι.

\*) Man febe bie Hebereinstimmung ber besten Codd. z. B. in Plat. Parmen. p. 63, 15. 16. 64, 2. 12. Bekk. Wgl. noch Plat. Tim. p. 30, 7. 41, 6. 11. s. Thuc. 3, 9. 4, 10. Heberall bat baber Beffer ist so herausgegeben und so auch hermann in Soph. Oed. Tyr. 632. Bgl. Helych. Schow. in v. antwrop.

Polyb. 10, 20. έφεςάχει, wonach alfo auch, wenn bet demfelben Schriftsteller εφές ημε in diefem Sinn steht, geandert werden muß. S. noch Fisch. 2. p. 368. Schaef, ad Dionys, de Comp. 22. p. 331. und vgl. Reifk. ad Dem. Phil. 3. p. 117, 26.1 (Reifk. Appar. p. 251.)

'\*\*) Den entgegengesehten Fall bietet Callim. L. P. 83. esaidn mit langem a. Benn nicht bort gefdrieben werden muß egann (egisei): benn man überfese ftabai, und man wird finden, daß ber Sinn gewinnt, besonders gegen bas unpaffende Paffiv.

K.

ΚΑΛ-. κέκασμαι, κέκαδμαι f. καίνυμαι.

พะหตรีย์ง, ทุงยง โ. หทุ่งิณ

und χάζω, καθαίρω reinige, kein Compol. — Aor. nimt η an. — MED. καθείζομαι, καθίζω (. ίζω κάθημαι (. ήμαι.

xadeida f. ะบังิด.

zwirvun bin ausgezeichnet, übertreffe, Perf. von gleicher Bebentung, nenaguai, bor nenaduai. Dag biefe Formen mit Recht in Gin Berbum vereinigt werben zeigen guforderft Sinn und Ronftruction. Denn fo wie Od. y, 282. gefagt ift exalvero oul' ardowπων Νήα κυβερνήσαι, fo fleßt β, 158. δμηλικίην έκέκαςο "Ορνι-Bas regras: und wie &, 219. Olos on us Bilonentus anexaleuto τόξω, fo 11. ξ, 124. ος ήλικιην έκέκαςο "Εγχεί. Die Form κέκασwat fommt aber auch obne Alfufativ vor, alfo, wie die nothwendige Bergleichung mit den vorigen Beifpielen ergibt, abfolut für hervorstechen, ausgezeichnet fein, als uenaodat innogurn, μύθοισι, άλκη κακοίσι δόλοισι κεκασμένε u. b. g. Man bat für biefe Redensarten ein Prafens xalo mit ber Bedeutung ausruften, Bieren, angenommen: aber bie obige Bufammenftellung feigt daß zubrouas eben fo gut in jenem abfoluten Ginn ftebir fonnte und murbe, wenn es ofter vortame. Es fommt aber nur breimal, und einfach nur Ginmal, im gangen Somer Wir muffen alfo xalropas mit xexaquas verbinden, mogu, und jum borifchen nexaduat, es fich gang verhalt wie galre ") tu baorare und έφφάδαται. Als Prafens und Perfete aber berbalten fie fich ju einander wie im Deutschen ich zeichne mich aus und ich bin ausgezeichnet; und ber Stammbegriff ifr obne 3meifel Der bes Leuchtens, des Glanges wie er in ber vindariichen Stelle ift, elemante maidipor duor nexaduerog: benn nicht mit Elfenbein mar die Schulter geschmudt, verfebn, fondern fie mar von Elfenbein, mofur alfo ber Dichter fagen fonnte, fie glangte von Elfenbein, ober im Lateinischen candebat. Der Als fusativ fugte fich bingu wie ju andern mediis, und fonnte auch burch pera vois, er vois, ober burch den blogen Genitiv ausgebrudt merben Od. r, 82. d, 725. Il. w, 546. \*\*)

xaí-

<sup>\*)</sup> Denn die Endungen zw und ropu find wesentlich einerlei, wie in riew rieropt, areiem arieropt.

mit der obigen Darfiellung stimmt allerdings nicht der Gebrauch des Euripides in Electr. 6.6. (die Mauern der Stadt) Opongais nenaut deklas ze doguwogen. Dier beißt nenaus offenbar find verfehn, ausgeruftet, weicht aber in jeder Rudficht dom homerischen Gebrauch ab, aus welchem es durch einseitige Nachahmung genommen ift.

naire tobte. — Aer. 2. — Perf. fehlt. — Pass. nur Pr. und Impf.

Ift eine Rebenform von areira, arareir, wogu es fich verhalt wie arodic ju achic, xoapados ju xapai.

Raio brenne transit.; att. κάω mit langem a und ohne Zufam: menziehung. Fut. καύσω 1c. f. 95. A. 10.

Im Paff. ift ber Aor. 1. exaid ην allein attifch: f. Tho. M. v. narenaudn. Den Aor. 2. exaine brauchen außer homer und Derobot nur fpetere Schriftsteller.

Die Epifer haben auch einen Aor. 1. act. ohne o (§. 96. 9. 1.), Exna; wovon mehre Formen zwischen ber Schreibart mit a und as schwanten; und eine britte mit e bat fich blog bei ben Tragifern erhalten, Aeich. Agam. 858. nemres, Eurip. Rhef. 97. fr. niarres; fann aber schwerlich anders als ebenfalls aus ber alten epifchen Sprache berguleiten fein. Die Formen ange, ange, Ope. una, unacor baben die Bariante mit bem a nicht; bei allen an. bern ift fie. Od. o, 97. xeiai und xnai: Od. o, 176. xeior und ийо»: Il. 1, 334. und 277. Conj. nelouer und niouer: Il. 4, 88. nelarro und niarro: und eben fo in ben Participien nelarres Od. 1, 231. v, 26. \*#### vos Il. 1, 234. Od. n, 2. w, 51. Bere gleichen wir biemit bie gang abnliche Erscheinung in ben epifchen Ronjunttiven ber Form auf pe (5. 107. M. 33. mit ber Rote) namentlich von erne, epar: so ift offenbar baf nachdem bas n vor bem anbern Bofal in ber alten Sprache ichon in " fich verfürst batte, bies epifch wieber in e verlangert marb, fo wie bort Beim, ceioper ic. Chen nun weil bei einem Theil diefer Formen biefe Bariante gar nicht erfcheint, und weil fie in den übrigen Die größte Autoritat ber Sandichriften für fich bat (f. hepne ju ben angef. Stellen ber Ilias); fo zweifele ich nicht baß in allen biefen bie Schreibart nelavro, nelouer, nelat to. Die echte ift, b. b. Die altefte Ueberlieferung fur fich bat. +) Wal. auch ben ahnlichen Fall mit redreiwrog f. 110. A. 13. Rote.

Man nimt auch eine Prafensform now und now an, wegen Il. 19, 408. naraneieur (Bar. naraneieur) und Od. 1, 553. Engor. Diefes now als Jonismus neben dem att. naw anzusehn fann nicht befriedigen, da eben naw bier ber Jonismus ift wie in nacht, und nicht abzusehn, was jene Formen neben naukur (Il. 5, 397.) und knaior (Od. 2, 336.) begränden soll. So wie also an der einen Stelle know bereits der durch die hand-schrift

<sup>\*)</sup> Einmal findet fich die Form mit se auch bei Sophofles El. 759.

\*\*Starzes mit der Bariante \*\*parzes, wovon ich die Beränderung
in neartes nicht billigen fann.

schriften dargebotnen Lesart snawe bat weichen muffen, fo ift auch ohne Sweifel an ber andern Stelle naraneierer die alte Schreibart, und bloge Berwirrung mit ienen avrifischen Formen hat die Berderbung zuwege gebracht.

Daß bas Jota welches in vielen alten und neuen Ausgaben ben Formen xaw und expa untergeschrieben ift bloß auf falsschem Urtheil beruht bedarf feiner eignen Erbrterung. S. Pierf. ad Moer. p. 231. und oben §. 101. A. 7.

καλέω rufe, fut. καλέσω att. καλώ; f. S. 95. A. 15. Aor. εκάλεσα. Pf. κέκληκα, aor. p. εκλήθην, Perf. p. κέκλημαι bin genannt, heiße, Opt. κεκλήμην, κέκληο ις. S. 98. A. 15. Fut, 3. κεκλήσομαι werbe heißen. — MED.

S. wegen dieses Berbi, seines Futurs, der Entstehung des Pf. κέκληκα, und der Nebenform κικλήσκω, noch §. 110. A. 15. und unten die Note zu κέλομαι. — Wegen έκλεο oder έκλεο s. κλέω.

πάμνω werbe mude, aor. έκαμον. S. S. 112, 13. Fut. καμούμαι. Pf. κέκμηκα durch die S. 110, 12. und A. 15. gezeigte Metathesis.

Part. pf. ep. κεκμηώς, ότος und στος \*), f. §. 97. A. 10. und §. 88. A. 14. — Bom Conj. Aor. κεκάμω bet homer f. §. 83. Unm. 10.

на́ипто biege, pf. past. f. S. 98. 2. 2.

κατάπροίζεσθαι ionisch (Archil. ap. Etym. M. v. προίχτης), κατασηροίζεσθαι attisch (Aistoph. bfters), ein Defectivum, das nur im Futur in der Redensart od καταπροίζει "du solft das nicht umsonst (nicht ungestraft) gethan haben" und den verschiednen Berbindungen derselben vorsommt. Sine Wendung in den Norist καταπροίζασθαι lößt sich densen, wird aber nur aus Themistius (or. 14. init.) angeführt. \*\*) — Im Etym. M. wird auch ein Verbum προίσσομαι betteln, aus Archilochus angessührt,

<sup>\*)</sup> Die Korm \*\*examoras bei Thuendides 3, 59. kann ich mir, so sebr sie auch durch die Handschriften gegen die Bariante \*\*exampioras unterstütt sein mag, nicht begründen. Denn die alterthunliche Bedeutung (die Todten) und der feierliche Ton der Rede kann sie schwerlich berbeigeführt haben, da selbst Euripisdes \*\*exampioras in diesem Sinne braucht.

Prund bat in bem Argum. Antigones Soph. fogar einen Aor.
paff. καταπροισθήναι mit veranderter Form und Bedeutung zu
finden geglaubt. Allein es ift ein bloger Schreibfehler für καταπρησθήναι.

führt, wovon noaliens bei homer: boch ift ber etymologische Busammenhang mit jenem nicht eben flar. \*)

παυάξαις (. άγνυμι.,

καυχάομαι praie. Dep. Med.

usipar §., 109. usla f. eben dafelbst; und in xalw.

neioω schere. Past. aor. 2. mit Umlaut a. - MED.

Die epische Sprache bilbet negow, exegoa. Pind. Pyth. 4, 146. exegony.

naladim thue, rausche, geht regelmäßig; aber bie epische Sprache hat bas Particip wie von einem barytono, naladow, naladowra: wiewohl bies nur als Abjeftiv vorfommt.

nello laufe ein, lande, nelow, exeloa.

xeloμas befehle, vbllig gleichbebeutend mit xeleve, formirt xeligopas:
Pind. xeligazio. — Der homerische Norift έχεχλόμην, éxéklero wird am natürlichsten hieher gerechnet als Aor. 2. mit der Redupl. und der Syntope, wovon s. die Analogie S. 83. A. 10. auch hat er völlig so die Bedeutung des Befehlen, Heisen, 3. N. 10. ll. n, 657. χέκλετο δ' άλλους φουγάμεναι. An den meisten Stel len jedoch heißt es bloß zurufen, wiewohl meist der Rebenbegriff des Ermahnen und Befehlen dabei ist. \*\*)

\*Exleo s. bei xlów.

xerrew fleche, geht regelmäßig. Aber homer II. \(\psi\), 337. hat Inf. a. 1. xévous von dem Stamme KENT- der sich kund thut in xorros, Stange. Die Berbalia nesos (gestichelt, gestidt) und nervog,

7) Rebmlich προίξ, dos, hieß wie dies lat. Wort ursprünglich Geschenk überhaupt; daher προίχα, gerade wie δωρεάν, umfonst, gratis. Das Verbum wovon dieses Wort herkommt hieß also schenken; und κατοπροίξει ist ein artiger Sarfasmus "du sollst mir das nicht schenken" d. b. ich will dir wieder etwas dafür geben. Oleser Jusammenhang ist demnach gewiß. Allein berteln ist zwar das Korrelat von schenken, aber eben deswegen nicht gut in Einen Begriff damit zu verenigen, weil die Sprache solche Webter vielmehr recht fühlbar zu unterscheiden strebt. Sonst wäre es leicht auf den Begriff des Hand ausstrecken, als zu beiden handlungen gehörig, zu rathen.

\*\*) Es ift überhaupt einleuchtend daß xilo, wovon xaleiv eigentslich der Inf. Aor. ist und xalo das Futur (vgl. κατακτανώ), das einzige Stammverbum ist; das sich nachber der Bedeutung nach in drei besondere Berba spaltete, κέλομαι, καλέω und κλέω. xistgor erklären fich burch Auslassung theils des v vor a, theils des a mischen v und r. \*)

περάννυμι mische; auch πιρνάω, ημι; f. g. 112, 15. 16. Fut. κεράσω a. εκέρασα mit kurzem α. In den übrigen Formen tritt die Synkope oder vielmehr die g. 110. A. 15. gezeigte mit Zusammenziehung in werbundne Metathesis ein: κέκρωκα, κέκρωμαι, έκρωθην: doch auch έκεράσθην. — MED.

Im Perf. paft. ift penelgaopas nur aus späterer Zeit, wohin auch Anacr. 29, 13. gehört. Dagegen bat homer die verfürzte Form schon im Aor. Act., Od. 11, 164. έπικρησαι. Denn die Josnier haben das 11 auch in κέκρημαι, κρηθείς 2c. (ΚΕΡΑ, ΚΡΕΑ, ΚΡΕΑ), in der att. und gewöhnl. Sprache aber geht wie in ähnlichen Källen wegen des g das 11 in ä über.

Die einfache Form xeçáw haben bie Dichter: Hom. xeçãvsac, xeçáacode, xeçówrto. Comicus ap. Ath, 2. p. 48. a. xéça.

Sonft ift xeço Fut. Att. f. Helych.

Der homerische Conj. xegowrat Il. 8, 269. ift nicht auf ein Thema KEPA jurudjuführen, sondern der Analogie gemäßer auf eine Form xegaput, wie diraput C. diraput; vgl. xgepaput C. xgepaput unter xgeparren.

Endlich ftand fonft !!. i, 203. Der Imperat. zepaige, ist aber aus ben beffern Quellen zegais: f. S. 112. 21. 10.

Repdairo gewinne, geht bei Attilfern regelmäßig, und mit a im Abrist (5.1101. A. 5.); die Jonier aber und viele ber Spattern bilden περδήσομαι, έπερδησοα.

Diese ionische Formation ist ohne Zweisel die altere, und -alred ursprünglich nur Verlängerungsform des Prasens, wie in alteration und abnlichen, so das die einfache Verdalform KEPAR, sow das Stammwort, und hievon zo ziedos das Subst. Verdale ist, wie dies auch die Analogie mit sich bringt. Schon früh aber glaubte man in zeedalre eine Abseitung von zéedos (wie Levxalred von Levxós u. d. g.) zu hören, und siettirte demigufolge die Endung alred durch alle Tempora durch. Herodot schon bat

<sup>&</sup>quot;) Man wird bei genauer Erwägung gewiß sinden daß die Annahme eines Stammes KENT- zu Bereinigung der oben angeführten Formen am schicklichsten ist; namentlich bester als KENA
wodurch xszóg nicht bestiedigend erklart wurde, und als KENA
wodurch zu xerwog zu unmittelbar nicht zu gelangen ist. Man
strebe doch ja nicht die Begriffe stechen wober xerzer, spalen
wober xeczw, und schlagen movon wie in allen Sprachen der
Begriff todeen, xreivw, xalvw, ausgeht, in eins zu siechten, sondern vielniehr auseinander zu halten.

hat belbe Flegionen: die altere 3, 79. negdioso Sas, 4, 152. entoongan: die andere 8, 60, 3. negdansouer. Diese lettere hat dann in ionischer Mundart im Avrist excedyra (Hom. Epigr. 14, 6.)

In der att. Form lautet das Perfett misfallig nenegodayna; andre bildeten daber nenegdana nach §. 101. A. 12. (f. Choerob. Bekk. p. 1285. und vgl. Lob. ad Phryn. p. 34.), andre jogen nenegodina aus der andern Formation vor, und so hat Beffer ist bei Demosth. adv. Dionysod. (p. 1292. Reisk.) aus den handsschriften wieder hergestellt neodnenesegofnade.

\*\*\*εύθω amhålle, verberge, \*\*\*εύσω. Formen beiber Norific bei Homer:
επικεύσης, \*\*\*νόθε (έκυθε), \*\*\*εκύθωσω Perf. (bem Pråf. gleichbebeutend) \*\*
βείκευθα. Bom Passiv ift nur Praes. und Imps. vorhanden. — Sophosles braucht das Aftivum, \*\*\*εύθω und \*\*έκευθα.
als Intransitiv, bin verborgen.

zim f. zeipat und zalw.

xήδομαι forge, kommt außer Praf. und Impf. in der Profe nicht vor.

Die epische Sprache hat zuförberft ein fausatives Aftivum xida, sehe in Sorgen, fut. xidioa (Il. a, 240.); bann ein Perf. neunda (Tyrt. 3, 28.) bem immediativen Pras. xidopai gleichsbedeutenb.

Das Medium mit turgem Flegionsvokal, hat Aefchylus: Sept. 138. Imperat. nideoas. Welche Flegion auch das abgeleitete Berbum andeies bei homer baty Il. &, 427. anideaer nach ber berichtigten Lesart: f. Henne.

Bei homer Il. 4, 353. ift eine Korm \*exaδησόμεδα, welche ein Theil der Erklärer dem dußern nach zu nénaδον, κεκαδήσω (f. χαζομαι) zieht: aber die Kritit des Sinnes steht entgegen \*) und spricht für die andre alte Ableitung von χήδομαι. Da nehm=lich das pf. \*exηδα diesem Präs. gleichbedeutend ist, so ist ein davon gebildetes Futur eben so gut in der Analogie; und so auch die durch den Rhythmus verlangte Verkürzung des Stammvofals, welche in a geschieht, weil, wie aus dem Dorismus \*αδομαι (Pind.)

\*) Man muß, um es dort so zu erklären, zuförderst dem Verbo zazeo da zwog von jemand weichen, eine Beziehung geben, die es sonst nie hat, ablassen von jemands Verfolgung; und dann annehmen daß die beiden Göttinnen, durch eine-Urt Vitzterfeit sich selbst Verfolgung ihrer Freunde schuld geden, weil sie ihnen gegen die Verfolgung der übrigen Götter nicht deistehn: oder gar (f. Henne) ohne Frageton oders zaseo dom nicht verlassen verstehn, und dies von dem gesagt, der, nachdem er den Freund lange wirklich verlassen, endlich ihm beisspringt.

(Pind.) erbellet, a ber eigentliche Stammlant ift. Es ift also bier bas ionische a, von welchem f. S. 27. A. 17. S. 97. A-4. \*)

**πίδνημι ∫.** σκεδάννυμι.

KIK- f. bet zizávo.

zuningan f. zalim

zerem bemege, geht regelmäßig.

Im Passiv hat es eine epische Nebenform xlvupa, ebenfalls mit langem i, welche nicht zu dem unten folgenden xlw gezogen werden darf. Es liegt nehmlich nicht der Begriff des Kortbewegens darin; wie dies am deutlichsten ist Il. & 173. wo xivuporo vom bewegten Dele gesagt ist: und auch bei der vordringenden Menge bezeichnet dies Verbum nicht dies Vordringen, Jondern nur das unruhvolle Gewähl: vgl. Il. d, 281. 332. 427. mit Od. x, 556. Ich halte es also für richtiger einen Stamm für sich, KIN- quatio, auszustellen: \*\*)

πίονημι (. κεράννυμι.

nizaro und nizaropai erlange, treffe. Fut. nizigopai. Aor. Enizor, zigo ,tc. Debr fommt bei ben attifchen Dichtern nicht vor; aber die epische Sprache bat, außer einem neuen Avrift enexicaro, auch noch febr gewöhnlich ein Prateritum bas ber Form nach Imperf. ift von KIXEA, KIXHMI, ohne jedoch daß dies Prael. Ind. vorhanden mare. Sievon fommen vor bie Formen exizeis (Od. w, 283.), exignuer, exigninr: und dazu die abbangigen Modi, κιχήναι, Conj. (κιχώ) κιχείω, Opt. κιχείην, Part. κιχείς und in passiver Form xizyuros: in welcher Formation auf pie alfo bas n eben fo weit beibehalten ift als' in affrat und dignuat: f. S. 106. A. 7. Go find alfo, nebft bem Impf. exigavor vier biftorische Formen vorhanden, welche, wegen bes momentanen Begriffs ber ichon in ber Bebeutung an fich liegt, in ber epischen Sprache bem Sinn nach schwer in Aorist und Imperfett fich scheiden laffen, und die baber in der Grablung bauptfachlich nur nach Bedurfnis bes Berfes abwechseln. Womit auch das übereinstimmt, daß bei den Spifern weder von nigaro noch von exizor die abhängigen Modi vorkommen, sondern bloß die eben

<sup>\*)</sup> Ich gebe biefen Weg um nicht κέκαθον zweimal anzunehmen, einmal von χάζω und einmal von κήδω, sondern zwei wirklich portommende Formen zum Grunde zu legen, κέκαθον, für κεκαδήσω von χάζω, κέκηδα, sit κεκαδήσομαι von κήδω.

<sup>\*\*)</sup> Auch die grammatische Analogie spricht daster. Denn wöhrend nurse, von KT- έχυσα, das v turz behålt, hat nurse das i lang: und eben so entsernt κίτυμα. sich von der Analogie von ζώττυμι, ζέττυμι, da es mit größter Uebereinstimmung mit Einem v gesichriehen wird, und tritt also mit χάτυμα, λάζυμα, in die Anaslogie der Berba die bloß υμαι an den Stamm hängen.

eben angefährten, also ohne Unterschied von Prafens und Norist. Erft bei den Tragitern tommt der Conj. xixw, xixys 2c. vor

(Soph. Aj. 657. Eur. Suppl. 1069.).

Die Spiter haben in allen obigen Formen bas . furz: und Exizor hat diese Quantitat bet allen Dichtern. \*) In xizarw aber schwanken beibe Hauptsilben zwischen diesen Dichtarten, ins. dem die Spiker das i turz und das a lang haben, die Attifer i lang und a turz. Bgl. S. 112. A. 18. Da nun bei Hespchlus n. a. Glossographen die Glossen xizzarei, inizare sich sinden, so haben Reuere dies für die wahre attische Schreibart dieses Berbi erklärt, und sogar schon in die neusten Ausgaben der Tragiser gebracht. \*\*)

Durch die Analogie von krozor ropzaron, oder auch von 'ixdun' 'inaro, veranlast erlenner man gewöhnlich in krizor den Stamm des Berbi. Mir scheint alles auf eine mit ze reduplicirte Form rixqua zu führen, wovon rixaro eine Nebenform ist, welche die Oberhand im Profens behielt. Erizor entstand aus krizor durch Bertarzung, genau wie horor aus horip; und rhythmische Ursachen vermengten beide. Der wahre Stamm ist nach dieser Annahme XB- ver XA- (val. die Note zu niunknun, nielung)

moraus negaro entftanden ift, wie obarw ans EOA-.

Es gibt ein barisches Berbum exesa, stieß bin, stieß fort, welches Schneider im Borterb. von xixw ablettet. Auch ift gar tein hindernis, daß nicht aus exixor ein solcher neuer Avrift hatte gebildet werden fonnen: aber Grunde die ich zu Schol. Od. 1, 579. dargelegt habe, machen mir einen eignen Berbalftamm KIKA wahrscheinlicher.

χίχοη-

\*) Unmbglich fonnte also Simonibes axize fagen, welche Lesart Brund in ben Gnomicis in Sim. fr. 7. ber andern apiece vorjog.

<sup>\*\*)</sup> S. Monf und Matthid zu Eur. Hippol. 1434. (1442.): Bis ist ist indessen diese Schreibart noch in keiner der tragischen Stellen aus Handeiften beigebracht worden, außer daß Victorius an den Kand eines Exemplates so beigeschrieben dat zu Alceit. 480. (495.). Mir scheint daber das Berfahren jener Kritifer sehr übereilt: denn Kespchius und die andern sühren Elgenheiten aus allen Schriftsellern an. Der Umstadd nun daß Photius und Suidas xeyxárew ansdrütlich aus Solon ansührern; ferner daß Euskathius (zu Od. p. 209, 32.) nicht bloß xeyxárew ondern auch iyxárew, und zwar als zanaloger ansühristicheint mir vielmehr gegen die Einführung zu sprechen. Mit der odigen Annahme daß xe- eine Reduplikations Silbe ist, besteht swood das Schwanken der Quantität, da die Epiker selbst zigavarew und nīgavarew prachen (s. noch die Note zu S. 1127, 17.); als die Korm xeyxárew, welche ihre Analogie in nipundque hat. Daß nipundque und xīxárew vorgezogen wurden den auch gedräuchlichen Kormen nīndapu und xeyxárew simmt mit anderen euphonischen Beobachtungen überein.

χίχοημι [. χοάω.

xiw gebe: blog Praels und Impk.: und auch der Ind. Prael. kommt seiner vor (Aelch. Choeph. 676. xieis): besto häusiger ist bet Dichtern das Impk. und die abhängigen Modi. Das Part. hat den Accent auf der Endsilbe, xiew, ohne doch Avrist zu sein, ganz wie iew: wie denn überhaupt dies Berbum nur als Rebenform don eine zu betrachten ift (In, Kin).

Hm excor als Imperfekt deutlich zu erkennen f. man II. \$,588. \$, 399.: und daß nicht Norift ist, zeigen folche Stellen wie 2', 447. deze dexoods nicht Norift ist, zeigen folche Stellen wie aber wie n. 148. nleinods nicht — Dero, erinnere man sich des in der Sonnag dei der Participtalkonstruction erwähnten Gebrauchs der Participta ich, dywr, wegwe; wonach also jener Sate eben so aufzulbsen ist wie Od. a, 127. Erwer wegwer.

Wegen perenlador f. S. 112. A. 15. — Das Berbum xirvpas f. 0b. bei xirea.

xλάζω thne, schreie, δάλαγξα (S. 92. A. 8.), Perf. κόκλαμγα einerlei wit dem Pras. (S. 113. A. 13.), daher im Futur κεκλάγξω und κεκλάγξομα.

S. Xenoph. Ven. 3, 9. 6, 23, neulayyvan. Aristoph. Vesp. 9eg! 930. Conj. neulayyw und fut. neulaytopas. Beide Futur-formen subrt Suidas auf. — Aus der Fletton neugebildete Prafensformen sind nlayyd bet Theocr. Epigr. 6. (nlayysvert) — und nlayyarw, das jedoch zweifelhaft ist; f. Schneid. ad Xen. Ven. 4, 5.

In der epischen Sprache ift auch die Flexion mit Einem y. Bei den ditesten Dichtern jedoch nur das Perf. als Praf. xi-xlnya, dessen Part. Masc. xexlnyas in den Casidus obl. in die Prasensform übergeht, xexlnyorrog (S. III. A. 7.). Einen Norist Exlayor hat Hymn. t'an, 14. Eurip. Iph. A. 1062. im Chor. — Aber exlaza \*) gehort bloß zu der dorischen Flexion pon xleis.

xλαίω weine, att. κλάω mit langem α und ohne Zusammenzies hung. Fut. κλαύσομαι (κλαυσούμαι Aristoph. Pac. 1081.) aor. έκλαυσα 20, §. 99. A. 10. Seltner ist Fut. κλαιήσω ober κλαήσω. — Adj. Verb. κλαυσός u. κλαυτός (§. 102. A. 7.), κλαυσός. — MED.

Das Fut. Activi hatten die Dorier. Theocr. 23, 24. - Ein fouft

<sup>\*)</sup> Dies ward nehmlich sonft aus Archiae Epigr. 23. angeführt, wo aber die richtige Lesart anoulogewa iht von Jacobs aufgenommen ift.

fonfi nirgend vortommender Norift salates fieht bei Theoleit 14, 32.: aber ohne 3meifel richtig beffert hermann salat. welches 3mpf. bier, wir 23, 17., wo ebenfalls ein anhaltend firbmendes Beinen geschildert wird, gang an feiner Stelle ift.

nache. — Rurg a in ber Flexion. — Paffiv nimt o an.

Bom part. anoxlas (Anacr. fr. 16.) f. g. 110, 7.

κλείω schließe, geht regelmäßig. Perf. p. κέκλειμαι und κέκλεισμαι, Aor. p. εκλείσθην.

Die Jonier fprachen xlnie und formitten exlniva, xlnival, nenlijipar ohne o, aber enliftodyr immer. Diefe Formen batten · alfo, fo mie die entsprechenden von ziw, unplw 20., bas i nach den Regeln der Formation lang; und mit Unrecht wird daber in einem Theil ber homerischen Ausgaben extijious, xtijious ge= fcrieben: wodurch fie ju ninio gejogen werden, welchem Berbo in den Legicis freilich auch die Bedeutung schließen beigelegt wird; aber mit Unrecht; da bie alten Schriftfieller nur alnigo exlήτσα celebro und xlηίω exlήτσα claudo fennen. Sieraus ent= fland wieder eine attische Form nan wändow welche bfters vortommt, und noch baufiger in ben Sandschriften als Bariante pon xlelw sich findet. Baldenaers (ad Phoen. 268.) Urtheil, daß nale alter fein muffe weil bas y früher noch nicht in Atben im Gebrauch gemesen, trifft nicht: benn es fommt hier nicht darauf an wie man fchrieb fondern wie man fprach: ba nun fpaterhin xlolw die allgemeine Form war, so scheint mir xlim, wo es fich findet, allerdings große Autoritat ju baben als Kritit ditefter Grammatiter, welche wußten daß, Die altern Attifer fo fprachen. Diefe Entscheibung durch alle Schriftfteller ift jedoch für uns febr fchmer. Und eben fo auch die über xenleigua. πέπλειμαι, πέπλημαι. S. Tho. M. in v. Theodofii Canones p. 1020, 25, Choerob, in Ind, Bekk, v. xexleemat: und von Reuern Elmel. ad Eurip. Heracl. 729, Matth, ad Hecub. 482. Androm. 495. Schneid. v. zlelw.

Bei den Joniern ift κεκλέαται fowobl hieber gehörig für xeκλήαται von κεκλήμαι; als ju καλέω für κεκλήαται von κέκλημαι: f. Herod. 9, 50. αποκεκλέατο, und 2, 164. κεκλέαται von καλέω.

Die Dorier sagten xlago, exlaga welches aus xlijow, xlago nach §. 92. A. 6. ju erflären ift. — Ein Futur xlio f. §. 95, 19. Mote zu S. 407.

nhênτω stehle, nhêψομαι: κέκλοφα (β. 97. A. 2.) — Perf. pass. ε und α, β. 98. A. 4. — Aor. pass. εκλάπην.

nlie, ") nleiw, ruhme, befinge, nliouas bin berühmt. 11. w, 2011. énlio für

Diefe Borm, die bier blog wegen alequat fieht, wollen einige bei

für éxléso (S. 205. A. 8.). Bet Kallimachus Del. 40. Exleo Andes, ist auf jeden Fall auch éxlés zu schreiben, indem entweder celebradaris dichterisch für vocadaris gesagt ist, oder der Dicheter éxalése, éxalés, éxlés zu syntopiren sich erlaubte.

adiew neige, f. g. 101, g. mit A. 10. und der Note. — Pass.
aor. 1. und 2. Wenigstens ist das Compos κατακλινηναι
fehr gebrauchlich (Plat. Arikoph. 1c.). — MED.

udio hore, ein poetisches Berbum, dessen Imperfekt sulvon nur als Morist gebraucht wird. Imperat. udio, udiore, gewöhnlicher ulust, ulustes (§. 110. A. 4.): auch usudiore, usudurs (§. 83. A. 10.). Bu diesem syntopirten Norist gehört das adjektivische dem Adjeverb. udvos, berühmt, gleichbedeutende part. past. udiuwog.

In Beziehung auf den avristischen Gebrauch von extuor ift zu bemerken daß das Prast. Indic. xtiv bei homer nicht vorkommt: f. §. 96. A. 8. hesivdus hat es einmal e. 724.; die Tragiter häusig.

ΚΜΑ- 🖟 κάμνω.

xráw kraze, f. S. 107. A. 14.

xraqaw schlafe f. S. 92. A. 9. mit ber Rote.

woiμάω bringe zur Rube; Paff. (epifc auch Med.) fchlafe.

κολάζω zắchtige, Fut. κολάσω (Xen. Athen. 1, 9.) und κολάσομαι (Xen. Anab. 2, 5, 13.), κολώμαι §. 95, 14. Note.

20λούω verstummele. Paff. mit und ohne σ.

Schneiber hat bei Theophraft Caus. plant. 2, 20. (15.) burche aus xolovodsioa, xolovodi gesett mit sebr geringer Antorität. Aber die Form ohne o kommt auch sonst vor (f. Steph. Thel.), und xexolovuesoc in Philippi Epigr. 25. ift unangesochten.

πομίζω bringe, MED. befomme.

κονίω bestäube. Dies ist die alte und echte Form des Berbi: daher κεκόντμαι: und daher ist bei Dichtern einzig εκόνισε zu schreiben. Später erst kam auch die Form κονίζω und κεκόνισμαι auf. \*)

κόπτω

bei Euripides Alc. 449. (461.) und Iph. A. 1047. (1035.) herstelsen. S. Matthid ju ersterer Stelle.

\*) Man sehe die Beispiele bei Stephanus, und vgl. an den Stellen die Barianten. Mit Recht jog also Brunck in Theocr. 1, 30. die Schreibart mehrer Sandschriften vor, und Jacobs zu Hegesippi Epigr. 3. (Anth. Vat. p. 164.) erkannte in der Battsanischen Schreibart \*\*sxorqueira mit größerer Wahrscheinlichten das.

zόπτω haue. - Perf. 1. - Pass. aor. 2. - MED.

homer hat das Perf. 2. und zwar im Sinne des Prafens, xexoπώς II. x, 60. Od. σ, 334.

κοφέντυμι sattige, κοφέσω, εκόφεσα ιc. Past. nimt σ an. — MED.

Das ait. Futur wird xogod gewesen sein, denn das epische ift xages 11. &, 379. v, 831. — Der ion. Dialekt nimt im Perfekt das n an (xexognua) perf. past. xexognua: und die ep. Sprache hat daneben noch Part. perf. mit aktiver Form und passiver Besteutung, xexognos.

20ρέω fege, geht regelmäßig.

πορύσσω, κεκορυθμένος f. §. 92. A. 10. §. 98. A. 3.

2016 Act. und Med. groffe. Bebalt s in der Formation, außer in dem ep. part. perf. xexornώs, mit verftarftem Prafens-Begriff.

κράζω, gew. κεκράγα (β. 113. A. 13.) schreie, κέκραγμεν, Imp. κέκραχθι (β. 110, 10.) Die 2. pl. ohne Synkope κεκράγετε (Aristoph. Vesp. 415.) gehört zu den seltnen Fällen von f. 97. A. 12. Daher das Futur. κεκράξομαι. — Aor. έκραγον.

noalsw vollführe, geht regelm. Bon néngarrat 3. fing. und ob auch plur. f. 8, 101. A. 13. mit den Zusähen. — In der ep. Sprache läßt dies Berbum in allen seinen Theilen eine Zerdehnung ju: éxquiairer, a. 1. nonfivat, nengaarrat. \*)

ΚΡΑ- (. κεράννυμι.

κρεμάννυμι hange, Past. werde gehangt und als Medium hange mich: wozu noch eine besondere Form für das Intransit. fommt, κρέμα μαι intransit. hange. Dies leste geht nach δύναμαι mit Conj. κρέμωμαι Opt. κρεμαίμην,

work.

bas, im Hegameter auf jeden Kall vorzuziehende, -cuéra. Hemferbuis Ausspruch (zu Luc. Timon. 45.) κεκουμένος und κεκουσμένος seien eins so gut als das andere, fann, so hingestellt, nicht befriedigen: vgl. μηνίω. Ob, wie einige Kritifer behaupten (f. Valck. ad Theocr. l. c.), bei Tho. M. statt Καί κεκουπαμένος καί κεκουκμένος, tu lesen sei: Καί κεκουτομένος κ. κ., und ob die. Verwerfung von κονιάν im Siun bestäuben so gegründet sei, bedarf wol noch genauerer Untersuchung.

\*) So wie equaren nur flatt findet weil quirw aus queirw zusams mengezogen ift, so ist auch diese auffallende Zerdehnung gewist, nach §. 28. A. 7. Folge einer Zusammenziehung. Am mahrsscheinlichsten ist mir, daß zoairw aus zoeairw entstanden ist.

κρέμαιτο, β. 107. A. 35. — Rurz α in der Flerion, und Pall. nimt σ an. — Fut. att. κρεμώ, άς ις. — Der Aor. pall εκρεμάσθην ist dem Pallivo (im passiven und mediazien Sinn) und dem Intransitivo gemeinschaftlich: aber κρεμασθήσομαι gehört bloß zu κρεμάννυμι, da für das Intransit. ein eignes Futur vorhanden ist, κρεμήσομαι, werde hangen, schweben.

Diese Bertheilung ber Formen und Bebeutungen wird man bei den attischen Schriftstellern im Ganzen genommen bewährt finden: wiewobl man nicht erwarten muß, daß die Schriftsteller die Analogie siets so vor Augen gebabt hatten, um nie das von abzuweichen. \*) Ein MED. hat Hesiod. 1. 627. ngeuasas-dai (seine Sache) wohin hangen. Das Prasens ne beu brauchen die Spateren. \*) Bei den echten Schriftstellern ift nge-us, roeuson, ngeusp 20. nur Futur.

Bei Arist. Vesp. 298. steht von χρέμαμαι der Ope. χρέμοισθε in allen Handschriften, dis auf die Benetianische, welche χρέμαισθε hat, das auf χρέμαισθε führt. Jenes ift indessen nicht ju schnell zu verwerfen: vgl. μαρνοίμην, μεμνοίμην, und §. 107. A. 35. Nur freilich Gleichfbrmigkeit muß bei Aristophanes gewesen sein, und Nub. 868. Acharn. 944. steht ist wenigstens χρέμαιο, χρέμαιτο.

Eine attische Nebenform biese Verhi im Pr. und Impf. iff \*xonungun, xonunauc (bies für xoeuauai), welche von der Analogie durch das n in der Stammsilbe abweicht; s. s. 112, 16. Not. Die Schreibart kann daher zweiselhaft scheinen, besonders da bie und da auch \*xoeux- und \*xoux- in den handschriften gefunden wird \*\*\*). Doch sind im Ganzen wol die handschriften für das n; und ohne bekante Bartante steht \*xonunauexai bet Aelch. Sept. 231, \*xaraxonunauexai Aristoph. Nud. 377., \*xonunauton Pind. Pyth. 4, 43., \*xonun Imperat. Etym. M. in v. und in dem dort angesührten Eurividischen Fragment (s. Piers. ad Moer. v. \*xloen). Auch erwähnt Cüstathius zu II. 3, 19. (wenn bierauf Verlaß ist) ausdrücklich der Verwandlung des s in n.

<sup>\*)</sup> Im Deutschen gebt es eben so mit ben Formen hangen und bangen, erhängte und erhing.

<sup>\*\*)</sup> Stephanus fuhrt es aus zwei bem Ariftoteles falfdlich zugefchriebenen Buchern an: Hift. Mirab. c. 6. und Oec. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Muncker ad Ant. Lib. 13. extr. Var. Lect. ad Eurip. El. 1217. Barnel. et Musgr. ad Eurip. Herc. 520. Piers. ad Moer. v. Εκοεμάννυεν.

Endlich ift in dem verwandten xequvos (Ueberhang, Abfturg) bie Schreibart unbezweifelt.

zeirw icheibe, richte, f. f. 101, 9. — Dies Berbum hat ein tiredium fur sich nur in ber epischen Sprache (χοίνασθαι außlesen; beuten): aber in ber Zusammensegung find zwei Deponentia Media

αποχρίνομαι antworte, υποχρίνομαι erflare, stelle bar.

Die passive Form anoxoedfiras ift baber bei ben echten Schrifte fellern nur wirkliches Passiv von anoxoliva (sondere ab): spatere Schriftsteller brauchten sie aber auch für anoxolivavdue: f. Phryn. et Lobeck. p. 108.

Das Pf. 2. xexpira ber fpatern f. S. 97, 5. Mote.

κρούω stoke. — Pass. κέκρουμαι\*) und κέκρουσμαι aor. έκρούσθην. — MED.

κρύπτω perberge. Char. β, s. s. 92. A. 10. — Past. aor. 1. und 2. — MED.

Nur bei Spätern finden fich ber aor. 2. act. Exqusor (§. 96. A. 5.), und die Formen mit dem einfachen Char \( \phi \) (§. 92. A. 11.). \( \otimes \) auch Lobect ju Phryn. p. 318. \( \otimes \) Bon xquntaig-xov f. §. 94. A. 4.

κτάομαι erwerbe. — Perf. (besiße) κέκτημαι und έκτημαι §. 83. 2. 1. Conj. und Opt. Perf. §. 98. 2. 15. 16. 17.

Etwas spåtere erlaubten sich auch ta ungerra s. S. 113. A. 7. uteirw tödte, fut. uterw u. s. w. s. S. 101. Hier bemerken wir nur noch daß der Aorist 1. in der Prose gebräuchlicher ist als der Aor. 2. und daß als Persett von den altern Schriststellern nur extora gebraucht wird. — Perf. pass. und Aor. pass. wurden in der gewöhnlichen Sprache nicht gebraucht, sondern an deren Stelle das Verbum Orgono in passivischer Verbindung, tedryner und anewar und anewar.

Aus ben Borschriften ber Grammatiker, die verwirrt und verborben auf uns gekommen find (Tho. M. in anexcora, Moer. in anexcore) läßt sich über die mehrfältigen Formen des Perfests mit Sicherheit nichts entnehmen. Der Aor. 2. kommt bfter bei Xenophon vor, wo aber auf die mögliche Berwechselung mit zal-

<sup>\*)</sup> Aristoph. Ach. 459. nach ben hanbschriften.

xalver, κανείν Rudsicht zu nehmen ist. S. Sturz. in κατακτείνευ. — Das Pf. έκτακα, ἀπέκτακα, jedoch durchaus mit der Bariante έκταγκα, war seit Menander ebenfalls in der Schriftsprache: s. Meineke ad Men. Moovµ. p. 120. Schaef. ad Schol. Apollon. p. 147. \*)

Sine Form enronna war auch vorhanden, beren Analogie f. S. 112, 9.: aber in die diteren Attifer ift sie wol nur durch Berbetung gefommen; Plat. Apol. p. 38. c. sieht ist aus den besten Codd. anexrovare und zu Xen. Hier 3, 7. ist die Bariante anexrovoras bei Stodaus. Späteren ist jene Form nicht zu rauben z. B. Plut. Timol. 16. p. 137. Parthen. 24.; auch bei Aristot. Elench. 33, 2. ist sie in allen drei Handschriften.

Den Aor. Pass. hatte die epische Sprache und zwar sowohl extadop als extaron (§. 101. A. 10.), welches lettere die spate

Prose wieder brauchte: f. Lob. ad Phryn. p. 36.

Bon ben epischen Aoristen εκτάν, ας, α, 3. pl. έκταν (sût -ασαν), Conj. κτέω sût κτω (δ. 107. A. 32.), Inf. κτάμεν, κτάμεναι P. κτάς, PASS. έκτάμην, έκτατο, κτάσθαι, κτάμενος s. §. 110, (7. 8. und A. 3. 6. 7. –

Das Jutur ift bei homer das gewöhnliche (xterei, xtereet 20.), worin auch fast überall die handschriften übereinstimmen: nur das Compoi, mit xará hat, eben so einstimmig, den Umlaut a 11. 3, 409. xaraxtaresovoir, und 5, 481. xaraxtaresove (also Fut. Med. mit passiver Bedeutung s. S. 113. A. 10.). hieju kommt die einsache Form II. o, 309. xal te xtaresovta xarexta.

Don beiben unatisischen Formen war doch ohne Zweisel έκταγκα die missälligste, während das bester tlingende έκτακα durch die Analogie von τέτακα dargeboten war. Ich wurde also, gegent die Meinung der obengenannten Philologen, wenigstens Menanders Sprache von jener Form freisprechen und in dessen Kranzment dei Suldas die alte (auch in der Ed. Mediol. besindliche) Lesart ἀπεκτάκασι schüben. Die Borschrift bei Thomas: Απέκτανον κάλλιον η ἀπέκτεινα. ἀπέκτανον δε ἀδόκιμον πάντη: ist ein aus vielsacher Mishandlung erwachsener Unsinn. Es müsen drei Versettsomen da gestanden haben: und nichts ist der Sache angemessener als: Απέκτονα κάλλιον η ἀπέκτακα. ἀπέκταγκα δε ἀδόκιμον πάντη. Rehmlich der strenge Atticist zog die Form der alten Attister allen vor, auch der hutgeformten des jüngern Atsicissimus; aber gegen die welche er überall sah und hörte warnte er mit dem stätsten Ausdruck. Möris, dei dem aus den Sandsschriften mit Sicherbeit betgestell sit: Απέκτονεν Ατικώς, ἀπέκκαγκεν Ελληνικώς: (pricht fürzer zu demselben Zwed. Schussendlich, der adv. Gramm. 10. sagt: κτείνεται μέν λέγεται, έκταγκα δε οδ λέγεται: spricht nicht von der Sprache des gemeinen Ledung, sondern von der welche die Grammatifer wissenschaftlich ledung. Wir letnen also auch aus dieser Stelle nur, daß έκταγκα betworfen ward.

wo jedoch von felten des, Sinnes noch Zweifel herscht. Die alsten und neuen Erklärer fimmen zwar übertein im Futur: ""und wer tödten will wird getödtet" (denn der Aorift zaristra ift hier im Sinne des Pflegen). Aber die Ausführung des vorherzgebenden zwös Aors, erfodert vielmehr diesen Sinn "man tödtet und wird getödtet": was auf die Vermuthung führt daß, aus zrarer ein nenes Präsens entstanden sei, durch dessen Form zwerew das fortgesehte der Handlung ausgedrückt zu sein scheint, ganz wie z. 421. durch entreansovor.

Eine atrifche Rebenform blefes Berbi fur Pr. und Impf. in ber Profe ift xxivvuus: benn fo ift in ben Ausgaben bie gembhnliche Schreibart biefer Form: aber bie handschriften schwansten zwischen a und es, v und vv. \*)

atilo flifte, baue. Das Part. Past. ariusvos (5. 110, 8.) und bas Adj. verb. aritos, die in der Zusammensehung evariueros, evaritos vortommen, gehn von der altern Form auf im aus, woher auch asquartores.

xrunew ichalle, regelm : aber bie Spifer haben ben 201. 2. Exrunor 5. 96. A. 6.

κυλίνδω und κυλίω walze. Die einzige Formation ble hievon vorfommt ist έκύλισα, κεκύλισμαι, έκυλίσθην. — MED. —
- Hiezu kommt aber eine verlängerte Prasense Form κυλινδέω. \*\*)

Die volleren Prafensformen werden zwar mit Borzug für gewiffe eine Fortsetung in sich schließende Modifikationen bes Sinnes gebraucht (f. die Wörterbücher), doch so baß eine feste Berthei-

- \*) Phronichus in Lex. Seguer. 1. p. 29, 7. schreibt xelvous vor und verwirft das doppelte w: aber ohne Begründung. Rehmen wir an daß biese Form aus dem Stamm des Borts, der das v nicht hatte, gebildet set, so sührt uns nichts auf einen Stamm xi-oder nie. sondern nur auf nia- (έκταν, έκτα), und die Analogie ersoderte also κτάντομι. If sie aber aus κτειν- als Stamm gebildet, so erscheint neben δείκνυμι völlig analog κτείν-νυμι. Da aber ein Diphthong vor w etwas ungewohntes ist, so läßt sich erwarten daß die Aussprache entweder das v vereinsachte oder das ei in i verfürzte. Letteres ift die gangbarste Uederlieserung; aber κτείννμι sindet sich in den besten Handschriften namtlich fast durchgängig im Cod. Clark. des Plato. Ich vermuthe daher daß dies auch Phronichus Vorschrift ist, und daß ἀποκτενίναι nur durch den gewöhnlichen Fehler i für ei iht dort sieht.
  - \*\*) Bon diefer ward mahrscheinlich auch die weitere Formation auf jow gebraucht, die wir sogleich bet ben diefer gleich gebil, beten Berbalformen febn werben.

\_\_\_\_\_\_

theilung sich nicht ausstellen läßt; und alle drei kommen für das einsache wälzen, schieben vor. Homer hat nur die Form svlisch mit der Flegion éxplischappe. Auch ist wahrscheinlich daß nulische xulische die erste Form dieses Verbt war und nulis bloß aus der Flegion nulisch entstanden ist.

Mit dem Medio xulirdeio Dat fich malgen tommen brei anbre Bortformen überein

ື αλινδεϊσθαι, καλινδεϊσθαι, είλινδεϊσθαι

famtlich nur in der Bedeutung sich (in etwas) herumwalzen, herumtreiben; und von diesen findet sich auch die Flegion nach der Form auf ew: Plut. Agis 3. ellerdquero oder fileddquero und in einer von Stephanus angeführten Stelle, exxexalisdquero. Die Form aliedecodas ift vorzugsweise die attische, und zu diefer allein findet sich auch ein Aftivum in der Bedeutung (ein Pferd) sich walzen lassen, auf den Walzelah führen,

# (ἀλίσαι) έξαλίσαι, έξήλικα

benn nur diese Formen kommen vor (f. Piers. ad Moer. p. 51.), also von allen angeführten Formen Legil. II.

κὖνέω ἐἰης, (κύσω) \*), ἐκύσα, f. g. 112. A. 20. \*\*) Comp. προσκυνέω (verehre, bete an) geht regelmäßig; doch hat es in Versen auch προσκύσαι (z. B. Soph. Phil. 657. Aristoph. Eq. 156.) — S. noch unten zu κύω.

κύπτω bude mich, geht regelm. Perf. κέκυφα.

Die Bange bes v ift nicht blog im Perfett (f. 3. B. Epigr. inc. 125.), sonbern wie aus ben vermanbten Bortern, wie zupoch erhellet, im Stamme felbit; fie muß also auch bei ber Pofition bleiben, und folglich zvyai geschrieben werden, wie nengaya, ngafau u. b. g.

nugen treffe, ein fonisches, bei Attifern nur in ber Doefie gebrauchliches Berbum \*\*\*), flatt rvyzarm; geht regelmäßig. Die Dichter

- \*) Das Futur \*verjoopas berubte bloß auf der verdorbnen Stelle Eur. Cycl. 171.: das Comp. nooszerrjow (Plat. Rep. p. 469.a.) läßt sich aufs einfache nicht anwenden, da jenes auch nooszerrjow hat, dieses aber nur Exvoa. Bei Aristoph. Thesm. 915. ift xvow Konjunktiv.
- \*\*) Das MED. \*\*voduerai fich fuffende, schnähelnde, hat Athen. 9. p. 394. d.
- \*\*\*) Kexupyköza im zweiten Alcibiades 6. gehört zu der gesuchten Schreibart dieses, Verfassets.

ter bedienten sich aber auch ber allern barytonischen Form mit langem v, κύρω, boch erscheint fie selten. Das Pras. ift als Deponens in Il. 49, 530. κύρσται: bas Imps. ἔκυροκ Soph. Oeds. Col. 1159. ll. ψ, 821. \*) Aber bie Formation bavon κύρσω, ἔκυρσα ift allen Dichtern geläusiger als bie van κυρέω.

κύω und κυέω bin schwanger, trachtig. Die Formation ist durche aus κυήσω ic. Hiezu kommt eine incheative Form κυίσκα und κυίσκομαι, empfange.

Den Gebrauch festjusehen zwischen xww und xviw ift schwet, da es in den baufigst vortommenden Formen nur eine Accent, verschiedenheit ist, wie xvex xvex, xvovaa xvovaa zc. Bei Plato indessen, wo der Accent sonst in allen Fällen dieser Art in den Handschriften schwantt, und Theaet. p. 151. b. auch die Schreibzart xvovra und xvovva; ist an folgenden Stellen in allen Handschriften Theaet. p. 210. a. xvovxx, Symp. 206. e. xvovxx, 209. c. exve: wodurch wie mir scheint für diesen Schriftseller der Ausschlag gegeben wird. \*\*) Aus den Büchern nachberiger Zeit sind mir entscheidende Formen nur für xvw zur Hand \*\*\*): Aristot. h. a. 7, 5. xvovxa, id. Probl. (v. Steph.) zu xvouvxa nacola, Poll. 5, 12. s. 73. zò dè xvexas (ist im Leibe), Ael: V. H. 5, 18. exve: der Accent aber ist bei Aristoteles und den spätern ziemlich entschieden sur eben diese Form. Da nun schon Homer II. w, 266. xveovoax, x, 117. exves dat: so schreibt man diese Form wol am sichersten den ältern Schristsellern, xvos aber den späteren zu.

Rehmlich der Stamm Kr- mit der Bedeutung, in sich haben, ist unstreitig die alte Grundlage des Berbi, das früh schon die verlängerte Präsenssorm annahm, www, wie suysw, urvnsw 2c. Zu dem einsachen Stamm gehörte aber auch, wie in andern Berbis, ein Nor. 1. šuūa mit kausativer Bedeutung, befruchten, Aeschyl. fr. Danaid. ap. Ath. 13. p. 600, sußgoc — kuvos yaiar: und hiemit hängt zusammen das epische Mesdium

<sup>\*)</sup> Auch das Prael. Act. xiow wird durch sichere Kritik einigemal bergestellt: f. Herm. ad Soph. Aj. 307. Matth. ad Eur. Hipp. 741. wozu ich die Stelle im Ajag (314. Br.) mitrechne, wo Hermann xvoer gelassen hat, die Lesart des Scholiasten aber, xioos, gemithlicher ist. Auch michte ich defien historische Noris, das die Attiter im Opt. lieber xvoos brauchten als xvoln (oder xv-qoi), nicht verwerfen.

<sup>\*\*)</sup> Bei Hippocr. finde ich mehrmalen \*νέουσα (3. B. in de Superfetat.), womit, wie ich vermuthe bas iht häufig bei demfelfeleben vorkommenden \*νέοι in Hebereinstimmung zu bringen ift.

<sup>\*\*\*</sup> Macrob. de Verbo Graeco cap. 5' erfennt beide Formen an; fie find aber bort burch ben Schreibfehler a fatt w unfenntlich;

bium Lusupisa, ύποχυσαμένη, wörtlich "sich bestuchten laffend", empfangend, das wegen scheinbarer Berwandtschaft mit κίσαι (f. χυνέω) irrig mit doppeltem σ geschrieben wird. Für diesen Begriff nun bat sich das Präsens χυίρχομαι (Aristot.) ges bildet, dem aber die aftive Form χυίσχω als Inchoativum von χυέω gleichbedeutend mard. \*)

1.

Δαγχάτω erhalte, durch Loos oder Schidsal: Fut. λήξομαι, Aor. ελαχον: §. 112, 14. — Pf. είληχα, §. 83. A. 6., oder λέλογχα \*\*), welches die Atticissen vermarfen (Luc. Soloco. 7.).

Das Fut. λήδομαι scheint selten gewesen zu fein: ich finde es bei Plat. Rep. 10. p. 617. e. — Die Jonier sagten dafür λάξομαι (Herod. 7, 144.) mit turgem a nach §. 27. A. 17.

Bet diesem Berbo ift der reduplicirte Aprist (Aclaxwoi, Acla'zore Hom.) nicht einerlei mit dem gewöhnlichen Aor. 2. sondern hat den tausativen Sinn theilhaftig machen.

Lagunar und Lazonar fasse, neume, ein ionisches (Hippocr.) und poetisches (Eurip.) Defetzivum, Pr. und Impf.

ΑΑΚ- Γ. λάσκω.

λαμβάνο nehme, Fut. λήψομα, Aor. ελαβον Imperat. (nath S. 103, 5.) λάβε und λαβέ. . S. 112, 14. — Perf. έίλησα S. 83. H. 6. — MED.

Das regelmäßige Augm. des Perfetts fommt boch zuweilen im Drama vor im Perf Paff. 12074pus 3. B. Assch. Agam. 885. Eurip. Ion. 1113. Arch. Eccl. 1090.

- \*) Schneiber im Supplem nimt es zwar als das Kausativum von ανίσχομαι an, also für befruchten, aber die vorfommenden Halle führen alle auf Gleichheit mit der passiven Form. S. Poll. 4. extr., Schol. Theorr. 2, 66. Steph. in Thes. Hippocr. de Sie-ril. 1.
- \*\*) Um biefen Umlaut in anerfannter Analogie zu baben ift bie Annahme bes in ΔΕΙΧ- sich wandelnden Stammes vollfomsmen zuldstig wegen nérdoc, παθείκ, πέπονθα.
- \*\*\*) Der Inf. αναλελάμφθαι fieht bei Hippocr. Offic. Med. 7. Die Glosse αναλελάφθαι bet Eronan. und Helych, bezieht sich obne Zweifel darauf: allein obwohl diese Schreibart mit dem Jonismus sich bertrüge (λέλαμμαι, άφθαι mit turzem a für λέλημμαι,

Die Dorier baben ebenfalls delasjonas, und im Paffiv delaumat, delasjon un far 7.

λάμπω und λάμπομαι glanze, λάμψω und λάμψομαι (ἐλλάμψεσθαι Herod. 1, 80. 8, 74.). Perf. λέλαμπα (Eurip. Androm. 1025. Tro. 1295.).

λανθάνω, seitner λήθω (Xenoph.), bin verborgen, λήσω, έλαθον, λέληθα (einerlei mit dem Prasens). — MED. λαν-Θάνομαι, seitner λήθομαι, vergesse, λήσομαι, ελαθόμην, λέλησμαι.

Das paffive Insóperos (obliviscendus) bet Soph. El. 1248. ift Iprische Freiheit. — Thewrit hat ein Dep. Pass. aus dem Medio gemacht, 2, 46. Las Fiper (Ins Firax) für La Siodau.

Die Epifer haben für lednouau — ledavaau mit furgem jonischen a, S. 27. A. 17. — Pindar Ol. 10, 4. braucht das Pf. act. flatt des Pf. paff. énclélada habe vergeffen.

Das epische Leladiodau ift ber Analogic gemäß (§. 23. A. 10.) einerlei mit ladiodau; s. II. \( \mu, 235. \). \( 156. \). Aver die aktive Form leladiodau; s. II. \( \mu, 235. \) \( 1, 156. \). Aver die aktive Form leladiodau; s. intem es das genaue Rausativum von leladiodau ist, vengessen machen II. 0, 60. \( \hat{3}; 600. \) Hymn. Ven. \( \phi \). Theofrit, um diesen Sinn als Prasens auszudrücken, verwandelte bloß den Lon und bedielt die Reduptisation im Prasens bei, rob extelusorra, als bleibendes Beiwort des Habes. \( \*\*\*\*\*\*)

Eben diesen Sinn des vergessen machen bat ber souft nicht vorkommende Aorist. 1. in der Odnstee v, 85. snidger andrwer: und ohne Zweifel lag er auch im Profens enichten, wovon Od. 8, 221. das Part. Neuir. enidhoor steht, wenn wir so mit einigen Grammatikern betonen, statt enidhoor als Abjeten ...).

fo wie λέλασμαι, λάξομαι 20.), fo ftimmt boch bie andre Schreibart zu gut mit ben übrigen Formen und namentlich auch mit λαμπτέος (Herod. 3, 127. extr.)

- \*) In der Theogonie 471. δπως λελάθοιτο τεχούσα, für λάσοι, ift epische Ungenautgfeit
- \*\*) Ganz irrig ift die Zusammenstellung dieser Form mit jenen theotritischen, aus dem Perfekt gebildeten Prasensformen 9. 111.
  21. 2., nicht nur weil es kein Perfekt leläsa gibt, sondern weil auch lelasa diese Bedeutung nicht bat. Zuverlässig hatte er bloß das homerische enlesador (11. 3. 600.) vor Augen und bildete sich davon dies Part. Praes. mit Berlassing der eigenkitchen Analogie, wie dies det den spätern nachahmenden Dichtern nicht sein geschieht.
- \*\*\*) Diese Schreibart ift nur durch Aristarch die bestehende gewor-

An einer andern Stelle bat homer für biefen Sinn bie befonbre Prafensform 1 n 3 x v w, exta dive Od. 7, 221.

laans thne, rebe, f. langopal, 201. 1. ελάκησα, 201. 2. ελακον, pf. lelaxa einerlet mit dem Prafens (§. 113. A. 13.).

Daß ber Stamm dieses Berbi AAK- ift jeigt ber Aor. 2. Das wim Prafens ift also Berfidrfung, s. §. 112. A. 12. Es ist dies aber nur die attische Form; die Jonier haben dasür links die Dorier länkw. Die Formen klaingan, langsopan aber, welche den Attisern gehören, thunen der Analogie gemäß (s. §. 111. A. 4.) nur vom Aor. 2. klanop, lankip gebildet sein, und haben also bas a kurt, wie es auch bei Aristoph. Pac. 382. (langs) ersicheint. )

Die Evifer haben das ion.  $\eta$  auch im Perfett, lelnxa, verfürgen es aber in lelaxvia (§. 97. A. 4.). — Dieselben haben den Norist. 2. auch in der Medialform, Hymn. Merc. 145. lelaxiore.

lám f. lã

### · AEIX- ſ. layxáza.

λέγω hat in ber Bedeut. sagen das Pork. act. gar nicht (§. 97. A. 6.), und im Past. λέλεγμαι, ελέχθην. In den Compositie aber, welche die Bedeut. sammeln, wählen haben, ist das Peck. (είλοχα) συνείλοχα 1c. §. 97. A. 2.; und dieses Augment bleibt auch am gewöhnlichsten im Passiv, κατείλεγμαι \*\*): wozu sich der aor. 2. pass. gefellt, κατελέγην. — Auch

den. Daß dies Adj. weiter nicht vorkommt, warde ihr nicht entgegen sein: aber es ift gar nichts da das jur Annahme desselben notibigte. Auch der gewöhnliche Sinn des einsachen inselben notibigte. Auch der gewöhnliche Sinn des einsachen inselbem vergessen sowiel ist als "die Beachtung eines Gegenstanden vertieren", disseur zwa aber "sich der Beachtung eines Gegenstandern entziehen". Dies also hat den kausativen Begriff von dem Gegenstend selbst aus, jenes enzähseur aber von einem dritzten Gegenstand aus. Indessen ist begreissich daß der Spractgesbrauch das Borbandensein verschiedner Formet sir diese Berschiedenheit benunzte, und so befestigten sich die Formen kelwern und das Compol. enzähsen nehst der besondern Form die das verwahlen.

- \*) Befremblich ift also bet eben bemfelben Nub. 410. diadaungaaa: wenn nicht etwa das anapäftische Medium in dem langern Worte eine der epischen sich nähernde Freiheit gewährte.
- \*\*) Das regelmößige Augment auch in dieser Bedeut. f. g. B. Ariftoph. Eccl. 58, Fullekeyuévos; und von éncléso iff énclekeyuévos febr gewöhnlich: doch liger. Paneg. p. 71. b. hat Better aus der hesten Handschrift éneckeyuévous dusgenommen.

Auch das Dop, dialegopan, unterrede mich, hat dielkeypan; aber den Aor. 1. dielegopu.

In der alten Poesse haben die avristischen Formen dieses Stammes noch eine gang verschiedne Bedeutung: Eleza ich legte schlaffen, elezaucht nich legte mich, lag, rubte, welchem aor. med. gleich gebraucht wird der Aor. sync. elejung, Elexo tt. mit dem Imperat. lezo oder, nach §. 96. A. 10., lezeo. Praes. und Impf. tommen in dieser Bedeutung nicht vor.

Mußerbem hat ber Aor. syncop. auch einige von ben zu ben Begriffen fablen, fammeln, gehörigen Bedeutungen, theils als Medium, glf. sich felbst wählen, sich ben andern zugesellen, Od. 1, 335. neuntog elegup: theils ganz als Deponens, d, 451. dento d'ageduor er zählte sie.

delπω laffe, hat im Aftiv gewöhnlich den Aox. 2. u. bas Porf. 2.

## - MED.

Bon bem paffivischen Mebio ilinoupp, ward verlaffen, blieb jurud, f. S. 113. A. 11.

Der Nortstus Elsema gehörte in der guten Sprache bloß dem Berdo leise: indessen fam er auch von leine hie und da schon bei altern vor (Aristoph. ap. Antiau. Bekk. p. 106. Pythag. Aur. Carm. 70.); bet spätern häusiger. S. Lob. ad Phryn. p. 713? — Bon Elsento s. §-83. A. 9. — und von Eliover §. 100. Ann. 4.

delyw regelmäßig. dederyuotes f. dixues au.

λέπω schale. - Past. hat Aor. 2. nach S. 100. A. 5.

Levore f. S. 92. A. 9. mit ber Rote.

λεύω steinige. — Past. nimt σ an.

ΔΙΙΒ- Γ. λαμβάνο

ત્રેતું ઈ. તેલા છે લાંજ છા.

ληκέω ζ. λάσκω ΑΗΧ- ζ. λαγχάνω.

das Pf. dedinuas f. in Malopas. . S. Legil. I, 21. — Aber bas Pf. dedinuas f. in Malopas.

Lipse tonte, flang, Hom. Man nimt Prael. Ule an nach ber Ana-

Llaioμαι begehre, eine durch Redupl. von law (f. unten lo) ausgehende Form: bloß Pr. und Impf. Aber von lilaw oder lilsw (Helych. lili: φθονεί, έπιθνμεί) fommt das Pf. lelinμαι trebe, für lellinμαι: f. Legil. I. 21, 5.

λιχμασμαι jungele. Bir fubren bies Berbum bier auf, um gu be-

merten das das hesiodische Particip ledeixuorer, wovon S. 110. A. 14., sich dazu verhält wie usunce zu uvessiest; denn der in das Particip eingetretene Diphthong des Stammworts leixuscheint begründet durch die Natur der Perfettform die den langen Bokal liebt. Sonst s. man noch von diesem Berbo Legil. 1, 1. S. 7. die Note.

λούω wasche. Die attische und selbst die ionische Sprache pflegt im Imps. des Aktive und im Praes. und Imps. des Passive alle die Formen in deren Endung a und o ist, zu versturzen, als kλου für kλουε, έλουμεν für kλούομεν, Pass. λουμαι, λουται, λουσθαι 2c. S. Lob. ad Phryn. p. 189.

Homer hat ein Prateritum doe, wusch (Od. x, 361.); und von Loss Impf. Moeve und die Formen Lossogas, Lossogas au, Lossogas

Bas nun aber jene verfürzten Formen betrifft so führt die Betonung choomen Arift. Plut. 657., chooro Herod. 3, 125., chooro Cytop. 4, 5, 4-, auf Zusammenziehung aus jenem dow, choomen 20. womit auch übereinstimmt der las. down welcher aus dippostrates in Galeni Gloss. angeführt wird; wiewohl in hippostrates Bachern selbst überall doven gelesen wird. Demzusolge rechnen wir down inicht mit einigen altern Grammatitern unter die Beispiele der Syntope wie osmal (S. 110.), sondern nehmen das gebrauchliche Berhum als gemischt an aus Kontractionen beider alten Formen dow und doew.

Diese Darfellung bestätigt sich vollommen durch eine neue Sotig die aus Besters Bearbeitung des Aristophanes bervorgebt. In Nub. 838. ist die alte Lesart Nones redresses naradovet pour rou ston (a. B. med. "verschwendest mein Gut mit Baden" s. d. Schol.). Brunck half dem Metro durch die Lesart einer Pariser Sandschrift, pou naradovet, wodurch aber nebst dem Febler auch die Wadrheit nun übertüncht war. Wir wissen iht das die erste Lesart in allen andern Sandschriften, namentlich in den beiden besten

<sup>)</sup> Der Scholiast zu Aristoph. Plat. 657. hat beibe Meinungen: "Ελούμεν. από του λόω (falschlich hat man aus dem verdordnen λίω der ersten Ausgaven λούω gemacht), η από που έλούομεν πατά συγκόνιν Mutarch aber (do poel Hom.) führt λούτας und οίμας an als Betspiele des attischen Gebrauchs του έξαισμών τη βραχέα.

fien (Ravennas und Venetus) tfi; und so erfannte Beffer bler'n die sichere Spur der mabren Lesart, marados. Rehmlich die fürgere Form mar im Indic, Past. im alten Atticismus die allein gangbare; daber man auch in der 2. D. nicht das mit der 3. Ind. Act. übereinfommende doves brauchte, sondern auch hier die türzere Form vorzog; nicht aber in der abtönenden Zusammenziehung dos, sondern ohne Zusammenziehung dos. \*)

Auch die 2. u. 3. P. Pr. Act. hätten nun freilich lauten finnen loeis, 'doei: aber diese waren ohne Zweifel nun schon durch die in allen Mundarten feststehende i. D. lovw ebenfalls sestgehalten; und so auch die Farmen Pare. lovw, Conj. lovw, ys ic. wuai, Ope. lovoiui, oluny, und mahrscheinlich auch der Imperat. Act. love: s. hier unten die Rote.

λύω ίδε, λύσω, έλύσα, λέλϋκα, λέλϋμαι, έλύθην f. S. 95. A. 6. mit dem Busas unten.

Wegen Ope. Marto f. S. 98. A. 15. - wegen Aor. dure S.

) Wären jene abgekürzten Formen Synkope, so konnten nach det oben S. 110, 6. gezeigten Analogie wolfchen dovuar dobrar und gwischen klovung koore ble Zweiten Bersonen dovaar, Rovao, nehft Dem Emperativ lovoo nicht fehlen. Diese finden fich aber nirgend weber bet ben Schriftstellern noch bei ben Grammatifern. Denn bas in einigen Ausgaben bes Phrynichus (f. Ed. Pauw. pag. 80.) ftebende λούσαι ift eine blofe Verberbung fur λούται. Lobect bat ben ganzen Artifel aus der erfien Ausg. hergeftellt, wonach also bie von Phrynichus gemisbilligten (gewährilichen) Formen find elovoupp, elovou, elovero, lovoums, loverais elovoμεθα, έλούοντο, λούεσθαι; denen dann als gut attische aggenüber gestellt werden λούσθαι καὶ λούμαι, λούται, έλούμφη, έλούτο, έλού-μεθα, έλούντο. Hier ift in der erstern Reibe zwischen λούσμαι und λούεται ausgelassen λούει. Diese Form ift also fillschweis gent gebilligt, und auf bas oben von uns aufgestellte don teine Rudficht genommen, vermuthlich weil Diefe den Grammatifern befrembliche Form, wo fie etwa vorkam auf folche Art, wie wir oven in der ariflopbanischen Stelle gefehn baben, verbrangt morben mar. Dagegen ift elovor ausbrudlich verworfen : alfo ift die dafür empfohlene Form, welche wir grade suchen, ob elovoo oder elov (von eloov), durch Sehler ausgefallen. Daju wird uns nun biefe Gloffe bes Beinchius verhelfen : Aov, Lotoa. Sier tann lov ber Imperat. Act. nicht fein, weil Diefer in einem Berbo beffen Activum und Medium fo mefentlich verfchieben find unmöglich burch ben Imperat. Aor. Medii erflart were ben tounte. Es ift alfo ber Imp. Praef. Medii (gigg. aus doov) welchen burch ben Imp. Aor. ju erflaren ber Grammatiter feinen unfand nahm, weil im Imperativ der Unterschied dieser Tempora nur gering, und auch sonft sebr gewöhnlich von den Grammatifern verfannt ift. Diese Analogie zeigt uns also mit Sicheweit auch die 2. P. Impf. elov, welche in Phrynichus Bors schrift por elouto durch einen febr begreiflichen Berftog ousge110, 8. — Ein Imp. aor. syne. act. λύθι (also fiatt λύσον) bei Pindar ap. Etym. M. v. διθύφαμβος möchte wol nur bes bort erwähnten etymologischen Spieles wegen gebildet sein: wozu es vollsommen hinreichte, daß die Form wenn auch ungebräuchlich boch völlig analog war.

λα will, λης, λη, 3. pl. λωτι, Opt. λέφμι (Helych.), ein borifches Defektivum: eig. λάω, mit bem Mischlaut η, §. 105. A. 12.

#### M.

Mairopas rase, hat fut. med. und nor. 2. pass. — Perf. μέμηνα, dem Pras. gleichbed. — Aber der Aor. act. έμηνα
(Aristoph. Thesm. 561.) hat die kausative Bedeutung ras
send machen, worin, und zwar auch im Prasens, das
Comp. έκμαίνω gebräuchlicher ist.

. Das l'ut. 2. past. ματήσουαι ist unattisch, s. Moer. und Tho. M. — Theofrit (10, 31.) bat auch bas Perf. past. μεμάτημαι bem Pras. μαίτομαι gleichbedeutend.

μαίομαι ς. ΜΑΩ ΜΑΚ- ς. μηνάομαι. μαλκιήν ς. §. 10ς. **Χ.** 14.

μανθάνω lerne, έμαθον, μαθήσομαι, μεμάθηκα, \$./112, 14. und

S. 111. A. 4. — Aor. pall, fehlt. Das Kut. µadeluai f. §. 95. A. 19.

μαπέειν [. μάρπτω.

μάρναμαι streite; bloß Pr. und Impf. die nach δύναμαι gebn; aber ber Opt. ist μαρνοίμην (Od. λ, 512.) s. §. 107. A. 35.

μάρπτω greife, μάρψω, ξμαρψα. Part. perf. μεμαρπώς. Stesu fommt ber Aor. 2. (ξμαρπον') μέμαρπον, ober mit ausgeftoßenem e (ξμαπον') μαπέειν, μεμάποιεν.

μαρτυρέω (furz v) bezeuge, fage aus. μαρτύρομαι (lang v)
Dep. Med. rufe als Zeugen an.

Man barf dies nur so ansehn, daß das ungebräuchliche. Attwee pagrugen das reine Kausativum zu pagrugen th, also ich lasse zeugen, pagrugopar aber das Medium hievon, gls. ich lasse suich zeugen.

μάσσω, ττω, fnete. - Paff. aor. 2.

Ein unrichtig angenommenes μάσσω f in der Rote zu MAO 3. μάχομαι streite, Fut. μαχέσομαι gew. μαχούμαι; f. S. 95. A. 19.—

fallen ift. Also ift die kürzere Form im Passiv vollständig λουμαι, λόει, λουται 20. ελούμην, ελού, ελούτο 20. λούσθαι Imperae. λού, Aor. εμαχεσάμην. Pf. μεμάχημαι. Adj. Verb. μαχετέος und μαχητέος.

Das Pf. µepadanpas hat Isocr. Archid. p. 127. b. Eine Korm pepadespaal, welche gute handschriften in Kenoph. Cyrop. 7, 1.
14. davbieten, wurde durch Analogie sich empfehlen, allein die gewöhnliche Lesart row nodower kuppadessauern hat den Borgug der Verbindung. — Die Korm padessow behaupten bei Plato die guten handschriften in Sophist. p. 249. c. Rep. 2. p. 330. b.

Wenn bei homer das Meirum die Lange fodert fo schwantt die Lesung zwischen ess und ns, boch so daß wenigstens ber überlieferte Tegt, nach ber großen Mehrheit der handschriften im

Fut. paxigopas hat und im Norist paxigoaro 20. (\*)

Die Jonier sagten im Prasens auch pazeopau (Il a, 272. pazeono, Herod. 7, 239. overpazeeral), wovon f. S. 112. A. 5. welche Form daber als Tempus zweideutig ist: wenn nicht vielleicht die ion. Prose als Futur bloß pazeoopau brauchte (f. Fisch. 3. p. 131. Schweigh. Lex. Herod. und vgl. Il. \$, 366. not. Heyn.).

— Homer konnte, wegen Zusammenkunst vieler Kurzen ieden der beiden Bokale verlängern in den Praseosparos und pazeosparos. Bgl. heodparos.

MA-. Bu biefem Stamm gebbren brei bichterifche Berba. \*\*)

- 1. Perf, als Profens (μέμαα) μεμάσσι, μεμαώς, μεμάστος und μεμάστος (Theorr. 25, 105.): nebft den synfopirten Formen μέμαμεν, μέματε, μέμασαν (§. 110, 11.) ftreben, φού
- \*) Man sehe bei Henne die krit. Noten ju Il. a, 152. β, 801. γ, 137. 254. und ju a, 304. β, 377. γ, 393. 0, 633. Es ist daber sehr bedenklich mit Aristarch und Molf durchaus die Schreibart mit q einzusübren. Ueberdies wäre die durchgesübrte Schreibart mit eoa (welche auch einige ältere wollten, f. Heyn. zu Il. a, 298.) in sich der Analogie allein gemäß. Man vgl. das Berbum aldomai (denn. aideomai, obgleich es späterbin gewöhnliche Form ward, ist doch anzusehn wie μαχέσμαι) von welchem Il. z. 419. die Form aideoπομαι allein sich behauptet hat, während sie Od. ξ. 388. in Rampf ist mit aid ήσομαι: s. zu dieser Stelle-Posson, im Postscripto.
- \*\*) Die brei Berba, welche wir hier wegen buchfidblicher Einerleibeit des Stammes vereinigen, find allerdings auch ihrem Sinne nach einander so nah, daß man von selbst nicht darauf kommen wird, sie zu trennen. Aber die unten unter μένω zu zeigende Einerleibeit des ersten Berbi mit μέμοσα, μέτος will sich doch wit dem so deutlich vom vhysischen Begriff des rasten ausgesbenden μαίσσαι. έπιμάσασθαι, μάτιξ nicht so unmittelbar vereinigen als es für arammatische und exegetische Etymologig erfoderlich ist. Bir stellen also für den gegenwärtigen Zweck bier drei Berba auf, über welche weiter hinauf zu gehn dem philosophischen Sprachforscher überlassen bleibt.

wollen. — Die Form pipair bei Theofrit 25, 64. iff falfche Lesart. \*) — Daß aber alle blese Formen unmittelbar, zusammenhangen mit pipara, wird unten bei perw gezeigt werden.

2. Praef. Med. μῶμαι begehre, suche, μώμενος (Soph. Oed. C. 836.) sigs, aus μάσμαι; aber das ω behielt die Oberhand, daher s. B. Inf. μῶσθαι (Theogn. 769.), Imperat. μώτο (Epicharm. ap. Xen. Mem. 2, 1, 20.) wie von μώσμαι; vgl. μνώτο νοπ μνάσμαι μνώμαι, und f. §. 105. A. 5. (S. noch Toup. ad Suid. v. ωχρός.)

3. Praes. Med. μα lo μα ι taste, rühre, suche. Siezu gehbren die Tempora μάσομαι, έμασάμην, mit kurzem α (\$. 112. A. 10.), befonders in Compositis vorkommend: έπιμάσασθαι Od 1. 591. έπιμάσσεται 11. δ, 190. έσεμάσσατο 11. ρ, 564. Denn daß jenes Prasens und dieser Avrist genau sich entsprechen zelgen solche Stellen wie Od. ι, 441. und 446., und wird bestätigt durch die Analogie von δαίω δάσασθαι, ναλω νάσασθαι. \*\*) — Adj. Verb. μαςός.

μεθύω bin trunken, nimt seine Tempora aus dem Passiv, έμεθύσθην ic.: denn die übrigen Tompora activi außer dem Imperf. gehören zu μεθύσχω, mache trunken (S. 112. A. 11.): έμέθύσα ic. \*\*\*)

peloopas erlange. Die altern Dichter haben außer diesem Prasens (11. 1, 616. Theogn. 1228.) nur die Form 3. Person έμμοςε. Diese ist deutlicher Avrist II a. 278. οδποθ' δμοίης έμμοςε τιμής βασαλεύς ,,noch nie hat ein König solche Ehre erlangt. Und so brauchen es denn auch die spätern Episer z. B. Apollon. 3, 4. έμμοςες. Und so thurte man vielleicht alle epische Stellen zum Norist rechnen, selbst wenn sie durch die Verbindung deutliches Prasens sind: "er dat erlangt, er erlangte, d. h. er hat". Doch natürlicher wird est als Persett gesaßt (έμμοςα für μέμοςα na.h §. 83. A. 5.) z. B. Od. e. 335. Nov δ' άλος έν πελάγεσαι Εκών εξ έμμοςε τιμής "jent ist sie göttlicher Ehre theilhaftig". Und dies

<sup>\*)</sup> Was bavon gelten murbe wenn es die mabre Lesart mare ift oben §. 97. in der Rote ju A. 10. bemerkt. Aber mit Recht batte Brunck ichon die Lesart pipose vorgezogen; nur verlangt der Zusammenhang peposes die pur aler egeodas.

<sup>\*\*)</sup> Obne Grund nimt man in Legicis für μάσασθαι ein Prael. μάσαω f. μάσω an, bergleichen wenigstens nicht egistirt; benn verschieben, wenn auch vielleicht verwandt, ift μάσσω, μάξω finete.

<sup>\*\*\*)</sup> In dem bekanten alcdischen Fragment muß flatt Nor 20n με-Ovoneir geschrieben werden μεθύοθην, col. Infin. flatt μεθυσ-ອ້ານແ.

dies wird besidtigt burch bas borifche Eurogari. rerengusi, bet

Defnchius.

Dieses Perf. a. sowohl als der Aor. D. geberen also nach ber Analogie von S. 113, 3. mit den Anm. zu der immediativen Bedeustung worin im Prasens das Med. µeigopas in Gebrauch war. Das Attiv MEIPA (eigentlich theilen, woher µegog) hatte also den Kausativ= Sinn ertheilen, zurheilen; und hievon kommt das Peis. Paft. das nur in der dritten Person vorsommt;

- είμαρμαι (Augm. S. 86. A. 6. mit der Rote) ist vom Schickfal zugetheilt, bestimmt, Pare. είμαρμένος: ἡ είμαρμένη (sc. μοίρα) "das was jedem zugetheilt ist", das Fatum. Bgl. πέπρωμαι in πορείν.

Bei Avollonius 1, 646. 973. fieht in gleicher Bedeutung uspopyrat und 3, 1130. pepoppiros: das lette mit beibehaltnem Umlaut o im pf. pail. wie in gogro, awpro, das erfte nach der Analogie von §. 112, 9.

μελλω werde, habe vor, μελλήσω zc. Bom Augment f. g. 83. Anm. 8.

pelne Act. und Mad. finge, spiele. Sat fein Perfett.

μέλω kummere, gehe zu Berzen, wird in der aktiven Form haupts facilich in den dritten Personen gebraucht: μέλει, μέλουσι.
Fut. μελήσει etc. — PASS. μέλομαι forge, gewöhnlis cher έπιμέλομαι, ήσομαι ις.

Der personale Gebrauch des Aftivs ift seiner Natur nach felten, wonach es nehmlich beißt Gegenstand der Sorge sein, 3. B. Eurip. Andr. 851. Ira regresorat pela. Weil dies nun am gewöhnlichften von unverschilichen Gegenständen gesagt wird, so sind die dritten Personen am geläusigsten; und so entstand der ganz impersonale Gebrauch. Das Compol. perapelet es gereut läst teinen andern als diesen zu. — Das Passiv pelopat verhält sich daber zu dem Impers. pelet, ganz wie deopat zu des,

Die Formen bes Compositi entpelifoquat it. werden gewöhnlich zu entpeleio das gefiellt, welches eine gang gleichbedeutende Rebenform von entpeleodat iff, die aber von den Atticlefien (f. Moec. u. I ho. M.) für minder gut erflärt wird. Beide
Formen find indessen in unsern Buchern so häusig daß wenigfiens an den einzeln Stellen sich nicht entscheiden läßt, ob wirflich der Schriftsteller so geschrieben. Doch ist tein Zweifel daß
knipeleodat das ältere ift und die Flegion entpelisopas ursprunglich dazu gebort.

Das Pf. pepilines por bat gewöhnlich die Bedeutung, ich babe mich barum befummert, bamit beschäftigt, g. B. Xen. Mem. 3,

6, 10. Die epische Sprache aber hat ein Perf. 2. μέμηλε, dor. μέμωλε, welches die mit dem Prasens überein kommende Bedeustung hat, es liegt (mir) am Zerzen, wovon s. §. 113. A. 13. Bugleich aber hat dasselbe zuweilen die ganz personale Bedeutung des Passivs μέλομωι: erstlich als wirkliches Bersett: Hymn. Merc. 437. μέμηλως "hast erdacht": dann ebenfalls als Prasens 11. 2, 708. 7, 197. μέμηλώς sorgend, darauf dentend.

Das Passiv μελομαι wird bichterisch auch für μέλω gebraucht: Od. x, 505. μελέσθω σοι, Eurip. Hippol. 60. & μελόμεσθα cui curae sumus: und in diesem Sinn auch das Perfett als Prasens Theore. 17, 46. σοι μεμέλητο tibi curae erat, nicht suerat; in welchem Gebrauch es eine epische Bertürzung erfahren hat, μέμβλεται (§. 19. M. 2.). Il. τ, 343. Hes. &. 61. \*)

μέμφομαι tabele. Dop. Med. ohne Perfett.

Die Jonier und bie Tragiter haben in gleichem beponentis ichen Sinn auch ben sor. paff. Eµέρφθην.

μένω bleibe, hat im Perfekt μεμένηκα (S. 101. A. 15.). Adj. verb. μενετέος (Plat. Rep. 1, p. 328. b.)

Das ion. und dichterische Perfekt pepora, gedenke, habe vor (Herod. 6, 84. Il. e, 484. 20.), gebort gu einem pan jenem uszw burch bie Bedeutung verschiednen Wortflamm, wie das bavon bertommenbe Cubft. to ueroc geigt, bon welchem wieder ein ans bres episches Berbum abgeleitet ift, persaire perigra, das am gembonlichften gang biefelbe Bedeutung bat wie pepora g. Bi. 11. v, 628. o, 565. Od. d, 282. Bugkeich führt die Analogie von peyore yeyacour ic. auf die einleuchtende Bevbachtung daß eben fo biefes pepora bem Stamme nach verwandt ift mit bem in ber Bedeutung bamit übereinfommenden pepaaow ic. muß verhindern daß man pepora nicht unter die Formen von uereir, bleiben, aminge; menn gleich Gurivides, welcher loh. T. 656. pepore gang im alten Sinn braucht (δίδυμα μέμονε φρήν), an einer andern Stelle Iph. A. 1495. baffelbe Wort fur paver braucht, was dort bloß eine Iprische Willfur ift, obne für die Sprache irgend etwas ju beweifen.

METIO, μεμετιμένος f. Inμ. A. 4. μηχάομαι blote, quate, mahrscheinlich Dop. Med. wie μυκάομαι.

Dies Verbum bat einige einfachere epische Formen: gufbrberft

<sup>\*)</sup> Da andre Formen als die 3. Personen μέμβλεται, μέμβλετο nicht vorkommen, so hat man die 1. P. μέμβλομαι als Pras. anger nommen. Richtiger vergleicht man die abulichen Persektsormen μέμετο für μέμετσο, und αρήριμαι.

∙υυέ∞

μέμηκα als Prafens, §. 113. A. 13.; wovon, mit der Perfürzung, μεμάκνοα. Wegen der Prafensbedeutung bildete sich dazu ein Impf, έμεμηκον §. 111. A. 1. hiezu fommt Aor. έμακον, wowon abet nur das Part. μακών noch übrig ift, Il. π. 469. vgl. Od. κ. 163. hledurch trift dieses Berbum in die vollständigste Analogie mit den epischen Formen von μυκάομαι.

μιαίνω besuble. Aor, 1. nimt η an.

11. δ, 146. sieht μιάνθην als 3. dual. ober plur. (μιάνθην αξματι μηφοί). Die alten Grammatifer erklätten bies für eine Berkürzung von μιανθήτην, wofür kein Beispiel weiter ist; die neuern für die Abkürzung von έμιάνθησαν. Allein das η ist dieser abgekürzten 3. plur. so fremd, daß auch dus den Olasketen kein Beispiel davon angesührt werden kann: s. 8. 87. A. 7. mit der Note, und vgl. έβάν, έδαν, έδαν, έδυν \$. 110. A. 3. Ich halte also μιάνθην für den Dual des Aor. syncop. passier, Form: (3. sing. έμίαν-το) 3. du. (έμιαν-σθην) έμιανθην, wie δέχθαι und δρθαι, \$. 110. A. 5.

alyrout, auch μίσγω, mische, f. μίξω zc. und von derfelben Stamms form Pall. aor. 1. u. 2.

In den altattischen Inschriften find die Ableitungen Dieses Berbt febr oft mit es geschrieben, j. B. Cupeuna, welches zeigt daß das & (außer dem aor. a. pall.) lang ift. Man muß also per- bas schreiben.

μιμνήσκω erinnere, hat von MNAQ f. μνήσω ic. — Pass. ersinnere mich b. h. es kommt mir wieder in den Sinn; auch, ich erwähne — ξμνήσθην, μνησθήσομα, μνησός. Das Perk. pass. μέμνη μαι wird Prasens, erinnere mich d. h. bin noch eingedenk, Conj. μέμνωμαι, η, ηται, Ope. μεμνήμην, von welchen Formen und von μέμνοιο, μεμνώτο, μεμνέωτο s. 98. A. 15. 16. 17. Bu diesem Perfett gehört das Fut. 3. μεμνήσομαι (werde eingedenk sein oder bleiben).

Jonische Verfürzungen find (μέμρεσα) μέμρη (Hom.) für μέμρησαι, Imperat. μέμρεο für μέμρησο. Bgl. oben μέμβλεται unster μέλω.

Die Stamm «Form μνά ο μα ι, μνώμαι ift in obiger Bebeutung bloß ionisch, wo nach §. 105. A. 7. die Formen μνέσται, μνεώμενος, ferner nach ebend. A. 5. μνώοντο (Hom.), μνώεο (Apollon.) daraus entsiehn. In der Bedeutung werben, freien, ift μνάσθαι auch in der gewöhnlichen Sprache.

μολεῖν ζ. βλώσκο.

MT-. Wir wollen bier folgende Berba vereinigen, damit ihre nebereinfunft und ihre Berichiedenheit fich beffer einprage. μυέω meihe ein, geht regelmäßig.

μίω (woher auch καταμύω, καμμύω) mache zu, ober auch instransitiv gehe zu, von Mund, Augen u. d. g. geht ebenfalls regelmäßig: Pf. μέμυκα bin geschlossen, schweige.

μίζω fnurre, brumme, Aor. ξμυσα Hippocr. (vom fnurren in den Eingeweiden, f. Foes. und Schneider): aber ξμυξα, επεμυξαν hat Hom. vom Ton der tadelnden. Diefe lehte Formation ift die der Analogie §. 92. A. 5. gemäße, wober auch μυγμός 20.

μύζω fauge, μυζήσω ic. aus welcher flerion wie es scheint erft fpaterhin bas Prafeus μυζάω und μυζέω entstanden ift \*).

Bon dem Part μεμυζότε f. §. 110. A. 14. μύσσω, μύττω gew. άπομύττω, schnaube, μύξω εc. — MED. μυκάομαι brulle, Dep. Med.

Bon dem einsachen Stamm dieses Berbt ift bei den Epifern in Gebrauch Pf. als Prafens µέμνα, 2011. έμγκον. Bgl. μη-

 $M\Omega$ -  $\int MA$ -.

#### N.

Nateraw wohne. Dieses epische Berbum hat in ben meisten seiner Formen statt der Zusammenziehung nicht die Zerdehnung, sondern die rein ausgelbste Form (S. 105 A. 1.) rateraw Oct. 1, 21., rateraw Hes. 3.775., raterawous, raterawortes (Hom.), Conj. raterawous Hes. 3.370. Mur in raterawov hat es die regelmäßige Zerdehnung; und in dem Partic. Fem. eine unregelmäßige rate.

vaio

- \*) S. Hemft. ad Lucian. Tim. 8. Schneid. Bort. Dag μύζω bie altere Form ift zeigen, nicht bloß die Glossen des Henchius, der μύζει, εμυζεν, μυζουφι ertlart; sondern bei Hipport. π άφχ. 8. stebt μύζει und έμυζεν, und bei Renophon Anab. 4, 5, 27. two ist εἰς τὸ στόμα άμύζειν stebt, ift diese sont nirgend vortommende Form offenbar durch das benachbavte a erwachsen.
- Pv) Daß dies die alte Ueberlieferung war, erhellet aus den Bemerfungen der Grammariker Schol. il. y 387. Erym. M. in v. und besonders daraus daß Aristarch suserowaa vorschried (Schol. II. Z. 415.). Untritisch genug. Denn wenn man nicht annehmen will daß homer saustävors und doch sausrawaa gesprochen das den kinne, so führt die Analogie und die Schrift auf sausden, was auch die und da die Hanlochristen haben, und Hymn. 17, 6. die einzige Lebart ist. Aber die alte Uederlieferung muß irgend eine Begründung gehabt haben. Bgl. den Imperat. van.

ralo wohne, formirt mit blogem a. (§. 112. A. 10.). Im Aftiv fommt jedoch nur noch der Aor. 1. (ξεασα) ξεασσα mit kausativer Bebeutung vor, wohnen lassen, anseinen. Med. und Past fut, κάσσομαι (Apollon. 2, 747.), aor. δεασσάμην (Hom. ἀπενάσσατο), δεάσθην, sich niederlassen. Die Dichter nach homer brauchen jedoch das Med. δεασσάμην auch im Sinne von ξεασσα f. Brunck. ad Apollon. 1, 1356. Das Pf. εένασμαι sindet sich erst dei spätern, f. Schneider.

Merfmurdig mare ber Aor. fync. xariraode (habt euch niebergelaffen, wohnet: vgl. Helych. raodas — olugaas) bet Ariftoph. Vesp. 662. in ben Anapaften: aber bie beiben beften handfchriften haben xariraoder, und bie britte Person findet bort

febr wohl flatt.

S. auch vaw, fliefe.

νάσσω stopfe, s. S. 91. A. 9.

Die dort angegebene paffive Formation mit bem o ift am unbezweifeltsten in bem Adj. Verb. racoc. Aber auch bas Perf. reracrat ift sicher in Aristoph. Eccl. 840. von welcher Stelle und einigen andern zweifelhaften f. die Note zu rew 1. Die regelm: Form reraxrat finde ich nur angeführt aus Joseph. ap. Suid. in v.

vam fließe, ein altes Berbum nur Pr. und Impf., wofür auch valm geschrieben ward: f. Schol. Od. s, 222. — Begen voor zc. aber f. ven 2.

veinem schelte, behalt a in ber flegion. veimm f. bet vemm.

νέμω vertheile, theile zu, f. νεμώ und νεμήσω, a. έναμα pf. νενέμηκα. Aor. p. ένεμήθην und ένεμέθην...) Adj. Verb. νεμητέος. — MED.

Das Fut. reufow führet herobian auf (post Moer. et Phryn.) und Thomas; doch finde ich es nur aus spätern beigebracht: Longus p. 55. Schaef., Eurip. Epist. 5. Dagegen reuesodat hat Demosth. Mid. p. 579. infra.

Jeφω: 3. \$). νέφει, gew. συννέφει umwolft fic, Pf. συννένοφεν.

S. Aristoph. ap. Suid. v. Evereisoger. Die Prafensformen werden auch mit dem Cirtumfleg geschrieben aurreges, ovon: s. Schneid. Das Pras. resow mit der Erflar. Spezw das die Grammatifer hieber zieben (f. die Etymologica u. Eust. ad II. a., 420.) ist wol nur eine Schreibart von riow, schneie, das die spätern auch vom Regen brauchten: f. Steph. in riow.

\*) Demosth, Neaer. 1380, ult. veundiauw. id. Phorm. 956, 12. ve
µedelons.

νέω i) haufe, ενησα κ. Pf. past. νένημαι oder τένησμαι. Adj. verb. νητός.

Das Praf. rem wird nur angeführt aus herodot, 6, 80. negerezer, 4, 62. enweovot. ") homer hat eine verlängerte Korm bie zwischen rysw und ryrem schwanft. Die erstere geht auch in die Flexion über, rygau. Hom. und Herod. (2, 107.)

Das Perf. pall. ohne o f. Lex. Seguer. L. p. 13, 24. Thue. 7, 87. Xen. Anab. 5, 4, 27. Die Form vernoual icheint mir feft' au fiehn bei Ariftophanes, Nub. 1202. mo neben aucoone vernoμένοι die Varjante νενασμένοι ift, welche dem Sinne nach unbaltbare Lesart nur aus ber Schreibart bes mabren Berbi' mit bem o entstehn fonnte. In Berbindung biemit wird nicht minder ficher die Stelle Eccl. 838. Die ich gang bieber febe: 'De al roaπεζαί γ' είσιν έπενεν ασμέναι Αγαθών απάντων και παρεσκευασμέναι, Κλίναι τε σισυρών και δαπίδων νενασμέναι. So sicher bier das lette reraqueras durch den Sinn fieht (geflopft, gepol-Bert), fo unbaltbar ift bas erfte; mofur Brund's Befferung inrernousval nunmehr bestätigt ist durch die Anführung bei Phryn. Seguer. p. 13. 'Ayadar πάντων έπινένηται ή τράπεζα: denn bie Schreibart mit dem o wird auch- bier wieder durch bie faliche Lepart enwerequ. und burch die Parallele aus ben Nubes fefigebalten. Endlich fommt noch in Untersuchung die Stelle Theocr. 9. 9. mo veraorae von gebauften Rellen ftebt, moju freilich bie Ableitung bon ragow ju paffen scheint. Allein ba in bem Dialeft dieses Gedichts rérantal durchaus nothia sein wurde, so wird bort wol, nach Unleitung des Scholions orosigevras, zu sprechen fein veraorai b. i. vergorai.

2) (pinne, νήσω ε.., wozu sich aber fruh eine anbere Pras fensform νήθω bildete, die nachher die gemeine ward.

Es ift schwer über den Gebrauch von veir und refere bei den guten Schriftsellern etwas zu bestimmen, da das Berbum nicht oft genug bei den auf uns gefommenen vorsommt. Es genüge uns also die Bemerkung des Antiatticisten: Nijder, od porov veir: und daß, wie aus den Glosen der Grammatiker hervorgeht, die einsachere Form den diern Joniern und Attikern eigenthümlich war. Dabet ergibt sich eine Unregelmösigkeit der Jusammenziehung; denn während man regelmößig sagte veir, rei (Hesod.), sres (Hesych.); so werden die übrigen Kontractionen statt in ov von den Grammatikern einstimmig in w angeführt: Poliux, 7, 32. 10, 125. vooren, Helych. rövre, Phot, vosperog. \*\*)

<sup>\*)</sup> S. noch die folg. Note,

<sup>\*\*)</sup> Photius hat auch Nortos, awervortos, alfo zu vie 1. gehörig. Dies

Man bat also die Zusammenziehung in ov permieben, und bon wa, was weiter mit dem a fleftirt.

Die passiven Formen finde ich nur mit dem o angeführt: es ist aber wohl möglich daß diese nur mit der Form vide in Gebrauch tamen, und vernum auch von der Bedeutung spinnen die alte Kerm war, worauf denn auch die Berbalia vyrés, vium 2c. führen.

3) schwimme. Die Prasensformen bei den Attikern sind nach S. 105. A. 2. véw, réwr, réoper ic. aber reis reis ic. Fut. revoquai und revoquai, Aor. erevoa ic.

Eine epische Rebensorm ist rizw, und die spatere Prose braucht rizopac Dep. Med.

- 4) Das poet. Berbum vicodai, viodai, gehn, gew. weggehn, zuruckkehren, hat nur Prael. und Impf. und im Prael. Indic. Bedeutung des Future: viopas, veopas, 2. P. epifch viai (§. 105. Anm. 8.)
- riζω masche, nimt seine Tempora von dem bei den altern Schrifts stellern ungewöhnlichen νίπτω: νίψω ic. MED.

Das Praf. vico f. außer homer bei Herod. 2, 172. Aristoph. Vesp. 608. Eurip. Iph. T. 1338. Plat. Symp. p. 175. 2. Alle biese Schriftsteller formiren viwo ic. Aber bas Praf. vinto sommt außer ber einen homerischen Stelle Od. 0, 178. (welche merkmurdig ift gegen zehn worin vicuv; s. Damm) nur bei spätern Schriftstellern vor. \*)

rioσομαι gehn. Dies Berbum wird in den besten handschriften auch reioσομαι geschrieben: woraus auf jeden Fall bervorgebt, daß neben dem oo der Botal für sich schon lang ift. Die andre Frage ob dies Berbum ein Jutur mit einsachem o habe, oder ob beiderlei Schreibart, samt dem Futur-Sinn, der Präsensform gehdre, ist schon oben in der Note zu S. 92. A. 9. berührt.

rique, reique f. oben bei reque:

roiw

Dies stimmt auch sehr gut mit ber Annahme, die wol ziemlich sicher ist, daß die Bedeutungen häusen (glomerare) und spin, nen, eigentlich einerlet sind. Auch widerspricht das unter 1. angesibrte herodotische entreovor, nicht: denn die Jonier werden diese Form, wie alle von ew siets ohne Zusammenziehung gebraucht haben. Die Attiter hingegen, durfen wir annehmen, sagten von rest häusen, spinnen — resolore.

\*) Tho. Mag. lift beibe Formen ju: wal trente nat treter: benn fo haben bort bie Mipte. Demfterhuis Note, worin ber Gebrauch grade umgefehrt wird, ist im Frethum.

volw denke, hat bei den Joniern Zusammenziehung und Betonung wie βοάω, j. B. ένένωτο, Comp. έντώσας. S. die Rote zu βοάω. νυσάζω f. §. 92. A. 5.

Ξ

Ξέω schalt s in der Flexion und nimt σ im Passiv an. Ευρέω rasire, hat im MED. gewöhnlicher ξύρομαι, έξυράμην, αθετ Pf. έξύρημαι.

Die Form des Medit Svosoma, ift lonisch; kommt indessen auch bei Attitern vor: Alexis ap. Ath. 13. p. 565. b. Svoodueron. — Bet den Spatern ward das Praf. Svoca gewöhnlich, aber die Flexion -aom nie. S. noch Lob. ad Phryn. p. 205. Eiw glatte, nimt o im Passiv an.

n

'Oδύρομαι mehtlage. Dep. Med.
δδύσασθαι μιτικτ, άδυσάμη, Pf. δδώδυσμαι.

όζω rieche, intransit., οζήσω, ώζησα (Aristoph. Vesp. 1059.) Pf. δόωδα einersei mit bem Prafens.

Die Flegion öfeiam, offeran haben bie Jonier (Hippocr. de Steril. 10. de Superfet. 10.) und die Spatern.

olyw oder olynome kifne, treunet bei ben Spitern im Augment ben Diphehongen: olynowro, wifer. — In ber Prose ift das folg.
Comp. gebräuchlich:

ανοίγω, ανοίγνυμι. Das Augment ist nach S. 85. A. 11. ανέφχον, ανέφξα (ανοίξαι) 1c. Perf. 1. ανέφχα. Das Perf. 2. ανέφχα hatte von alten Zeiten her (Hippocr. etc.)- die intransitive Bedeutung, stehe offen (S. 113. A. 5.): nur den Attifern war es fremd, welche dafür ανέφγμαι sage ten. G. Phryn. et Lobeck. p. 157. 158.

In ben Dialeften (Herod. Theocr. 20.) ist auch bas regelm. Augment ανώξα. — Bei späteren findet sich auch ηνοιξα, ηνοίγην 20. Fisch. III. p. 36. 37.

oddew schwelle. Ueber dies Verbum nehft den Formen oddaw, oddarw, oddairw, ist fein fester Sprachgebrauch aufzustellen.
Man merke nur daß die Formation -/1000 die einzige ist für alle vier Formen; und daß die zwei letten auch kausativ gebraucht werden. S. Stoph. Thes.

οίμωζω jammere, οίμωξου und οίμωξομαι, ώμωξα.

oldpat meine, Impf. φόμην: 2. Perf. prael. die auch außer bem attischen Dialekt, s. S. 87. A. 9. Die Erste Person des Singulars prael. u. impf. ward auch in synkopirter form gesprochen, olpat, φμην. — Fut. οίήσομαι, Αοτ. φήθην, οίηθηναι.

Die alten Grammatiter (f. Tho. M. in v.) geben die Regel, baf bie Korm oluen nur von ausgemachten Sachen gebraucht werde, und alfo nur ein gemäßigter Ausbrud' fei fur "ich bin aberzeugt, weiß gewiß". Rebmlich ofpac, ofppe ift bas obne Rachbrud in bie Rebe verfiochtene "bent' ich, ich bachte": mel ches auch in andern Gprachen vielfaltig eine bloge Urbanitat ift, womit man fefter Ueberjeugung die harte Form ber Bebauptung nimt; was auch bfters von einer fleipen Gronte ausgebt, bie in dem feinen Gespracheton gleichsam fest wirb. Daß Dies besonders in der attischen Sprache einheimisch fein mußte, ift leicht zu benten. Und fo ergab fich von feloff, bag fobald man bas Bort in feiner eigentlichen Rraft vorbringen wollte. man es auch gewöhnlich voll aussprach. Man bringe nun biefes olouat 1. B. in bie beiben Stellen bes Ifaus (p. 50, 22. 58, 14.) welche in einer Rote ju Tho. M. anmassich als Widerlegung beigebracht find, und man wird fablen daß ber Ton baburch Und fo wird man, bei fortgefetter Aufmertfamteit, obige Rorm vollig bewährt finden. Rur ift leicht ju erachten baff, um fie in alle einzele Falle ju verfolgen wie ber Legart aberall ficherer fein mußten als es bei fo geringem Unterfchied ber Kormen miglich ift.

Die Epiter bedienen sich auch der aktiven Form oke, aber nur im Prafens: dieselben trennen den Diphthongen, ciw, diopai, wobei das a lang ist. Und in dieser Form, die den Norist sowohl dus dem Med. als aus dem Past. bildet, sindet nur die resegelmäßige Flegion statt: disappe (diarro) oder diodne. Diese epische Form des Verbi hat die Nebenbedeutung vermuthen, ahnen; und in eben dieser hat Arrian in ionischer Prose (Ind. 13, 5.) odosou, was aber wol auch diosowa zu schreiben ist.

Spatere hatten auch in der gewöhnlichen Formafton ben Aor. Med. odigaaoda, ber schon bei Aratus vorkommt. S. Lob. post Phryst. p. 719.

οίχομαι gehe; bin fort. Impf. (oder Aorist) φχόμην ging fort. Fut. ολήσομαι.

Obgleich ber Grundbegriff biefes Berbi, wie wir gleich febn werben, bas eigentliche gebn ift, fo ift boch in der gangbaren Sprache, und zwar foon von homer an, der fefte Gebrauch bag bas Prael. olzopose niemals beift ich gebe, fondern durch-

ans, ich bin fort. Wir wollen bies aufbrherft mit, einer Unzahl entscheidender Stellen belegen, 11. o, 223. non - Erroviyawr Oixeras eis ala didr: nuchbem fcon vorber gefagt iff, δύνε δε ποντον ίων. 'ε, 472. : πή δή τοι μένος οίχεται ο πρίν έχεσmes; & 311. (Dera jum Beus; fie zeige ibm ibren Befuch beim Dfeanos an,) Μήπως μοι μετέπειτα χολώσεαι, αίκε σιωπή Οίχωμαι πρός δώμα — 'Ωκεανοίο. Ariftoph. Acharn. 208. εκπέφευγ', οίχεται φροῦδος. Επτίρ. Or. 440. Πόσον χρόνον δέ soproos algorrae avoni, wie lange ift deiner Mutter Sauch-(Leben) fcon dabin? 844. moos Apyecor oixerat ledr "ift gur Bolfeversammlung gegangen" (bem' im felbigen Augenblick fommt ber Bote icon mit bem Erfolg). Kenoph. Cyrop. 6, 1, 45. μη λυπού ότι 'Αράσπας οίχεται είς τούς πολεμίους. 7, 3, 8. (ju einem todt da liegenden) σέχη δή απολιπών ήμας, 5, 4, 11. το μέν έπ' έμοι οίχομαι, το δ' έπι σοι σέσωσμαι. Anab. 3, 1, 32. υπου μέν στρατηγός σώος είη -, οπόθεν δέ οίχοιτο (umgefommen war) - Diefer Gebrauch geht alfer auch in das Impf. Grapp fber, war fort: Od. n, 24. (Penelope jum Cohne) ou g' er' έχωγε "Οψεσθαι έφάμην, έπεδ ώχεο νης Πύλονδε (nehmitch, ,,als ich erfuhr daß du fort feist nach Phlos"). Pind. Pyth, 4, 145. ούδε κομών πλόχαμοι χερθέντες ώχοντο (waren nicht fort), αλλά νώτον καταίθυσσον. Xen: Cyrop. 3, 2, 27. αναμνησθείς ότι ήλθον (οί Ἰνδοί) κατασκεψόμενοι είς Μήδους τὰ αὐτῶν πράγματα, xal Syorzo (b. b. und nun von hier wieder fort maren) mooc τους πολεμίους, όπως αὐ τὰ έκείνων κατίδωσιν. Ilnd fo lafit es fich auch faffen, wenn in ber lebhaften Ergablung ein Gab mit azero gleich an ben Berlauf ber Ergablung fich anschließt : j. B. Xen. Cytop. 4, 6, 5. Ουτω δη ούτος μέν ώχετο —. οί δέ Μηδοι παρήσαν -: "biefer mar nun fort; da tamen bie Deber -": aber an ben allermeiften Stellen wird man ohne 3mang nichts als das ergablende ging fort boren, g. B. Il. a, 380. Xwoneτος δ' δ χέρων πάλιν ώχετο τοῖο δ' Απόλλων Εύξαμένου ήκουσεν. Cyrop. 3, 2, 14. ακούσαντες δε οί Χαλδαΐοι ταῦτα — ζίχοντο οίnude. 'O da 'Aquirios 1c. 8, 3, 28. (von einem vorbeieilenden der von einem Burf getroffen wird :) ού μετεςράφη, άλλ' ώχετο (eilte . weiter fort) έφ' όπες έτάχθη.

Daß nun aber alzes au ursprünglich das eigentliche gehn, ohne den Begriff fort, dedeutet, ist klar nicht nur aus der Rebenform olzes dei homer, sondern auch aus dem Compos énolzouar gehe hinzu, und aus ein paar homerischen Stellen wo auch das einsache Berbum, jedoch (ob zufällig?) nirgend im Prael. Conj., in jenem ersten Sinn gebraucht ist: 11. s. 495. ward sparde stron auren Orgival pazisaadar. a. 53. Errhuag pier des dentiche. Jener besondre Gebrauch des Präsens erklärt sich nun, wie so vieles, aus der lebhasten Sprache. Denn wer gehr, ist sort:

baber iff "bort geht er hin" und "fort ift er" einerlei. Aber aus solche ursprüngliche Affekte verlieren durch die Gewohnheit ihren genauen Sinn: und so sagte man odzeras auch von dem der längst fort, lange schon an dem andern Orte angekommen, oder ganz vertilget war. Gobald aber die Sache nicht in der wirklichen Segenwart liegt so ist der Unterschied zwischen dem damals, voer künstig, eben abgehenden u. dem schon auf dem Wege begriffenen in den meisten Fällen unbedeutend. Obgleich also spriffenen in den meisten Fällen unbedeutend. Obgleich also war und der Zusammenhang es zeigte, war fort bedeutete; so bieß es dach am gewöhnlichsen, seinem Ursprung gewäß, ging, ging fort. Und eben so auch das Futur z. B. Plat. Phaed.

7.115. d. śneidän nim to gaspunnen—olghsohus anien eig punsä-gew dis tivas erdauporlas.

Ein Derfett ift bemnach von blefem Berbo im gewohnlichen Gebrauch überfluffig: bemungeachtet tommt es vor, aber in ber gewöhnlichen Sprache nur in Compositis, wo alfo nagolyopas und παρώχημαι, παρωχημένος gleichbebeutend find; f. Steph. Thef. und Sturz. Lex. Xen.: eben fo Herod. 4, 136. al huspas dioizmrai, Soph. Aj. 973. Alaç dioizerai. - Aus ber altern Gprathe mar das Perfett auch in attiber form borbanden, wo man es also mit olyvéw jusammenbringen kann: in ber Form von jow nur Einmal bei homer Il. x, 252. παρούχηκαν, ift vergangen: baufiger in ber Form ofxoxa welche S. 85. A. s. etflart ift und gang baffelbe bedeutet was gewöhnlich ofzonas: Soph. Aj. 896. ofzwa', clwla und bei Berobst. Bei biefem ift 8, 126. olzánes und 72. nagoixánes deutliches Plusquamperfeft: aber 1, 189. 4, 127. 165. ift bixwxss gang wie in der gewihnlichen Sprache exero, nehmlich als Morift gebraucht, vermuthlich indem durch den Ausbruck, er war fort, bas augenblidliche weggebn angebeutet ift. \*)

οίω ς. οίσμαι und φέρω.

όκελλω lande, hat außer Pr. und Impf. nur noch ben Aor. ακειλα.

δλισθάνω gleite aus, όλισθήσω, άλισθον.

Die Form oliodaire ift nicht attisch: f. Porf. ad Phoenist. 1398. Baft. Ep. Cr. p. 248. — Ginen Aor. allodnoa brauchen die Spätern, f. Lob. ad Phryn. p. 742.

**むんん**ひー

<sup>&</sup>quot;) Daß sich auf eben biese Art auch die gewöhnliche Bedeutung von azere ertidren lößt, nehmlich als Plusg., da otzeras Perfelt-Bedeutung bar, in gewiß; doch scheint mir die oben von mir gewählte Ausicht einzacher.

nicht, wie vielfältig geschehen ift, in bie gewöhnliche Koujusgation gleben.

Indeffen ift allerdings die Flegion bieses Berbt nur eine durch ben hinzugetretenen Bofal o geschehende, Berlängerung des einfacheren Stammes OIV-, auf welchen bei homer zwei Formen führen:

- 1) Aor. Sparo II. e, 25. Diese homerische Form ist von der ju delenjus gehörigen gleichlautenden aus der späteren Sprache nicht bloß durch die Bedeutung, sondern genau genommen auch durch die Form geschieden, nur daß dies justle lig an den Buchstaden nicht bemerkar ist. Nehmlich delenjus deservaus ist eine Formation in pe mit dem Stamme vokal a, ONA: wedape verhält sich also, wie ecappe sich werden wurde wenn es gebräuchlich wäre, oder wie enrappe sich wirklich verhält, und ist Aor. 2. med. Die Formation von ONA- ju verwechseln, sondern, wie in äbnlichen Kallen, auf den einsachen Stamm ON- jurückzusschlichen. Demnach ist deräppe Aor. 1. med. von ONA: oder, was auf eins binaus kommt, der Aor. (2.) deroupe, dieser ic. nahm das ionische a. an, derero, wie evoaro u. d. g.
  - s) Pract. obredds Il. w, 241. Hier ift bas o ber Stammfilbe, so wie in odloperos, verlängert. Es fieht also für örende: bies aber für örende: welches auffallend ift, da teine metrische Beranlassung war hier allein bas Prasens vom einfachen Stamm zu bilben. \*)

OII- f. δράφ.

- "οπυίω mohne bei, verliert in der Flexion bas 1, οπύσω Arift. .
  Achaen. 255.
  - όράω fehe, Impf. εωρων nach S. 84. A. 11. Pf. εωρακα oder εωρακα (f. unt. den Zus. zu Band I. p. 332.) Hiezu gefellt
    - \*), Alte und neue Erflärer, welche die edische Sprache verkannten, brachten diese Form zu dem, vorigen Berds durch die Erflärung örnzus Kurs. Har die Grammatik wird dadurch nichts gebessert denn das Praf. öveods ist dein Stamm. ONA- eben so bestemnt die bei ONO-. Indessen siehen bei Seschichts die Glossen Oddische (verdorden aus odvarde), Odwerde und Odvorde, alle drei mit jener salschen Erflärung: denn offenbar beziehen sich alle auf die homerische Stelle. Hieraus und aus Aristarchs Schreibart drosoods erhellet, wie unsicher die Lesart von ieher war; und ich zweisse daber nicht daß die alte und echte. odvord des ist is dies wird zur Gewishelt erhoben durch das Vorsammen derseiben Redensart in der 2. sing. Od. 9, 378. h örocau—; also im Plur. H (öroods) odvords —;

fellt sich vom Werbo eiden (s. ob.) ber Aorist elder, ider, ider, iden, iden, ide, attisch ide (s. 103, 5.), Med. eidenn, ideovau, idou (und als Interjection idou, siehe); und vom uns
gebrauchlichen Stamme OII- das Futur in der Mediatsorm
o ψομαι (werde sehn). — Das Pers. past. ist sowohl
εωραμαι (εόραμαι), als ωμμαι, ωψαι ις. ωφθαι. Im Aor.
past. aber haben die Attiter bloß ωφθην, und nur die spås
tern bildeten dies Tempus von όραω. — Adj. verb. όρωτός und οπτός ις. \*) — Das MED. όρασθαι, ideoθαι ist
tm Simplici bloß poetisch.

Bon ben ionischen Formen deies ic. Spear s. S. 105. A. 7. und S. 84. A. 11. — Bon Sonal und Sonto mit zweifelh, Accent s. 5. 105. A. 15. mit der Rote und S. 106. A. 7.

Bon ber Entstehung ber Form eldon, idein; ferner von bem Gebrauch andrer ju eldo gehörigen Formen im hieher gehörigen Sinn, worunter auch idigon, f. oben eldo: und ebend, auch von torton wenn es scheint ju idein zu gehören.

Bon bem Stamme OII- fommt auch bas ionische Pf. on ...

па. — Begen опыпав f. S. 112. A. 7.

In der Compos. ist endwomar von emdomm zu unterscheiden. Jenes ist das gewöhnliche Futur von spooger, auch det Homer (j. B. 11. 8, 145. Od. 11, 324.); dieses aber hat die besondere Bedeutung ausersehn, wählen, U. 1, 167. Od. 3, 294. welche spooger nie hat. Merkwurdig nun ist das von beiderlet Formen auch der dazu gehörige im Simpl. ganz ungebräuchliche Aor. 1. Med. vorkommt: snowaro, ganz von spooger, del Nindar fr. 52. Bö.; und snidwaro, wählte, in einer altattischen Redensart word f. Piers. ad Moer. v. sognydogos. \*\*)

Sodyw firede, reiche; Paff. und Med, begebre g. B. Aor. med. Xen.

Mem. 1, 2, 15. Aor. 1. paff. ebend. 16.

Bet Dichtern tommt auch das Medium in feiner eigenslichen Bebeutung, sich ftreden u. b. g., vor, und bagu bas Pf., doc-geymas, 3. pl. deweixaras.

υρουμι errege, formirt όροω, ώροα: MED. όρουμαι erhebe mich,

<sup>\*)</sup> Dies jeboch jugleich von dmade, brate, alfo fur dampede, gang wie im Lateinischen affus fur affatus.

<sup>\*\*)</sup> Dieselbe Redensart ift ohne Zweifel herzustellen bet. Plato Leg. τ2. p. 947. c. "hundert Junglinge aus den Cimmussen obe an of προσήκοντες έπιοψωνται", wo die gewöhnliche Lesart ift έποψονται, die beste Handschrift aber έποψωνται hat, offenbar versborben aus jener altattischen und ungewohnten Krum.

nnd a. Person des Naral waren ungehräuchlich) batte bei den Joniern, so wie auch in der ganzen Poelse die strenhattischen Bersarren ausgenommen), und in der spätern Prose kein Augment, ögelov, e., e. und bei den Spikern verdoppelte, wenn das Metrum es verlangte auch diese Korm das A: ögelden, ögelle, dostled in greichen Falle of person das A: ögelden Falle of person. Apr. e. 172. Myser kreit spielor erd night not uerekrat, fragm. Melanp. ap. Tretz, ad Lycophr. 682. Apr pot des auch geschrieben ben sei, die wahre und alte Korm diese Bunsches; die mußte dabei sein d. d. b. ich bätte dabei sein sollen. Das gewöhnliche sogelor ist also bloß aus schnesker Aussprache der Formel entstanden, und hat vom Adr. 2. nur das Ansehn.

Bon donlin, vermehrie; ist eine anomalische 3. sing. Opr. doel
istileier bei homer U. n. 691. Od. 6; 334. Als Prafens wave die Urt der Abweichung ganz beistellos. Aber bei genauer Erwa
gung der erstern Stelle erfennt man daß in biesem Bers nicht mehr heftor das Subieft ist, sondern Zeus durch seine zu gebende Entscheidung. hiezu ist also der Avrist die passende Form; der an der andern Stelle auch natürlicher steht. Der Avrist von dostlad tann aber kein andrer sein als dozella, doelleier: und vermuthlich ist diese den Begriff doella erweckende Form nur im Munde der die grammatische Analogie nicht dentlich fühlenden Sanger in das deutlichere, aber die Analogie verlassende dozelleier übergegangen. \*)

όφλισκάνω, bin schulbig (einer Strafe, eines Berbrechens), Fut. όφλήσω, pf. άφληκα. Aor. άφλον.

Ein Prafens ople fommt nirgend vor, und die Form oplor sett überall schon die gerichtliche Entschetzung, oder was dieser abnlich ist, voraus; während oploxaver (f. S. 112. A. 13.), oploxaver die noch daurende Untersuchung zu erkennen gibt, und im übergetragnen Sinn aus dem gemeinen Leben den Justand eines der sich foredauernd gewissen Unannehmlichseiten aussetz, wie oploxaver gelera er macht sich lächerlich, u. d. g. Mit Recht hat also Better in Plat. Alcid. 1. 35. (p. 121. b.) die Schreibart der besten Handschriften opleir gegeben: aber mit opleir

aweiste ich jedoch nicht, bag bie homerische Form fur beibe doitdw ift, und folglich die brei Berfe in 11. 2, eigentlich ben übrigen gemäß geschrieben werden muffen.

\*\*) Sind meine obigen Annahmen alle Picitig fo gnb es also ein.
altes Berbum ogelle Impf. appellov Aor. opella mit gwiefacher Bebentung i) vermehre a) bin fchulbig. Die erfte veraltete; die andre nahm bie Prafensform opella an.

öφλών flatt öglav hat es billig noch Anfiand: vgl. πέφρων. — Der Aor. 1. προσοφλήσαι bei Alciphr. 3, 26. gehbrt alfo ju den von Lobed Parerg. c. 5. aufgezählten fpateren Formen.

Bom herodotischen wolles ftatt wolls f. S. 112. A. 7.

Man fieht leicht ein, daß dolor eigentlich ber Avrift von doelto ift nach der Analogie von Appero und Albor; und bas bie übrigen Formen für diese besondre Bedeutung sich hinzugebildet baben.

Π.

Παίζω [. §, 92. 2. 5.

παίω fchlage, geht regelmäßig. Pall. nimt σ an. - MED.

Eine att. Nebenform bes Futuri ift nuifow, Aristoph. Nub. 1125. Lys. 459.

παλαίω ringe. — Past. nimt σ an.

πάλλω fchuttele, fcminge. - Paff. aor. 2.

Homer hat auch ben Aor. 2. act. mit ber Reduplifation, in bem Part. aunenalor; — und ben Aor. syncop. past. nalto (fleß fich).

naoao θαι, επασάμην, erwerben, ein altes Verbum bas gang wie xτήσασθαι gebraucht ward. Der Avrift ist nur bei Dichtern; bas
Pf. πίπαμαι \*) (3. plusq. πίπατο), bestige, aber auch in der Prose
üblich (Xenoph.). \*\*)

πάσσω beffreue, fut. πάσω ις. - MED.

Ein Theil der Formen fommt jufallig mit benen von mario-

πάσχω \*\*\*) leide, Aor. Επαθον. — Fut. πείσομαι, Pf. πέπονθα beide von dem Stamme ΠΕΝΘ-, der in dem Subst. πένθος sich kund thut. S. S. 95. A. 1. — Adj. Verb. παθητός. †)

MIle

- \*) Eine falfche Schreibart πέπαμμαι, und fo auch πολυπάμμων, ift ist aus ben Ausgaben verbannt. Bgl. bas Subit. πάμα, πτημα.
- \*\*) Die Art diefes Berbum mit έπασάμην, πέπασμαι zu vereinigen, wie sie in Schneiders Legison aufgenommen ift, ift etymologische Kunst, welche auf grammatische Behandlung feinen Ginfluß haben darf. S. πατέομαι.
- \*\*\*) Sehr gut ist Obberleins Bemerkung, daß indem aus ΠΑΘ, burch Anhangung der Endung σχω, πά-σχω werden follte, die Afpiration des verschwundnen & auf das x sich geworfen habe, πάσχω.
- †) Das Fut. παθήσω das altere Grammatifer anfahren berubt auf falfcher Trennung von einabigm.

Alte Rebenforment sind noch: nenadola bei homer, welches ein Pf. nengoa voraussent nach §. 97. A. 4.; und bei Aeschilus (Agam. 1635. im Sengr) Pare. nejoag. Unsicherer ift bas Kut. nejopus. \*).

Bon bem homerifchen aus nenondare verfürzten nenoode f.

S. 110. A. 9.

πατάσσω, fclage, geht regelmäßig, ward aber von den Attifern nur im Activo gebraucht. S. unten bei πλήσσω.

rario trete, geht regelmäßig. Das Prael. paff. tommt jufallig überein mit

πατέομαι tofte, effe. Ein ionisches Deponens Medium. Aor. έπασαμην Pf. πέπασμαι. Daß diese Formen zusammengehören zeigt
der Gebrauch: 5- B. Herod. 1, 73. extr. u. 2, 47. έπασαντο und
πατέονται των πρεων: und die vollfommne Analogie von dareiσθαι, δάσασθαι.

παύω lasse aufhören, endige; MED. höre auf; pf. πέπαυμαι höre auf, in der Fortdauer gedacht, d. h. thue nicht mehr; daher πεπαύσομαι werde aufhören. Past. επαύθην und επαύσθην, wovon s. S. 100. A. 3. \*\*)

Der Imperatio, act. naus wird fehr gewihnlich im immedia-

tiven Sinn gebraucht für navov.

Einmal wird auch der Aor. Enavoa in diesem Sinn angeführt aus Od. d, 659. Mensinges navoar aidlar: allein der vorzügsliche Cod. Vindob. is. hat dort Mensingas d'auvois xabiam nad navoar aidlar, wovon das Subjekt die beiden haupter der Freier aus dem vorbergehenden Bers sind. Das dies die wahre Lesart ist zeigt auch der auf diese Art weit natürlichere Jusammenhang des Ganzen. Bgl. auch das Ambrosianische Scholien.

πείδω überrede. PASS. mit Fut. Med. glaube; gehorche. πέπεισμαι habe mich überzeugt, dah. glaube fest. Dazu kommt das Perk. 2. πέποιδα hauptsächlich in der Bedeutung; ich vertraue (h. 113. A. 5.)

Bon enenduer und nenerode f. S. 110, 10. u. A. 8.
Die Poesie (f. die Indices von Aristoph. und Eurip.) hat auch ben Aor. 2. Enedor, niden, für enerou 20. und einen aor. 2. med.

<sup>&#</sup>x27;) Es ift hie und ba als Variante j. B. Herod. 9, 37. Xen. Cyrop. 7, 3, 10. S. auch Schweigh. Inder jum Polypius.

<sup>\*\*)</sup> Sier mng bemerft werden, daß auch bei Thurndibes (2, 77. extr. 5, 91. 100.) ist überall aus ben beften Sandichriften die Schreivart navograu bergeftellt ift.

med. énidoune, nideodai für enziodne ne. Die epische Strache bat ihn im Aftiv nur mit der Redupl. nénidor, nandeir 12. im Med. aber ebenfalls nideodai. Die reduplicitre Horn des Medii gebort, wenigstens an der einzigen Stelle wo sie vorsommt, der Bedeutung nach zu nánoida II. n. 204. nenidoid so adrov douge: bet Pindar eben so die altive Fornt nenidoir litt. 4, 122.

Aus diesem Aor. a. sind wieder neue aktive kormen entstapben, πεπιθήσω, und πιθήσω, έπίθησα. Dabei ist aber der Unterschied daß πεπιθήσω die Bedeutung überredert hat, πιθήσω; πιθήσαι aber die intransitive von πείθομαι und πέποιθα, gehor-

che, folge; vertraue.

So muffen wir nehmlich, unferm ibigen bomerifchen Tert folgent, es feffeben. Bobel'aber icon bas Aufmertfamfeit erregt, daß bemnach an vielen Stellen die Formen nenoidoig und πιθήσας ohne Unterschied bes Metri und des Sinns gleichaul= tig maren. Man bemerke nun weiter, daß πεποιδ ώς deffen Bebeutung, vertrauend, fretus, feft ftand, nie anders als genau in dieser vorkommt; als equal, daois, xeloesas, adul, rodoneigas nenoction u. d. g. Man fublt mobl, day diefen gegenüber folgende zwei Stellen Il. i, 119. poeol levyalenoi nidnoac, Hel. e. 357- avaideinoi nienoac, gang etwas anders befagen, nehm= lich, seinem innern schlechten Triebe gehorchend, nachgebond: welchen Sinn diese Alexion auch an ber einzigen Stelle bat, wo fie außer diefem Particip noch porfommt, Od. φ. 369. πιθήous wirst gehorchen. Go ift denn auch d, 39 8. wo Tybeus, nachdem er alle Thebaner bes hinterhalts getlidtet, blog bes Måon schonet, θεών τεράεσσι πιθήσας, gang flar, bağ er abtiliden Beichen folgte, geborchte. Wenn aber L. 183. Bellerophontes die furchtbare Chimara angreifet und todtet, ebenfalls δεών τεράεσσε πιθήσας, fo fann dies nichts antiers beißen als vertrauend. Aber im gleichen Sinn fieht µ, 256. von den Die griechische Mauer angreifenden Troern, Touneg of (des Beus) τεράεσσι πεποιθότες: wodurch allein schon sehr wahrscheinlich wird daß in jener Stelle (5, 183.) auch nenoid of geftanden. Und 2, 369. Od. o, 315. wo ebenfalls im Ginne bes vertrauen nidhoas in unfern Ausgaben fiebt, ift wirflich in den Sandichriften die Variante nenoidwig. Es ist also sehr mahrscheinlich daß bei der Verwandtschaft beider Bedeutungen und der Aehnlich= feit der Redenkarten schon frub beide Berba vermengt murben: und daß auch II. d. 235. g. 48. z. 107. Hef. s. 669. nenoidwis die ursprüngliche Form mar.

πείχω

<sup>\*)</sup> Nach Wach, zu Pyth. 3, 28. (50.) auch das einfeiche πιδών, was ich noch nicht unterschreiben kann.

nulum schere, tamme, fin. niem te. Wgl. das ion. diem von deinvue.
— MED. — In der att. Sprache ward das Prafens neurim gebränchlich. \*)

πεινάω f. f. 105. A. 14.

πωράω versuche, geht regelm, mit langem a, ion. η, in ber flerion. Past. als Deponens, mit Fut. Med., hat diefelbe Bebeutung; aber auch, erfahren.

Die Epiter nehmen jum Deponens den Norift sowohl aus dem Medio als aus dem Past. — Dieselben haben eine Form nesgazu mit frequentativem Sinn, versuchen, auf die Probe stelslen, welche in der spätern Sprache wieder gewähnlich ward, da
die Attifer immer nur neigär sagten. Das Past. mit dem o gehert nur diesem spätern neigäsu. — Die Form neneigarras kann
auch von negairu kommen: s. negaw.

πέχω, πεχτέω [. πείχω,

πελάζω nabe, geht regelmäßig. Das Fut. Att. πελάν einiger mal bei Dichtern.

In ber alteren Sprache hat dies Berbum die kaufative Bedeutung nache bringen, wohin bringen: wodurch das Paff. neldkouat, eneldoon die immediative Bedeutung bekommt, welche in der gewöhnlichen Sprache das Aftiv hat. Somer hat nelate nur in der altern Bedeutung, die folgenden Dichter in beiben.

Die Rebenform nelaw (§. 112, 10.) fieht als Profens im Hymn. Bacch. 44. nelage. Den dichterischen Avrift enlach pr bei Attitern, und das daher entstandene Berbale anläros, auch bei den Epifern, sieht man als durch Syntope baraus entstanden an: allein das a ist immer lang; woraus erbellet daß es viemehr die mit Zusammenziehung verbundne Umftellung der Laute ist worden

Da das Berbum selten vorkommt (im einen Sinn ift xelgeir; im andern xxerlzeir, ξalreir gebräuchlicher) so läßt sich über den Gebrauch der Formen wenig sicheres sagen. Ob πέχω vorkommt weiß ich nicht. Stevbanus hat πεκόμενον δέρμα ohne die Stelle anzugeden. Die Epiter haben πείνω, πέξω ich die einzige die vorkommt. Daß auch die alten Grammarifer πείχω als Prafens von πέξω ansahen erhellet deutlich aus Schol. Theocr. 5, 98. Etym. M. vv. πέσχος und πείχω (p. 667, 40.) Etym. Gud. v. πείχω (p. 456.). Πεκτείν und πεκτούμενον hat Aristophanes: doch it zweifelhaft ph πέκχειν ader πεκτείν. Hollut 7, c. 33, 1. hat von πέξωτο πέκτειν als Prafens gescht, aber durch Nisversand ift πέχειν in die Ausgaven gekonmen. S. Jungermanns Note. Man sieht daß der einfache Stamm πέχω bei den Attisern in πέχτω versätzlt ward, das in πεκτώ aberging wie génτω in gekriö.

von f. §. 110. A. 16. Und eben fo erflärt sich bei den Epitern 1) das Park. ninlquas, nonlquivog Od. p, 108. upd 2) der Norif kaliquas, nisto"); nehmlich aus nenikupus, inrläump (aor. fyncop. wie durá pup, f. urdrw). Die Zusammenziehung geschiebt also auch hier, wie in dem ähnlichen Fall unter usgarrup, ionisch in 17. attisch in ā. \*\*) — Man sindet auch biers inläadopp, aber unstreitig nur durch den dembholichen Febler, das I des aor. pass. in D. zu verderben: denn es lätzt sich nicht densen daß außer inlächen und ineläadopp noch sene dritte von feinem Wetro verlangte Form sollte üblich gewesen sein. S. Brund zu Eurip. Hec. 880.

Die Tragiter haben auch eine Rebenform neldow (5. 114.), 114.), und auch biefe wieder mit jener Zusammenziehung schon im Prafens, nlado mit langem a.

Much ein Brafens alatw (für nelato) wird angenommen we gen des zweimal bei homer vorfommenden, .. nyoosnage Od. 2 .. 182., προσπλάζον (particip.) Il. μ, 285. Much murbe in Diefer Rue fammenfebung bie Sontope burch bie metrifche Schwierigfeit fur bie epifche Sprache binreichend begrundet fein. treten andre Ermagungen bingu; befonders bag bies bie beiben einzigen bomerifchen Stellen unter febr vielen maren, mo bas Aftivum die fpatere immediative Bedeutung naben batte. Dunn ift an diesen beiden Stellen Subjett das Baffer und die Beflen, und eben bies ift auch der Fall an einer britten Il. 0, 269. wo die Belle dem Achilleus nlat' apour nadinegder. Daber ein Theil ber Erflorer auch bies fur kilage nimt, obgleich bies burch die Berbindung bier weit unwahrscheinlicher wird. tommt nun baff bas gewöhnliche nlago, ayto tem homer febe geläufig ift, und namentlich auch von den Bellen, infofern fie Gjegenstände verschlagen. Also ift wol gewiß nlatw eigenilides Wort von bem Wellenschlag und ward sowohl intransitiv gebraucht, gerade wie im deutschen auschlagen, als auch traufitty fofern ein Gegenstand bavon getroffen und bewegt und fo benn auch fortbewegt ober verschlagen wird; woraus bann bie geläufige übergetragne Bedeutung von nlafeodas, für fchweifen aberbaupt, bervorgebt.

Noch eine von nelaw ausgehende epische Nebenform ist nelwyn, nelwapas S. 112, 16.

πέλα

<sup>&</sup>quot;) Nicht zu verwechseln mit enloupe unter πίμπλημι.

<sup>7\*)</sup> Rach der allgemeinen Analogie sollte es freilich bier in beiden Dialeften durch η geschehn: denn in κέκρακα fommt das à von dem Einsiuß des ę. Bielleicht hat also der Atticismus in diesem Berbo nur die Nehnlichkeit mit πλήνω vermieden, besonders in dem oben folgenden πλάθφ.

nelse und nelloper, bin, ein altes Berbum das bet den Dortern (f. Fragm. Pythagg. Galo p. 749. 750. neles, nelly) und Dichtern in Gebrauch blieb. Es hat nur noch das Import. weiches, wenn das Augment betdehalten ist, die Syntope erfährt: 3. Enke oder . Enkero, 2. Enko, Knkov. Dabei ist noch das besondere daß dies Jmpf. in der passiven Korm sehr gewöhnlich Bedeutung des Präfens hat, 3. B. Il. a, 418. L 434.

Ju bemfelhen Verbs in der Bedeutung die, wie es scheint, die ursprüngliche ift, drehe, treibe; bewege mich, versor, und mit berselben Syntope, gehören die epischen Participe éninkóperos, naginkóperos, "). Bgl. Od. v, 60. (Alter und Tod) én' àrdoù-noisi nikoriai (éninkoriai); fommen ju den Menschen, frequentant, versantur; in welchem Sinn Homer sonst nækopai, éninw-köpai braucht; welches also das einzige Beispiel des Umlauts w mit der Endung im ist: s. 112. A. 9.

πέμπω schicke. Pf. act. S. 97. A. 2. Pf. pass. S. 98. A. 2.

πένομαι bin arm (Hom. arbeite); nur Prael. und Impf.
πεπαφείν oder πεπορείν — und πέπρωμαι f. ποφείν.
πέπτω f. πέσσω.

περάω gehe hinuber, geht regelmäßig, mit langem a, ionisch η, in ber Rierion.

Stevon ift verschieden eine Flegion mit kurzem a: nagdaw, enigaan: mit der Bedeutung verkaufen; aber nur bei den Spitern, und ohne daß das Prasens derselben Form in dieser Bedeutung gedraucht wurde; denn neges, nagspität in derselben nur Futurum. hieraus aber entsteht das in der gewöhnlichen Sprache übliche nungaane. Von welchem allen f. unten dies Verbum. hier bemerten wir nur daß die unsprüngliche Einerleihelt von beiderlei Verben undezweiselt ist. Nehmlich nagspielit zwar gewöhnlich hinübergehn, und regtert als Transstitum den Assach des Raums, als nagspinalen beingen es sonnte auch kausativ genommen werden, hinüber bringen \*\*), und so entstand daraus die Bedeutung verkausen, eig. übers Meer, oder in ein ander Land bringen. Die Formation trennte sich dann durch den Gebrauch so. daß nagaan, und was davon bersommt nur verkausen, nagaan, nagaan aber nur hinübers gehn

<sup>\*)</sup> Euphorion ap. Tz. ad Lycophr. 494. sagte sogar nloutros.

<sup>\*\*)</sup> Sichere Beispiele von dieser Bedeutung im eigentlichen Sinn weiß ich jedoch nicht: denn Hymn. Merc. 133. (f. Hermann) ist die Lesart nicht sicher; und mit περᾶν πόδα Eurip. Hec. 53. verhält sichs wie mit βαίνειν πόδα, f. oben bei βαίνω.

gebn beift, das einzige nanzonutros bei homer ausgenommen, wovon f. bei nungaone.

Noch vergleiche man mit blesen Berben ein brittes, nogaivo, welches von nique, Ende, vollenden heißt und regelmößig geht mit langem a, ton n, im Noriff, Perf. p. nenegavuar 3. fing. nenegarrar, und des Metri wegen negalra, nenelgarrar (Od. µ, 37. Soph. Trachin. 581.).

πέρδω gew. πέρδομαι, cor. επαρδον, fut. παρδήσομαι, pf. πέπορδα.

Von dem falschbetonten nagod s. S. 95. A. 19. dritte Note. nágod vermáste, Aor. Engador s. S. 96. A. 7. mít der Note. — Homer hat auch einen vassiven Aor. syncop. ader nur im Inf. nágodus, welcher zu erkláren ist durch inegdunr, Ins. (nágodus wie dázdas S. 110. A. 5. daher) négdus.

πεσείν Γ. πίπτω.

πέσσω, πέττω toche, Fut. πέψω ic. — Das mit biefer Formas tion übereintammende Prafens πέπτω haben bie Spatern.

Dag IIEII- der einfache Stamm ift, erhellet auch aus andern Ableitungen wie nenwe, ägronones. Den Uebergang des n in so oder er hat die Sprache auch in erloow für erinen: vgl. in passa, dem Fem. von pay it. ferner Koen. ad Greg. Aool. 42. Legil. I. 63, 19,

πετάννυμι breite aus, bffne, fut. πετάσω ic. — Perf. pall, πέπταμαι, also burch reine Syntope f. S. 110, 4. B. Aber Aor. pall. wieder επετάσθην.

Das Fut. Att. nerwite hatte ben Borgug: s. Tho, M. p. 61. Menand. Incert. 190. Meinek. Den Gebrauch dieser Form, oder des einsachen Thema, als Prasens erlaubten sich spätere z. B. Luc. de Calumn. 21. dvanerwoos für evanerwröus. — Das Pers. pass, nenerwoose tommt vor im Orasel bet Herodot 1, 62. exneneraçu. Lucian. Somn. 29. dvaneneraçu. — Außer dem attischen Dialest fanden sich sebr natürliche Berwechselungen dieses Berbt mit dem so nahe verwandten solgenden: wegen enerwoogn s. dort; Parmenides (fragm. v. 18.) hatte dvanröusvog in aktivem Sinn, "der gedifnet hat"; und 11. a, 351. s. Benodot zeigas dvanras.

Bon der Form nireque, narede (f. 112, 16.) f. die Stellen bei Schneider; wo aber die Berwirrung mit narede vermieden werden muß: f. bei ninto.

πέτομαι fliege, Fut. πετήσομαι (Aristoph. Pace 77. 1126.) gewöhnlich πτήσομαι: Aor. έπτόμην, πτέσθαι (§. 110, 4.).

Meben diesen in der, att. Prose nach Borschrift der Atz-

ticisten allein rechtmassigen Formen fommen auch hausig vor ein Prasens έπταμαι, nebst dem Uvrist έπτάμην, πτάσdai; und in aktiver Form Aor. έπτην, πτήναι, πτάς.

S. Phryn. p. 325. Lob. Lucian, Lexiph. exir. Durch diese u. a. Zeugnisse wird das Prael. επταμα, das bei den spätern Schriftstellern das gewöhnlichste ift, für die ältere Sprache sehr verdächtig, obgleich es noch an einigen Stellen ohne Bariante steht. S. Porson. ad Medeam I. Lob. ad Phryn. l. c. \*)—Der Norist έπτάμην ist dei den Joniern und alten Dichtern untadelich und häusig; s. Porson. a. a. D., hermann ju Soph. Aj. 275. \*\*): in der Prose aber ist er für jene ältere Zeit sehr zweiselhaft, da an vielen Stellen, wo er die gemeine Lesart ist, von den handschriften πτάσθαι, πτόμανος u. s. w. dargeboten wird. Auch die Form έπτην ist bei den Dichtern echt und alt, wiewohl seltner; in der spätern Sprache aber sehr gewöhnlich.

Außerbem sind nera par und nero opar in der spätern Prose gebräuchlich und in dieser unverdächtig, da selbst die passivische Nortstorm enerasodop (für entopp), ungeachtet ihrer Uebereinfunft mit dem Aor. Pass. von nerasvopu, vorsommt z. B. bei Aristoteles Hit. An. 9, 40. (9, 27, 5. Schneid.) und bei Lucian Rhet. Praecept. 6. Bon der Korm nerapa ist auch alterer Borgang bei. Dichtern: nameutlich nerapa hat nicht nur Pindar, sondern auch die Oramatifer im Chor und in Anapasten \*\*\*); und bei Anakreon ist nerasadar u. 2. sing. nerassaa.

Endlich gibt es noch die Formen mit dem Umlaut o oder w nach §. 112,9. wo auch bemerkt ift daß in diesem Berbo allein der Umlaut o mit der Formation auf aw sich verbindet; und gwar ist

<sup>\*)</sup> Porson magt es nicht das bei Euripides vorkommende Imperfekt zu verwerfen, wiewohl er bemerkt daß an beiden Stellen, Iph. Aul. 1608. Fragm. Polyidi 1. der Avist genauer wäre. Ohne Zweisel hielt ihn die an der erstern Stelle etwas starse Beränderung ankorro für application a. Allein da Lucian a. a. D. gerade die Form interio nicht einmal für peroieuro halten will, so scheint mir diese Besserung nicht zu kühn.

To hermanns ju Soph. Oed. T. 17. gedugerte Meinung, dag nréoda. Imperf: fei, ift noch ohne die notbigen Beweise: an der Stelle felbft ift der Sinn des Imperfetts keinesweges entschieden.

<sup>944) 3.</sup> B. Eurip. Ion. 90. und Ariftoph. Av. 573. und 574. mo Brund gegen alle handschriften bas als attisch vorgeschriebene neterae gesetht hat.

<sup>+)</sup> Bie man auch über die Anafreontischen Dden entscheide, so ift boch die gie aus einer zu guten Zeit als daß man den Barbarismus nerwau darin ertragen tonnte. S. wegen nerwagan oben §. 107. A. 3.

ποτάομαι die, auch bei den attischen Dichtern gebrauchliche, Hauptform (ποτάται, ποτώνται), welche bei den Epikern die Form-έω annimt, aber nur in der Ausibsung (ποτέδνται); und des Metrums wegen im Stamm das ω (πωτάντο). — Von weiterer Formation kommen vor die dorischen Formen πεπόταμαι (Eurip: Hippol. 564.), έποίαθην (Aritoph. Av. 1338.) Das Perfekt πεπότημαι indessen hat Aristophanes nicht nur in Anapaksen (Nub. 319.) sondern auch in Jamben Av. 1445.; sehr wahrscheinlich ist daber Bekkers Meinung, daß dies das in der attischen Sprache gangbare Perfekt von πέτομαι war. Denn die aktive Form πέπτημα (δ. 83. A. 1.) kann ich außer der grammatischen über-lieferung nicht belegen. Ist diese Annahme richtig, so ist also der attische prosaische Gebrauch dieses Verbi:

πέτομαι, πτήσομαι, έπτόμην, πεπότημαι.

ΠΕΤ- ∫. πίπτω.

πεύθομαι ζ. πυνθάνομαι.

πέφνον, έπεφνον tödtete, der reduplicirte und zugleich spuropirte Aorift (§. 110, 4. B.) von ΦΕΝΩ, woher φόνος. Das Particip wird gegen die Analogie betont πέφνων (11. π, 827. Q, 539.), und dies von den Grammatifern ausdrücklich als Besonderheit angeführt, s. Etym. M. vv. έπεφνον, βαλών, εών. \*) Auch ist die aoristische Bedeutung aller zu έπεφνον gehbrigen Formen bei Homer undezweifelt, und die Annahme eines Pras. πέφνω, wie auch schon die Analogie von έπέκλετο und έπέφραδον zeigt, ganz unstattbaft.

Siemit ist zu verbinden das Perf. past. (πέφαμαι) πέφαται, πεφάσθαι, und das fat. 3. πεφήσομαι II. 1, 829. 0, 140. Od. 3, 217.

— Nebrigens verhält sich πέφαμαι zu der Burzel ΦΕΝ ganz wie τέταμαι zu der Burzel ΤΕΝ in τείνω: πεφήσομαι aber ift vom Perf. πέφαμαι gebildet wie δεδήσομαι von δέδεμαι s. §. 99. A. 1.

Dieselbe Futursorm sommt aber auch von der Burzel ΦΑ- unten in φαίνω; und Lysophron erlaubte sich im Sinne, getöbtet, auch die Form πεφασμένος die gleichlautend zu φαίνω und zu φημί gebort.

πήγνυμι mache fest; bei spåtern auch πήσαω, στω; Fut. πήξω ις. S. 112, 15.: aor. pass. έπάγην. — Das Perf. 2. πέπηγα stehe fest, gehört der Bedeuting nach zum Pass. πήγνυμαι werde fest, bleibe steden, S. 113, A. 5. — MED.

TIM-

\*) Ich febe indessen wohl ein daß auf diese grammatische Tradt, tion nicht eben viel zu bauen ift. Mbglich daß man auf die aorifiliche Bedeutung dieses Particips, die sich an den Stellen nicht eben darvietet, nicht eber aufmerksam ward als wie sich die prasentische Betonung schon feftgesethatte.

πηδάω springe — fut. med.

πιέζω f. g. 92. A. ς. und g. 112. A. 7.

πίμπλημι fulle, πιμπλάναι, geht im Prael. und Impf. nach legμ, auch mit gleicher Zulassung und Berwerfung der Fors
men von άω. — Fut. πλήσω ις. Pass. πέπλησμαι, επλήσθην.

Wenn, bei biesem Verbo und dem folgenden πίμποημι in der Zusammensehung ein μ vor das π der Reduplikationse silbe tritt so fällt das μ in derselben aus, έμπιπλαμαί, — kommt aber wieder sobald das Augment dazwischen tritt, ένεπίμπλασαν.

Die Dichter bedienen fich ber Formen mit und ohne µ bes Metri wegen auch gegen diese Bestimmungen : aber die in ber Prose noch vorkommenden Abweichungen sind, wenigstens bei den direren Schriftstellern, wol nur der Nachlässigkeit der Abschreise ber zuzuschreiben. S. Lobeck ad Phryn. p. 95.

Der passible Aoristus syncop. Enligun Opt. Alelun Imp. Alfoo 1c. (s. \$1.10, \$1.) ist einer von den wenigen Noristsormen dieses Art welche auch in der attischen Boesse vorsommen: Aristoph. sundigerog, eundelung. \*) Bu bemerten ist hiedei der Diphthong des Optativs ei, da die Formation niundarai, niundauai 2c. einen Stamm ILAA- vorausseht. Allein eben so hat auch zon, das von zoes bersommt, im Opt. zoein. \*\*) Man nimt am analogsen an, das ULAA auf ionisch dorische Art in ILAEA überging, woher denn auch das lat. pleo. Hiezu tritt das Heriods

<sup>\*)</sup> Auch ein Aor. a. act. diefer Form salny wie sign, scheint in die spätere Sprache gekommen zu sein, aber, gegen die große Analogie, in demselben Rausativsinn wie πίμπλημι, έπλησα; wenn anders die Lesart ανέπλημεν bei Alciphron, 3, 46. echt ift.

Thalogie dieses Optativs gegründet ift, haben wir in der Note zu Bleio unter βάλλω gezeigt. Ich fann also das von Dawes vorgeschriebene πλήμαγν nicht annehmen, obgleich in Asistoph. Ach. 216. siat des gewöhnlichen εμπλείμην die Schreibart έμπλημην durch den Cod. Rav. bestätigt wird; und in Lysistr. 235. wo der Opt. nötdig ist, die verdordne gemeine Lesart εμπλήσθη zunächst auf έμπληθ η (wie Dawes dem Sinn nach schlagend richtig gedessert hab) deutet. Ich erfenne also auch dier wie bei βλείο, βληο, eine zwiesque Ensicheidung der alten Grammatster an; wovon teh mich sür seit erstäte und es demzusolge in der Stelle Ach. 236. bei der alten Lesart lasse, in Lys. 235. aber die Besterung vollendend schreibe έμπλείθ η κύλξ.

findliche (5: \$80.) nipitatom: für -wan; benn bu im epifchen Jonismus nicht, wie im spateren, coe in biefen Berbalformen in en übergebt (S. 105. A. 10.), fo fest jene Form. die Prafensform niunties voraus.

Den Immediativ=Sinn voll sein bat das Verbum alifde. Diefeg bildet außer Pr. und Impf. feine weitere Tempora, als das Pf. πέπληθα gleichbedeutend mit πλήθω. Pherecr. in Lex. Seg. VI. p. 330, 23. Antim. Theb. fr. 12. Arat. 774. ")

πίμπρημι brenne transit.; πιμπράναι, verhalt fich in ber gewöhnlichen Sprache in allen Theilen der Kormation, und auch in Absicht bes u in ber Redupl., wie niundnu.

Photius im Lex. v. oeowras führt als altern Atticismus an πεποημένος.

Merfwurdig ift die Berfurjung von Enonos in Engers bei Sefiodus &. \$56. Bgl. die auf die Formation -im führenden Formen unter πίμπλημι. \*\*)

Die Rorm no i de ift bei biefem Berbo ber Form пішпопш glotchbebeutend, fommt aber wol nur in 11: 1, 589. evenendor vor.

πίνω trinfe, Aor. έπιον,-πιείν ια. Der Imp. πίε ift nur bich--terifc (Od. 1, 347. Eur. Cycl. 560.); gew. πίθι, f. S. 110. 21. 4. — Fut. niopai S. 95. 21. — Das übrige kommt

- \*) Man nimt febr gewhhulich bieses naido als die Stammform an, hauptsächlich wegen indigodom; aber irrig, wie die Vergleichung von kyphosop u. a. lehrt. Die Formen naidow, noidow fommen vielmehr eben so gut erst von der Stammform auf aw, wie show, risow von ahnlichen auf aw und iw. Hur den wirt-lichen Gebrauch vom Prak. naiso im tausativen Stam von nixnichen Georatich vom hittl-nation in tutalitete eine bei and nature eine schlechte Autorität, Pseudo-Phocyl. 154.

  - Auffallend ist dagegen der Avist anonahövan im neutralen Sinn bei Herod. 8, 96. ως αποπλήσαι τον χοησμόν: denn nur mit sehr unwahrscheinlichem Zwang ließe sich für den Sinn, ermit sehr unwahrscheinlichem Zwang ließe sich für den Sinn, erfüllen, bort ein Gubieft in Gedanfen ergangen. Indeffen bet Dem entschiednen Gebrauch berfelben Moriftform im gewöhnlichen Ginn an allen andern Sfellen Berobots (f. Schweigh. Lex. Herod. im Ginfachen und allen beffen Bufammenfepungen) ift Der größte Berbacht gegen Diefe Lesart. Gollte nicht ber Aor. lync. nanodai, von welchem wir oben ben attifchen Gebrauch gefebn baben, auch ber ionischen Profe gebort haben?
- \*\*) Auch bie Bariante euningele bei herodot 8, 159. verdient in biefer Rudficht Beachtung. Gie fann alt fein und auf altes Schwanten im wirtlichen Gebrauch fich grunden. Bgl. in 7nęάω.

von bem Stamme IIO-, mit sich wandelnder Quantitat: πέπωκα \*), πέπο μαι, επόθην: ποτός, ποτέος.

Das ion. neredueros f. S. 112. A. 7. Not.

Das Jutur in Form bes Fut. 2. πιούμαι (5. 95. A. 19.) ift von Aristoteles an hausig. Aber bei Kenophon Symp. 4, 7. ist statt πιείσθε wahrscheinlich die alte Lesart πίεσθε herzustellen. — Das i in πίομαι ist bei Aristophanes lang, 3. B. Eq. 1289. 1401. bei andern Komisern war es kurz; s. die Beispiele bei Athen. 10. p. 446. c. 11. p. 783. c. (p. 221. Schw.) p. 471. 2. 13. p. 570. d. — Ein ganz einzeles Beispiel ist πίομαι (gleichfalls mit langem i) als Prafens für πίνω bei Aindar Olymp. 6, 147.

Bon dem verfürsten Infinitiv nie ober neie f. Mul. Antiq.

Stud. p. 247. fqq. Herodian. Hermanni S. 47.

πιπίσκω trente, πίσω (lang 1, Pind. Ifthm. 6, 1081), έπισα, §.

112. A. 11.

πιπράσχω verkaufe, ion. πιποήσχω. Sat in der gew. Sprache im Aktiv kein Kutur und keinen Aorist. Die übrigen Formen sind: πέπρακα, πέπραμαι, επράθην, welches alles ion nich wit dem η gesprochen ward.

Die fehlenden Tempora wurden in der gewöhnlichen Sprache durch anodosopac, anedoppe erseht. Die eigentlich hieber gehörtigen Formen sind in der alten und epischen Sprache suit. nepaow mit turzem a, daher nepao, nepaov, nepaov, aor ento ao a, deren Thema nepaow, wie wir oben gesehn haben, in tieser Bedeutung nicht gesunden wird, sondern nur in der verwandten, binkbergehn, worin es aber aow ion. sow siektirt wied. Aus der hieber gehörigen Formation nepaow (nenegana) entstand durch dieselbe Metathesis die wir öfter, und namentlich in negannum, negaow, (nenegana) nengana ton. nenguna gesehn haben (S. 110. A. 16.), das obige nenagana mit den übrigen Formen.

Eine besondere Abweichung mare also das homerische nonegnpeirog II. p, 58., welches von negaw, sow geblidet ist, während
es sich auf enigavor B. 40. bezieht. Es mußte also des Metri
wegen für nengauerog siehn: aber dies Bedürfnis mußte vielmehr nach der eben angezeigten Analogie, und zwar mit dem
jonischen n, die Form nengnuerog berbeisühren; welches auch ohne
Iweisel an dieser Stelle die wahre Lesart ist. \*\*)

Das Praf. nenogiono ift in ber ep. Sprace nicht, sonbern flatt

<sup>\*)</sup> Bgl. pb. Basade unter Biow.

<sup>\*\*)</sup> Bei hepne finde ich freilich keine Berschiedenbeit angezeigt; aber in Sebers Indez sieht dieser Bers unter nenegnutios und unter nenegnutios, beidemale mit ausdrücklicher Berveisung auf die andre Form als Bariante.

fatt beffelben bie Form πέρνημι, S. 272, 15. Fur bie alte Sprache ift alfo folgender Gebrauch festgufegen: πέρχημι, περάσω (περώ), έπεράσα, πέπρακα το

Die Afficisen geben die Regel daß nençadopal als. gewöhnliches Hutur gebraucht werde, und nicht nowehoonal: man
wird diese Regel dei Lesung der Attifer besichtigt sinden, indem
nençaderal steht wo nicht der geringste Rachdruck von Gereise
beit oder Schnelligseit statt sindet. Und was die Regel besonders besichtigt, ist, daß obgleich ingänn gut attisch ist, dach onsnowdowal ohne alle versettische Bedeutung sehr häusig statt des
bloßen Avriss sieht, z. B. Xon. Hell. 6, s, 15. insovie nengaowal "machte besant daß — versaust werden solle" Andoc. de
Myst. p. 10, 18. roviols si use ketziels sie ent iss erwärzs novuvelas id dius, binkasion doeileln net die kormen adion nengaowal. Es verhält sich also mit diesen Formen eben so wie mit
redräval und redriffsowal, s. ob.

πίπτω falle, mit lang zu sprechendem i und also im Imperae.
πίπτε, s. S. 112, 17. Not. Formation von ΠΕΤΩ: Fut.
auf dorische Art πεσούμαι ion. πεσέσμαι. Aor. έπεσον s.
S. 96. A. 10. Porf, πέπτωκα.

Das Part. Perf. wird abgetürzt, von den Epitern nonrews, bon den att. Dichtern ησπτως. Lebteres läßt sich auf das gewähnlische πεπτωκώς zuruckführen, wie das Sopholieische βεβοωτες von βεβοωχώς: aber πεπτέως füßt auf πέπτηκα (vgl. τεθγεώς). Dies ift auch ohne Zweifel die ursprüngliche Form (NETA πέπτηκα, wie δέμω δέδμηκα) woraus durch Unilaut πέπτωκα entstanden ift. S. Lepil. 1. 62. S. 295.

Auch ber von dem einfachen Stamm IETA auf beibe regelmäßige Arten gebilbete Morift fommt vor:

- 1. Eneror borifch, bei Dinbar;
- 2. Execu, der regelmäßige wor. 1. So wie wir unten sehn werden, daß von einem Verbo der gemeinen Bolfssprache, zezw, beide Norifisormen Execu und Execo, im fäglichen Gebrauch sich durchmischt haben; so war bier der Nor. 1. zwar in der gangbaren Sprache nicht, blieb aber, wie es scheint immer in den Mundarten; daher auch im alegandrinischen Dialest und einzel bei spätern; s. Lob. ad Phryn. p. 724. Orph. Aig. 519. Unter den ältern Schriftsellern hat ihn Euriyides zweimal im Chor, Tro. 291. Apocineoa, Alc. 471. nioses, an welchen beiden Stellen eine übereilte Kritis diese Formen aus den neusen Ausgaben verstoßen hat. \*)

') Dag bie gemeine Form an beiben Stellen als Bariante felbft. in guten handschriften fich findet, ift naturlich; aber bier fo

nerrie falle, aor. Enerer, nerrain. Go fcheint bies Berbum burch Bergleichung eines Theils ber Stellen fefigufeben ju fein, mo-

wenig, als in abnitchen Fallen, murbe man fich baburch veranlaft gefunden haben, Die feltnere vom Dichter geröchtte form ju verwerfen, wenn man nicht in bem allerdings febr verzeibli= chen Frethum befangen gewesen mare, fie gleich von vorn fur barbarifch ju balten, weil fie im Alegandrinischen Dialett fich befindet, mo fie namentlich in die Rlaffe der als barbarifc anerfannten Morifie auf a flatt or, wie elda, eila, Elafar, ju geboren icheint. Man bedachte nehmlich nicht gleich, bag, mabrend Diefe in der echten Sprache nur einiges wenige übereinstimmende baben, wie alna, fregud. Die Borm eneou bagegen ber regelma: fige Aor. 1. ift und nebft feinem Futur negovuce in Einklang fteht mit kalevoa alevoorpas u. f. w. turg mit ber Salfte ber Spracie. Hier also wo bas anomalische (Enecor) gangbare Sprache ward, fonnte iehr füglich bas analoge aber ungebräuchliche (Schol. Arift. Av. \$40. oux is zonau to eneon), als eine nicht abs tonende Mundart im Bereich ber tonisch = atfischen Lyrit bleiben, fo gut als bas eben so analoge und eben so ungebrauchliche Enerov in bem ber borisch-dolischen. Da nun wirlich unter al-len jenen alexandrinischen Aoristen gerade biese im Guripibes überliefert ift, fo verbiente bies wenigstens Aufmertfamteit; und dann wurde fur die Echtheit dieser Lesarten schon allein die Ermagung gefprochen baben, bag, mabrend eneror, neros als eingebrungene Bartanten febr begreiflich und faft nothwendig maren, snead hingegen und nedere fur Abichreiber fomobl als fur bef-fernde Metriter unbegreiflich find. Denn wer hat je gefebu Daß jene andern Formen, elda, thafar, ble in ben Siebzig fo gewöhnlich find, burch chriftliche Abichreiber in die Tragifer und gewohnten ino, durch chreitene kolgreiber in die Legiter und übrigen Utiler gekommen wären? Und so' führt mich dies auf die Untersuchung einer andern Stelle zuruck, welche die grammatische Kritik schon ganz aus den Augen verloren hatte. Bet Herodot an der berühmten Stelle 6, 21. stand sonst & daxova karvar ro Dengon. Ich fürchte sehr, indem man aus einem Theil der Sandschriften karva aufnahm, dat man ihm samt seiner grammatischen Figur zugleich seinen Dialekt geraubt. Longin, 24, 1. stützt diese Stelle an als Beispiel wie ein kollektiver Singula. flatt eines Plurals etwas erhabnes in den Vortrag bringe. Da= zu reicht allerdings der Ausbruch, wie er ist im Serodot flebt, bin, so wie das bort vorangehende Beispiel aus Demosthenes & Helonorryvog anava dieigynei. Aber die Berodotische Stelle ift bei Longin gegen ben Sinn ihrer Anführung verdorben: Enerav oder knessor of Gemueror fleht in den Handschriften. Man wird fagen diefer gange Sat fet burch Erflarung verdorben aus enece vo Bingor, mas man ist auch bort aufgenommen bat: mbglich, wenn bloß erwoor gelefen murbe: aber wie fam biefer Extlarer, wer gar dessen Berderber, auf die Form ensoar? Nehmen wir an daß bet herodot und bei Longin die alte Lesart war ensoar zo denzoor, so begreift man beide Fälschungen, dort ensoa, hier of Isosueros. — Den Ausschlag für die Schibeit der Form ensoa gibt, bente ich, bie oben gemachte Bergleichung ber Aorifie Exoca und execop, auf beren Bermifchung man erft in neufien Zeiten aufmertfam geworden ift.

durch es bann in die Analogie von corie Tropor und abnlicher Berba fritt, aus beren Morift ein Drafens in de entfleht, nach 5. 96. 2. 6. Indeffen ift auch Die Befonung nierw fatt nervo, viltrortes u. s. w. nicht nur in den Handschriften und bei den Grammatitern febr baufig, fondern auch Ginn und Metrum geben feinesweges durchgebende Entscheidung. Man febe Bermann gu Eurip. Med. 53. (Ed. Elmel. Lipf. p. 340 fqq.), wogu man fuge Reifig ju Oed. Col. 1754. (Enarr. p. CCXI.). Rur da wo saurvor, saurra fieht ist auch nach meinem Urtheil ber Aorift überall beutlich. Da indessen Diefer Aorist nicht die einfache Burgel enthalt, welche vielmehr in dem pindarifchen ineror. (f. ninrw) vor Augen liegt; fo bat allerdings die Formation Aor. Eneror Prael. nirvo die Anglogie von Aor. Edapor Prael. dann fur fich. Ich halte es also nicht für verwerflich nirm und nerrew fur neben einander existirend anzunehmen (f. S. 112. A. 20.); ohne daß badurch Emiror nothwendiges Imperfekt wurbe, da ja auch exelvor von xlow von benselben Tragifern als North gebraucht wird. hier besonders wo aus nirow noch ein verlangertes Prafens mirvo entfiand icheint die Vertheilung, Morift entrop, Imperfett entworp, febr naturlich fich gemacht ju baben. \*)

πίτνημι, πιτνάω ζ. πετάννυμι.

ΠΑ- f. πέλω. ΠΑΑ- f. πελάζω und πίμπλημι.

πλάζω, άγξω, f. S. 92. A. 8. — f. aber auch unter nelátu.

πλάσσω forme, §. 92. A. 9. und 10.

πλέχω flechte. - MED.

Der Aor. 2. paff. hat gewöhnlich ben Umlaut enlany: aber in ben besten hanbschriften bes Plato hat Beffer immer enlann gefunden; also nach S. 100. A. 5.

πλέω fchiffe, f. πλεύσομαι gew. πλευσούμαι a. έπλευσα ic. Past. nimt σ an.

Die Aufthung ber Zusammenziehung in es kam von biesem Berbo bei ditern Attifern noch vor. Wenigstens hat das Beispiel Enlese, nicht enles, bei Xenophon Hell. 6, 2, 27. großes Gewicht; und nless bei Thucydides 4, 28. hat Beffer dem Uesbergenicht; und nless bei Thucydides 4, 28. hat Beffer dem Uesbergenicht;

\*) An der Stelle Oed. Col. 17721 halte ich den Aorifisinn von knure, den Reisig bezweifelt, für einleuchtend, da das Imperfett mit dem Begriff άταφος (cadebat insepultus) sich schwer-lich verträgt. Dagegen scheint er mir vollkommen Recht zu haben, daß in Eurip. Suppl. 691. πιπνόντων Präsens sei. Dann darf aber hermann nur πιπνούντων lesen, welche hülfe er auch in Aesch. Pers. 461. (προσπίποντες) ergreift. Gilt meine Ansicht, so sind wir aller Nenderung überhoben.

bergewicht ber Codd. folgend beibehalten. S. Die Rote ju dim, feble.

Eine tonische Form ift alwa, alweir, ealwag, nealwag. Eurivides ber bies Perf. auch auf die attifche Bubne brachte (Hel. 539.) fcheint von Arifiovhanes Thelm. 878. Desmegen verfpottet ju merben. - Bu biefer form gebort auch ein epifcher Aor. 2. έπλων, ως, ω, ωμεν ις. Part. πλώς (ωντος), movon f. §. 110, 7. mit Anm. 2.

πλήθω Γ. πίμπλημι.

πλήσσω, ττω fclage, behalt in biefer einfachen Form im Aor. 2. pall. das n bei, endnynr. - Perf. 2.

In biefem vollständigen Gebrauch ift bas Berbum nur bei ben Epifern; auch mit bem Mebio (ungor nankauerog Hom.). In der attischen Sprache tritt an die Stelle bes Activi bas Berbum maraoow, meldes hinwieder im Paffiv von ben altern Attifern nicht gebraucht marb. Alles dies gilt nur von dem einfachen Berbo und ber eigentlichen Bedeutung ichlagen, in welcher jedoch tein Com-

pol. in ordentlichem Gebrauch ift. Dagegen έκπλήττω und καταπλήττω, welche bie Bedeutung erfchrecken im Aftiv transitiv und im Passiv intransitiv haben, find in vollstandigem Gebrauch beiber Sauptebeile und haben im Aor. 2. pass. das ä: έξεπλάγην, ασταπλαγήναι.

S. über bas bier aufgeftellte Berbaltnis von nlfoom und naragow Valcken. ad Act. Apost. 12, 7. und die bort angeführte Stelle bes Lyfias 4. p. 102, 9. notegov apotegov enlaymy & έπαταξα.

Eine Ausnahme scheint inbeffen bas Perfekt gemacht zu baben, welches, da es von narávou nicht wohlgefällig gebildet werben konnte, mabricheinlich von der altionischen Sprache ber fort-Daurend in der Form nendnya mit aftibem Sinn bei den Attifern in Gebrauch blieb. Aritioph. Av. 1350. og de nenlnyn rdr natigu reottos ar. \*) - Die fpatere Sprache brauchte bas Pf. nenlnya in passivem Sinn; vgl. S. 113. A. 6. und f. Steph. Thef, in v. Oudend, ad Tho. M. v. πεπληγώς,

Bu

S. auch Xenoph. Anab. 5, 9, 5. Diese Stelle allein wurde je-bach die Sache noch problematisch lassen. Die alte Lesart ift τον ανθρωπον πεπληχέναι, welches eine nirgend begrundete Form if; Dabei Die Bariante, nendnyerai. Aber ber Jufammenbang

Bu enlygyp und enlugyp vergl. has oben zu dyroue, earyp gefagte. — homer hat übrigens des Metri wegen xarenlygy (II. 17, 31.)

Die Epifer haben auch einen Aor. 2. act. und med, aber nur mit der Reduplisation nenlnyov, nenlnyero, einerlei mit enln-far, enlifearo.

Bon einer seltneren Nebenform des Prael. πλήγουμι hat Thucydides 4, as. εκπλήγους θας

πλύνω φαζώς, f. S. 101, 9.

πνέω blafe, πνεύσομαι und πνευσούμαι, επνευσα ιc. επνεύσθην. 4

Das Perf. p. nach dieser Formation foilmt nicht vor, sondern nur das dichterische πέπνυμαι (§. 98. A. 5.) welches die besonstere Bedeutung hat, beseelt, verständig sein. Bon derselben Formation gehn noch aug die epischen Formen αμπνύιο αστ. syncop. für ανέπνυτο (§. 110, 8.); αμπνύνθη für αμπνύνη nach der Analogie von §. 112. A. 17.; und αμπνυ Imperat. also von einem Avrist αμπνυν den auch spätere Episer, wie Quintus, brauchen. \*)

πνίγω erstide transit. mit Fut. med. \*\*) PASS. erstide intrans., επνίγην (β. 100, 4.), πκιγήσομαι.

ποθέω verlange, f. S. 95. A. 6. mit der Note: wozu noch hinzuzusehen daß Zenophon nur das Fut. Act. und zwar mit η braucht: f. Sturz Lex. Xen.

TO-

führt bort viel natürlicher darauf den Affig. als Subjekt des Paffivs zu faffen, wofür man doch nenlnyssat bei Zenophon nicht füglich nehmen fann. Ich vermutbe daber daß in der Lesart nenlnzesat die wahre, nenlnzesat, fieckt.

- \*) Die genauere Analogie brächte mit sich enver, äunvedi, wozu sich äuwes verhält wie nie zu nidi, nur daß enion das wirklich gebräuchliche ist.
- 21. 12. durch Nebereilung als ausgemachter Gebrauch aufaestellt. Ich sinde nur von Stephanus in Thes. h. v. eine Stelle angesührt, die aber durch wirklichen borischen Dialest und durch unsichere Lebart unbrauchbar wird. Epicharm ap. Ath. p. 60. σδον αξ μύκαι άς ἐπεσκληκότες πνέξεισθε. Ohne ben Epicharmischen Tetrameter ganz herstellen zu wollen, begnüge ich mich mit dem was Sprache und Sinn verlangen, of μύκαι und ώπεσκληκότες (οί απεσκλ.): also, wie auch Stephanus es fasset: "ihr werdet wie trockne Pilze (die Leute) vergiften": mir welcher Stelle wenigstens das Fut. Med, belegt ist; und das Fut. Dor. πνεδούμαι, παιξούμαι. Lucian jedoch, Contempl. 23., hat αποπνίξεις.

mores arbeite, leibe, geht regelmäßig, πονήσω ic. Aber in der Bedeutung von physischem Schmerz, bildet es πονέσω.

Dies ist die Vorschrift der Grammatiser: f. Choerob. in Bekk. Anecd. in Ind. Als Ausnahme wird ebendaselbst angeführt Aristoph. Pac. 820. πεπότημα τω σκέλη: wahrscheinlich verhalt sichs aber mit dem Perfest wie bei ποθέω §. 95. A. 6. Die Formation ποτέσω 12. s. 3. Hippocr. de Mord. 1, 15. 16. dreimal, Lucian. Asin. 9.

nogew geben, knopor, ein befektiver Avrist bei Dichtern. Das Pare. nogew hat Asschyl. Prom. 954., den Inf. nogew Heschius.

Bei Pindar Pyth. 2, 105. ist ein Insinitiv πεποφείν, in der Mehrzahl der Handschriften aber πεπαφείν. Die erstere Schreibart erklärt das Wort offenbar für den hieher gehörigen Insinitiv mit der Redupl. Aber eine alte Erklärung von πεπαφείν bei Desphius ist ένδείξαι, σημήναι, und diese scheint auch mir ist besser in den Sinn zu passen: Ostentare. S. Bödh. In diesem Falle ist es also eine einzele Form von einem verlornen Verbalsamm.

Durch ben Grundsat ber §. 110. A. 15. gezeigten Metathesis gehört zu bem Stamme von noger (mit bem Begriff ertheilen, zutheilen) has Perf. paff. nengenau bin vom Schicksal zugestheilt, bestimmt, Parc. nengenuivog. Ugl. pelgopas.

ΠΟ- f. πίνω. πέποσθε f. πάσχω.

. ΠΡΑ-, f. πιπράσκω μπο πίμποημι.

πράσσω, ττω, transit. thue, intrans. befinde mich. Hat durche aus lang a, f. S. 7. A. 4.; daher ionisch πρήσσω. Das Pork war bei den altern Schriftstellern nur πέπραγα: nache her kam der Gebrauch auf, πέπραγα nur im intransitiven Sinn zu brauchen, und im transitiven πέπραχα.

Diesen Gebrauch gibt die Borschrift der Atticisien zu erkennen, welche bloß lebren daß nengaya attisch sei, nengaya gemein: s. Moer. p. 293. Phryn. App. Soph. p. 60. Nun sindet
sich aber die Form nengaya nur im transitiven Sinn; z. B.
Ken. Cyrop. 7, 5, 42. Hell. 5, 2, 32. Anab. 5, 7, 29. Menand.
Incert. 75. (s. daselbst Meinete), und als verworsene Bariante
Aricoph. Eq. 683. Gegen diesen Gebrauch also ist die Borschrift
der Atticissen gerichtet: und wir sind heut zu Tage wie in vielen ahnlichen Fallen im Zweisel mit welchen Schriftstellern der
geta-

<sup>\*)</sup> Bielleicht ging biefer aus von bem Begriff ber Prapof. naga,

getabelte Gebrauch anfange, und wo er ben Abschreibern jugu-

πρήθω ζ. πίμπρημι.

πρίασθαι kaufen, επριάμην, ein befektiver Aorist (nach der Anaslogie von επτάμην), welchen die Attiker anstatt des bei ihe nen nicht üblichen Aorists von ανέσμαι brauchen \*\*): C πρίωμαι, O. πριαίμην, Imp. πρίασο (Aristoph. Acharn. 870.) oder πρίω (id. Nub. 614.), P. πριάμενος.

πρίω fage, Enirsche. Imperat. πρίε Aristoph. Ran. 927. Pass. nimt σ an.

Das i ift ohne Zweifel auch in ber weitern Flegion lang (vgl. 5. 7. A. 13.); womit sich auch bas o im Passiv nach §. 98, 4. wohl verträgt; so bag man deswegen nicht nöthig hat auf die Präsensform neite zu verweisen, die später, wie es scheint, sehr gewöhnlich ward. \*\*\*)

προίσσομαι ζ. χαταπρ.

προσελείν, προυσελείν f. unter eilm.

πρώσσαι ein feltnes und felbst nicht ganz sicher stehendes Berbum, bas man aus προώσσαι zusammengezogen glaubt und als einen Fechster - Ausbruck erklärt in Luciani Afin. 10. wo eningwoor steht,

- \*) Daß das Perf. auf za die altere Form war, erhellet schon aus §. 97. A. 7. Da aber das Perf. act., besonders von transitivis, im Griechischen kein großes Bedürsnis war (s. ebend. A. 6.), so ift begreislich daß das Ohr an das, was noch am häusigken vorkam, κακῶς πέπραγα, εδ πεπραγώς 2c. sich gewöhnte; so daß man, wenn man nun einmal ben transitiven Sinn auch ins Perfelt seben wollte, dies durch die andre, doch auch in der Analogie gegründete, Form kenntlich zu machen frebte. Ich glaube nicht daß der Ausspruch der Atticissen hinreicht dies dem Æendphon bestimmt abzusprechen.
- \*\*) Dies ist der Sinn von Phrynicius Vorschrift, welche ganz unverdorben ist, die aber Lobec (p. 137.) misverstanden bat. Der Grammatiker schreibt vor, von ανείσθαι nichts zu brauchen, an dessen Stelle eine Form von πρίασθαι siehn könne. Dies konnte damals niemand misversiehn da ein Prefens πρίαμαι in der ganzen griech. Litteratur unerhört war, und eben so έπριάμην als simps. Es kam nur darauf an, einige Formen von ανείσθαι zu verhüten. Er verwirft also in dem attischen Stil den ganzen Morist κονησάμην, und selbst das Perfett κώνημαι in den Fällen wo der Norist έπριάμην dieselben Diensie thue. Bgl. Herodian Ed. Piers. p. 453.
- \*\*\*) S. Pollux 7. c. 26. Das Beispiel in Plat. Theag. p. 124. a. ift ungeachtet der Unechtheit des Dialogs doch alt genug.

ib. 9. wo flatt rowoge fo gebeffert wird, und in Stratonis Epigr. 48. mo πρώσας fleht. S. Schneider in προωθέω. πέπρωμαι ες. δ. in πορείν. ...

πταίω firauchele. Past. nimt σ an.

ΠΤΑ-, ΠΤΕ-' [. πετάννυμι, πέτομαι, πίπτω und πτήσσω . πτήσσω duce nieder, geht regelmäßig; pf. έπτηγα.

Bei Meschplus Eumen. 247. fieht naranrande in allen Sandfdriften, welches einige in zarenranois vermandelt baben, wegen ber Selpchischen Gloffe entaxivas, xexquoiras. Allein ber Berk erfodert ein furges u; und ein aor. 2. Entakor ift auch gang analog, da die Mehrheit der vermandten Borter, nranes, nraxes ic. in minoow ben Char. x zeigt. If also die Bespchische Gloffe echt, fo ift diese das dorifche Perf. 2. mit langem a fur έπτηκα. Alfo: πτήσσω, aor. έπτηξα und έπτακον, pf. έπτηχα und entraca.

Bei ben Dichtern find noch Formen von einem einfachern Stamm IITAΩ: Il. 3, 136. καταπτήτην 3. du. a. 2. von έπτην (S. 110, 7.), und Part. Pf. πεπτηώς (S. 97. A. 10.) melches nicht zu vermechseln mit nentews unter nintw. Daß alles dies, und namentlich diese Redupl. (nent-) von ber Burkel IETausgeht, ift schon oben S. 83. A. 1. bemerkt.

πτίσσω stampfe, s. S. 92. A. 9.

ΠΤΟ- (. πίπτω.

224

πεύρω mache fcheu, Pall. mit aor. 2. p. werbe fcheu. πτύσσω falte, geht regelmäßig. - MED.

πεύφ fpude, furg v in ber Flerion; Paff. nimt o an. moche faulen, Paff. faule

Rallimachus fr. 313. bat fich die Bertarjung noos erlaubt. Vgl. engers und ecaron.

-nurdavouat frage, erfahre, formirt von dem bei Dichtern (Epifern und Tragifern) noch ublichen neudopat (G. 112, 14.) fut. πεύσομαι \*), aor. επυθόμην, pf. πέπυσμαι (2. Perf. f. S. 98. Mote zu G. 436. u. A. 11.). Adj. verb. πευςός, πευςέος.

πυρέσσω, ττω, fiebere, hat aor. επύρεξα ιc. obgleich es von πυρετός berfommt: vgl. S. 92. A. 10. έρέσσω.

Pairo sprenge, hat regelmākig έζδρανα, έξδρασμαι.

") Bielleicht auch neusovuge, f. Brunck, ad Eur. Hippol. 1104

Bus ber ebifiben Sprache find zu nierten ty ber kor. i. desvare, a) die 3. pl. pf. paft. eggedarau: f. 8. 98. Al 13. Rebmlich von bem einfachen Schiffit & hatte fich eine abgeleitete Form galow vollig, und eine PAZI nur zum Theil ausgebilbet. ")

Canro nabe, f. S. 92. A. 10.11 11 11

gekw thue, cekw, δύβεξα ober έρεξα —; ober έρδω, έρξα —; pf. ξοργα pla έφργειν. Aus dem Pass fommt nur φορθηναι por, ba έρχθην únd έρχημαι nur von bem Berbo έργω, eigyw gebilbet werben. Ad. έρχατός βακτάνς.

'And den Bustumenhang diese Formen richtig zu beurtheilen muß man zuscheheng die in, den allgemeinen Regeln gegründete Berwechselung der mediae y und d vor Augen baben; womit der auch in andeen Berben vortommende Uebergang von y in the Australia der Berben vortommende Uebergang von y in the Australia der Berben Gedon, sosannenber dem Subit sprom in der alten Sprache das Digamma haben (Si. S. A. S.), so wie auch daß der mit dem generalene Sauch in den Mundarten dielfältig in das Digamma überging \*\*). Wir müssen also sosan wie werkai, sosun die werkai, togya wie werwarze (s. 8.4. A. 9. mit den Noten) betrachten, um bier dieselbe Erscheinung zu ertennen die in gegen zugansen, dedogna statt findet.

jew fließe. Die Formen heisachan, ehhevaa (S. 93. A. 10.) find bei ben Attikern ungewöhnlich (f. Rebect ad Phryn. p. 739.):
bie gebrauchlichern Formen find ber aus berfelben Formas tion entstandene Apr. 2. past, mit aftiver Bedeutung eheinen, und die davon gebildeten, Part. εβφέηκα, Fat. huf-σαμα.

Man begreift leicht bag ein neufraler Begriff wie fliegen fo gut aftiv als paffiv gefast werden fann, und fo ift ein Chema

<sup>\*)</sup> Nach Avollonius de Adv. p. 600, 28. ward bas Int. dard ben Attitern auch mit langem a gespwechen, über welche Angabe sunten zu gesten.

<sup>44)</sup> Bgl. bus folische Soodor b. i. wrodon für jeder, Rofe, u. b. g.

den gu'ungesucht bar, als bas wir sie nicht nunen sollten: nehms lich im englischen work, wovon bas Przeterit, wrought und das Subst. wright; in welchen Worten has w vor dem q nur noch geschrieden, nicht ausgesprochen wird: also wright, ginnge.

PTHMI, woju man megen thoken fonft feine Buffucht nahm, nicht nötbig.

Die Form osooperos mit etwas anders gewandter Bedeutung, idoori, deooperos, van Schweiße fließend, Orac. ap, Herod. 7, 140. If eine bloße Berlangerung bes o in deoperos, wie pazeooperos für -eoperos; und die dortige Variante mit ohne das geringer Autorität, desoperos, ift also zu verwerfen.

PE- (. eineir.

ρήγνυμε reife, transit. δήξω, έδδηξα (S. 112, 15.); Aor. pall. έδοδάγην. Ein Perfett in diefer Bedeutung kommt nicht vor, wohl aber ein Perf. 2. von der intransitiven Bedeutung reißen, έδδωγα bin zertiffen, mit dem Umlaut η-ω. wos von f. S. 97. A. 3. u. S. 113. A. 5.

on 1. 9. 97. A. 3. M. 9. 113. A. 3. de 3.

perów f. g. 105. A. 16.

φίστω werfe, mit ben Nebenformen hinrem, hinra, wovon f. S. 112. A. 6. 7. Die Formation geht durchaus nach der erstern Form hipo ic. Aber das s ist von Natur lang, also hinre, δίψαι: ausg. im Aor. 2. p. δίδικην.

Begen bintuoxov f. S. 94. 4.

φοίζασμε f. S. 94. M. 4.

PILI- ς. δίω. ζύομαι ς. έχύω ... ... PILI- ς. δήγνυμι ... ... δώγνυμι stårte, δώσου 10. S. 112, 15. Perf. pass. έξδωμαι bin

start, gesund, Imperat. Effecto (wie vale) lebe wohl. Nur der Aor. past. nint das s an, effectony.

gwopen malle, eile, Il. ψ, 367., έξέωσάμην (Il. ω, 616. Od. ψ, 3.). Eine wehrscheinlich mit ξέω verwandte Form. Bgl. πλώω und χώομαι.

 $\mathbf{Z}$ 

Zαίρω fege, hat nur noch fut. und aor. 1. act. σαρώ, έσηρα; alles übrige ungebrauchlich.

Eine andre Form sægów, Sow war im Alt. und Paff. gesbräuchlich, aber unattisch; s. Lob. ad Phryn. p. 83. Db viele leicht das Passiv davon auch von den Attifern zur Ergänzung von salzes gebraucht ward, weiß ich nicht. Lycophr. 389. hat sagovueros.

Bon einer verschiednen Grundbedeutung bes Stammes

geht aus bas Perf. mit Ptafens : Bebeutung; σέσηρα gringe.

σαλπίζω f. g. 92. 2. 8.

σαόω f. σώζω.

σάω alte Form für σήθω, fiebe, woher bei herobot 1, 200. σώσω σβέννυμι ίδιτρε, σβέσω, 1c. Paff. nimt σ an. ") — Aber ber

Aor. 2. έσβην pl. έσβημεν Inf. σβηναι (§. 110, 7.), und bas Pf. mit dem η haben die intranfitive Bedrutung erleschen, welche auch das PASS. σβέννυμαι hat. . 6. §.

Eigentlich muften copropar und eabeodow nur far den freng paffiven Begriff, gelbscht werden, fiehu; da aber in Berbis dieser Art der Immediariv Sinn mit dem Puffiv so nab übereinfommt, so dient nicht nur ofervuau als Pral. ju cofor, cofora, sondern auch coforon fieht fur cofor, nur daß dieses, oder vielmehr ancosow weit gewöhnlicher ift.

Im Dorifmus nimt εσβην bas a an, εσβαν: Theocr. 4, 39. σέβω ober, σέβομαν verehre, hat nur noch ben Aorift in paffiver Form, εσέφθην (ward von Scheu erfullt) Plat. Phaedr. p. 254. b. Soph. ap. Hefych.

oule f. 6. 478. — Bon draovelgone f. S. 94. A. 4.

seien. treibe. Last. und Med. eile, hat am gewöhnlichsten das Augment (so wie die mit e anfangenden Berda) mit Berdoppielung des Anfangs-Buchstaden, und behält es so auch statt der Redupl. des Perfetts: j. Perfectioner, ps. past. Tourque, vo., p. έσσούστο, ps. past. Tourque, vo., p. έσσούστο, ps. past. Tourque, vo., p. έσσούστο, ps. past. des im Aor. 1. act. und med. fein σ in der Endung, δυσευα (§. 96. A. 1.), σενάμενος te. — Die Formen mit einfachem σ sind feitner: εσύθην Eurip. έξεσύθη Hom. — Der epische Dialest wirst auch hier, wie überall, das Augmens ganz ab: σενα, σενάσο.

Das Perf. paff. Egypai (bin in Bewegung gefest) bekommt die Bedeutung frebe, verlange (11. v, 79. Od. x, 484.), in welcher das Particip, nach S. xxx. A. 3. die Betonung des Préfens annimt, évovupros. Das Plusq. évovupr hatte demnach Sinn des Imperfetts: es fast aber der Form sinch gusammen mit dem Aor. synéop. (f. S. xv. A. 7.), woher vivo, viperos;

<sup>\*)</sup> Die Borschrift des Phryn. Appar. p. 16. daß der Aor. 1. mit ή, nicht mit e ju schreiben sei, scheint auf Jrethum ju betruben. Aristoph. Plut. 668. αποσβέσας.

und fo ift auch ter Sinn wol aberall abriffifch ju nebmen. Die ameite Perfon Diefes Plusq. ober Morifts, goovo il. n, 585. bat das o ber Endfilbe aus berfethen euphonischen Urfach abgeworfen mie žoveva.

Much vom Prafens finden fich fontopirte Formen: : aevens Saph, Tragh, 645. f. am gewöhnlichften mit bem Umlaut; gab-

Tue Aelch. Choeph. 636. mober Die im gewöhnlichen Leben übli= chen Burufe, σου ober σουσο elle, lauf, σουσθε, σούσθω. \*) Gnblich gebort bieber bas aus Renoph. Hell. 1, 17 23. be-... fante flafonifche fansqueva, et ift fort, das als a. 2. p. (éaaun)

eflat wirb.

See Buch Cash S will σήπω mache faulen, PASS. mit Aor. 2. p. faule. Das Perf. gefgunge gebort, ju biefer intranfitiven Bebeutung bes Daf-

mad finespa Farric kom gracil a disercit in the state of the

virquat fcabe, nur Pr. und Impf.

& Jeduch bas feltne Pf. oeaspepar mit paff. Bedeutung S. 104. dim. 14.

greenter graber f. S. 92. M. 10.

onedeprous gerftreue: fut, onedacon anedo u. f. w. Pall. nimt

كالمه مياجيها الكاثر Bu merten ift die Nebenform; oxidenun nach & 112, 16., und die epischen ohne o: nedarrous, nidryus S. 19. A. 4., nedaid (bei Apollonius u. a.) § .. 114. 26. 7.

grello ober oxelem borre, PASS: verborre. Bu biefem Jimmes biativfinn des Poffiva geboren bie aftiven Formen: aor. ....Eordyn, ondyvai, pulabyn, pf. Eordyna bin verborrt. nebst. bem Fut, oulhooudi.

Das faufative Attiv Diefes Berbi tommt am wenigften vor, .. und namentlich fehlt uns aus ber gangbaren Sprache ber Noriff, welcher ber Analogie nach coneila lauten mußte. Dafür finden fich in ber epifchen Sprache formen von einem Morift forgan, Il. w. 191. aufleie, Nicander Ther. 694, eriounin. Diefe fûb:

2) Bet feiffiet biefe Formen jur Syntope wegen ber einfachern minalogie, well oedrag unbestritten babin gebort : alfo σενω, σούω: Analogee well devrai unbentitten papin geopet? ath devod, doud annehmen, besonders wegen god; da denn voors aus S. 87. A. 8. mit der Rote zu erklaren ist. Im Fall der Syntope ist voors vollig in der Regel. und voör, das ohnedas nur als eine scheuchende Interjektion vorkammt (Aristoph. Vesp. 209.), nur eine für solchen Gebrauch sehr natarliche Verkürzung. Vgl. die abnliche Untersuchung oben in love.

führen auf ein Thema audllos das inicht existiet, in der gangbaren Sprache aber ein bievan gans verschiednes. Nerbum ist, scharren. Bir können es jedoch auch in jener Bedeutung bet bem so gewöhnlichen Wechfel ber Botale o und umit Sicherbeit im alt-ionischen Dialett annehmen, da auch der Optativ onlaine, (obgleich uns nur aus heschius v. anogulale betant) das a zeigt, und wir also bier die Metathesis ZKAA-, ZKAAnach der Analogie von Erich Ukrr, vor uns haben. Bgl. den entgegengesetzen Fall in Sallon, Blehene.

ift immer coungon, Adj. ounneog, von ber außerbem nur in ber epischen und in ber spaten Sprache gebrauchlichen

φούμαι f. σεύω.
σπάω giehe. Rurz α in der Flerion. Pass. nime σ απ.
σπείν 20. f. έπω.
σπείνω fåe — Pass. aor. 2. — MED.
σπείνω giehe αυθ, σπείσω, έφπεισα — δοπεισμαι, S. 95. A. Y.

MED.

oraffo trete. — Past. aor. z. oreizw schreite, aor. z. und z.

orella fchice. Past. aor. 2, bei Dichtern auch aor. 1. Bei Berobot 7, 89. findet sich die z. pl. plusq. esaladaro, welches jedoch vielleicht nur ein alter Fehler ift fur egalaro.

στένω feufge. Mur Pr. und Impf.

Die Dichter brauchen auch das Past. σχένομαι (Aeschyl. Euxip.), στείνομαι (episch), in der Babeutung enge, voll sein.
στενάζω stöhne s. S. 92. A. 5.
στέρχω liebe, bin zustrieden. — Parf., 2, (Herodot. 7, 104.)
στερέω beraube. Dies Berbum ist in seiner Zusammensehung
αποσερέω (worin es neben jenem allgemeineren Begriff
häusiger den des unmittelbaren wegnehmen hat) ganz
vollständig und regelmäßig, αποσερήσω, απεσέρησα ic.
Past. αποσερούμαι, απεσερήθην, mit der Futursorm des
Medit αποσερήσομαι. — Die einfache Berbum aber hat
im

tm Prasens gewöhnlich die Form auf ίσκο (6. 112, 11.), στερίσκο, έστέρησα ις. und ist am geläusigsten im Passivo: στερίσκομαι privor, ich verliere, εξέρημαι, έξερθηκ, ξερήσομαι.

Eine besondere Form ift oregouar mit bem Begriff bes Buffands, bin beraubt, entbebre.

Man darf nicht, wie gewöhnlich geschieht, dieses origonar mit oregounal aber oregionomus, verwechseln. Aeberal heißt segomeros beraubt, segeodar beraubt sein; so daß man diese Formen für einen Nortst des hangtverbt halten würde, wenn nicht das Prael. Ind. in derselben vallendeten Bedeutung vortame Xen. Symp. 4, 31. vor d'énsich rar inegogler (meiner ausländischen Gütet) segomar nat ta syrem of naprovimus; so auch Anab. 3, 2, 2.

Die Bichter haben von der Form στέρομαι auch noch das Part. a. a. p. στερείς welches bem Sinn nach einerlei if mit

sepóperos und mit sepndels.

Db die Form στερώ, ούμαι, außer der Zusammens. bet den alten Attitern als Profens vorsommt wage ich der Unvollsstädigkeit unserer Wortverzeichnisse nicht zu bestimmen. "Bet Lucian u. a. ist sie, wenigstens im Passiv, nicht selten. Aber in Xen. Anab. 1, 9, 13. nollauc, d' pridow und nodur und zusem es oodbalum espoumirous ard gwnovs, verlangt der Sinn spouwirous, betaubte.

homer hat die Flegion mit dem e, arzeisau: Qd. 7, 262. — Aus derfelben Flegion ist auch das Kutur anosogia au zu ere klaren (§. 95, 9.), welches im alten Atticismus vorkommt, An-

doc. Myst. extr.

στεύται, στεύτο Hom., στεύνται Aelch. Perl. 50.; f. §. 110, 6. στηρίζω f. §. 92. A. ς. στίζω f. §. 92. A. ς.

στορέννυμι breite hin, verkürzt στόρνυμι, und durch die Metathe: sis g. 110. A. 16. στρώννυμι: so auch in der Formation (g. 112, 15.) 50ρέσω, εξόρεσα, und 5ρώσω, εξρωσα. In der weitern Flexion ist (έξρωκα) έξρωμαι, εξρώθην, ξρωτός das gewöhnsiche.

Hippotrates braucht xaracoperdijone f. Foel. Qua. Hipp. und helpchius extlatt esoperan und esopenyn burch especien. \*)

\_στρέ−

<sup>\*)</sup> Steph. Thes. hat margegomeo aus Herod. 8, 53. wo aber xaré-

στρόφω fehre um. : Bon den Perf. έξυσφα und έξραμμαι f. 5. 97. A. 2. und 98. A. 4. Aor, past. έξρέφθην und έξρά φην.

Der Aor, 1. mit dem Amlaut ecquipon tommt im Dorismus vor, Theory 7, 132. s. s. 100. A. 4. Ein Praf: conow (vgl. rooms, ronow) ift mir aus Beispielen nicht befant.

στυγόω fürthte, haffe, geht regelmäßig. Pf. απεςύγηκα hat Pras fens Dedeutung Horod. 2, 47.

Bon bem Stamme bat homer a. a. Ecopor (S. 96. Mi 6.), und in einer tausativen Bedeutung, furchebar machen, ben Aor. 1. Ecofa (Od. 1, 50a.), welchen lettern gber spätere. Dicheter wieder im ersten Sinne brauchen, 3. B. Apollom. 4, 512.

sueilo, att. συφίττω, pfeife, S. ya. A. c. und die Dote gu A. 8.

- Fut, med.

σύρω ziebe, fchleppe. — Pass. Aor. 2. σφάλλω thusche. — Pass. Aor. 2.

σφάζω, att. σφάττω f. S. 92. A. s. — Pass. Aor. 2.

σφίγγω befestige. — Pall. Parf. S. 98. 3. 6.

σφύζω schlage, palpito, f. S. 92. A. 1.

σχάζω lasse nach, bifne, hat in der altern Sprache im Pras. die Form auf αω, σχάν, έσχων, s. Lob. ad Phryn. p. 219.; aber in der Formation immer tur; a.

σχεῖν, ἔσχον, ἔσχεθον [. ἔχω.

σώζω rette, hat im Porf. past. bei ben Attifern σέσωμαι, fonst σέσωσμαι: im Aor. 1. past, immer εσώθη».

Die Stammform ift nehmlich das aus odos heil, regelmäßig geformte odos, odos, wordus, fo wie aus odos, ods, durch Zussammenziehung odos, odos, verowens, evolone entstanden ist. Das Prafens odos, odes ic. ist bei den Epitern in Gebrauch geblieben, aber in der gewöhnlichen Sprache ist odes daraus entstanden, dem sich späterbin auch odoseau angepast bat. Die ältere Form odoweau, von welcher s. Suid. v. odowsai, ist erst durch die Abschreiber so selten geworden. \*)

Die epische Sprace bat bas Prof. owico vielleicht noch gar nicht. \*\*) In der Formation bat fle nur die aufgelöste Form

\*) Beffer hat fie aus ben hanbschriften vielfaltig bergeftellt.

<sup>\*\*)</sup> Das bei homer gang einzel ftebende gwew Od. e, 490. wird wol ursprünglich aww gelautet babeit wie i, 430. awderes; und in Hefiod. e. 374. ift awcon verworfene Lesart. Bon den wiegans drinischen Epitern hat Apollonius burchaus nur and fein

ganigen lagingar igneiffner with int Briff, aufen volle pit noch bie Berfürjung davon; Conj. cons. con, comair Il. 1, 293-424. 681. Die aufgelbite gorin aber ift im Braf-,auch bei Epifern felten : auos ' Theogn. 868. Bekk. Callim. Del. 22. 000001 \*) Tytt. 2, 13. Der Imporat. grußte lauten odou althibas Impf. (codour): 3. codou, .! odop. und fo if auch; ber Imperativ in ben Sandfchriften und . gewöhnlichen Ausgaben gefchrieben in'folgenden Stellen: Hom. Hymn, 12. (13.) Gallim, Epigr. 37. Theodoridae Rpigr. 4. Epigr. goeon. 179. Aber Somer bat Impf. joda, oda Il, o. 238. n, 363. Imperat. o d. Odt v, 230. 6, 595. und fo auch Rallimachus in den Sommen; daber man auch an den erft angeführten Stellen jum Ebeil: fichon odw gebeffert bit. 3 liebrigens ift for vben (unter vaierein) angebeutet, bag blefe Form biefelbige anomalische Berdebitting Aft wie varerawoa: nehmlich aus z Jonov glov mart iego, go; melde Bufammenitebung; flatt nach der großen Analogie in om jerdehnt zu werden, in am überging.

In einer attischen Inschrift Corp. Inser. Gr. T. I. p. 1071 num. 71. fiebt beutlich 200, wo ber Bufammenbang bas gut. σώσω verfundet: jene Form if also zu lefen σώω, und dies if Dieselbe alte Futurform die wir in den epischen episovoi, rariours 5. 95. A. 17. gefehn baben, und welche alfo auch in ber

att. Sprache noch Spuren bineerlaffen hatte. ... . ...

TAP- f. TA- (TAR) - talan f. TAAR: And an

rario firecte, fpanne: fury v in ber Flexion: Paff. nimt a an. Bgl. reire, und f. oben S. 112. Al. 14. - Das ep. Futur auf 1. 4 - vo f. 5: 95. 91. 197 and 1 " The s " " " this will forth

rapaoom, rrm, fibre, geht regelmäßig.

Dies Berbum bat eine feltnere Mebenform, 1) bei Attifern Doarem mit langem a, baber Part. Neutra von Sourcor: melches Prafens auch in her Profe gebraucht marb: Adomen, Soa-Eas bei Dichtern; 2) bei ben Spifern bas Perf. mit intranfitiver Bedeutung, reranza bin unrubig, fibrmifch.

Diefe Form ift wie oben S. 110. 21. 16. gezeigt ift burch Umfellung bes erften w und Bufammengiebung, beffelben; mit bem aweiten entstanden: worauf bas vor dem: o fich aspirirte; f. d. Rate 14 S. 17. A. 5. In der Forui resonzactrat des a nothwendig mieber ein, und bad n flatt a ift im Sonifmus gegrun= Det. Gin Draf. renzw ift erft bei fpatern Dichtern baraus gemacht. S. noch Legil. I. 52. Sidfine, 350

\*) Die falfche Schreibart, gaouga und ber von Beffer in ber Stelle . Des Sheegnis getilgte abniche Tebler odor, baben bie Annahme einer Corm ode perantinger, Bente in in begeb neu finire

sucodo, esw, sebue. - Paff. Aor. 1. w. . - MED.

12. Diefer Stamm ift angunehmen wegen bes alten Imperativs if nim, bal frang. tiens; wolk auch ein Plural uffe geborte (Sophron. ap. Schol. Aristoph. Ach. 204.), und gebilbet nach ber Analogie von the re-

Bermandt damit ift ein Stamm TAT ") wovon Somet das Part. Aor. redupl. hat, serayon faffend.

Daß bie Annahme bes Stahnmes TA- für die Formation rerana it. von relew grammatisch mindibly ift, obgletch fie etymologisch gegründet sein kann, ist oben 5. 101, 9. mit Anm. und Not gezeigt. — S. auch noch von allen hier ermähnten Formen Lexil. I. 41.

Teiro firede, spanne f. S. 101, 9. — rarvo f. befonbers.

reigen reibe auf (attero), quale. Blog Prael, und Impt. — Als befoudre Ctamme die, wenn auch vermandt, burch ben Sprachgebrauch getrennt waren, muß man betrachten roger und regoopass f. beibe.

TEK- f. ninger.

telew, vollende, behalt e in ber Flepion, Fat. Att. f. S. 95.

selle, ein altes Merbum ") bas nur in Compositis porkommt, bie aus ben Worterbuchern zu erften find. Es geht regelmäßig nach ben Vorschriften von S. 101. und bat auch im Past. nur ben Aor. 1. — MED.

τέμνω schneide, (g. 114, 13.) Fut, τεμώ. Aor. έτεμον und έταμον. Die weitere Formation ist, nach f. 110. Ü. 15. τέτμημα, τέτμημαι, έτμηθην. Bom Conj. Perf. past. s. 98. A. 15. — MED.

Bon bem einfachen Stamm reuw bet homer f. S. 92. A. 13. mit ber Rote. — Sonft ift bei Epifern und Jonfern bie gang-bare Form zaurw. Der Morist Erauor fommt aber auch bet ben Attiegen vor, und gehötte wahrscheinlich bem altern Attiecismus, g. B. Thuc. 1. 81. Eurip. Hel. 1240.

Eine epifche Rebenform ift τμήγω, έτμηξα und έτμαγον, paff. έτμαγην.

reonw ergeße, ersowwisc. regelmäßig. inn τ

ni.

\*) Man vergleiche erwayn unter reure (rerunna).

... ... Go unten bie: Bate, ju thone

Die paffive Korm rionopau ergebe mich, fattige mich, hat in ber epischen Sprache ducierlet Avrist eriopody (Od. 6, 131.), dragny (Il. 1, 779.), und erappapap (Il. a, 636. rappapapa) ober rerappapap. Det Aor. 1. p. findet sich aber an mehren Stellen bei homer ebenfalls mit dem Umlaut, 3. B. Od. 2, 213. raspody, 5, 99. raspody, welches in der Analogie nicht hinreichend begründet ist (vgl. 5. 100. A. 4.); und da noch weniger für das Abwechseln dieser beiden Formen in demselben Gedicht eine Bogründung sich erdenten lätt, so möchte wol die Form mit dem Umlaut ein in alter Zeit schon eingedrungener unreiner Dialett sein. ")

Dreimal, Il. y, 441. E. 314. Od. &, a92. hat homer die Form rounelouer, welche Konjunktiv (aor. a. paff.) ift nach S. 107. A. 32. 33. für rounewer, rounewer; dies aber ift an diesen Stellen nicht von roene abzuleiten, sondern burch die S. 96.

M. 7. crwabnte Metathefis von rione. \*\*)

τέρσομαι trodue intrans. Αστ. (έτέρσην), τεροήναι und τεροήμεναι. — Caulat, trodue, τεροσαίνω, έτέρσηνα το regelmäßig.

In zwei benachbarten Berfen II. n, 519. 529. und in bentlicher Beziehung auf einander fiehn bie beiden Formen regoffrom, troden werden, und regogne, machte troden, die man daher vielfältig far Infinitiv und Inditativ berselben Temporalform, nur mit Berschiedenbeit ber Bedeutung gehalten hat. Da nun regogne nichts anders als Aor. 1. act. sein fann, so mußte regoffres Inf. besselben Temporis mit immediativer Bedeutung sein. Allein die dieser vällig entsprechende Form regosperate Od. 5, 98. gibt den Aor. past, heutlich zu ertennen.

- \*) Freilich ift schon der Wechsel zwischen erepody und eragny, da er feine metrische Ursach bat, bemerfenswerth, und gehört vielleicht zu den vielen Spuren der Berschledenheit der Sanger durch beren Mund diese Gedichte gingen. Bielleicht ift also
  rapped (wohur Od. τ, 213. wirtlich auch die Lesart rapny augeführt wird) nur aus Vermischung jener beiben echt alten Battanten enthänden.
- \*\*) Gegen die Ableitung von τρέπω entscheidet Benne richtig durch bie Konselution der Berba. Es fommt dazu daß homer in splichem Sinn (sich wohn, wozu wenden) sonst nitgend τραπήναι hat sondern τραπέσθαι; dagegen τέφπεσθαι φιλότητί and Oci. ε, 227. verbunden ist. An der Stelle Oci. 4, 292. ist zu verbinden ενγηθέντε λέκτρονδε, wie is θρόνον ζε u. d. g.
- Sinen Aor. 2. past. auf ang gibt es freilich weiter nicht; aber nur weil es überhaupt fein Berbum mit dem Char. σ in der gangbaren Sprache weiter gibt. Dieser Aorist ist also vällig in der Regel; und die Annahme eines intransitiven Aftivs, TEPZEΩ, woşu diese Institute gehören tönnten nach der Analogie von φορήναι, φορήμαναι, ware folglich eine unnübe Vermehrung der Themen: auch würden dann diese Kormen Prasens sein, dem! dannenden

Ritander (Ther. 96. 693. 709.) hat einige Formen von einem Aor. Tregam (für exigonem), und auch bet Theocr. 22, 63. mbchte ich rigaes bes Zusammenhangs wegen lieber fürs Futur nehmen als fürs Prosens. Wenn dies so ist, und die Ritandrischen Formen nicht, wie andre dieses Dichters, bloß von ihm selbst gemacht sind, so gehn sie wahrscheinlich aus von riches direct (f. bier unten die Rote), f. rigas 2. Tregas.

rieper, Fretper, traf an, ein befektiver Avift, wovon nur nach bet Conj. riepps, y verkommt. Die Anglogie von Fregrer und installen fichen fast auf ein Thema TEMA ju führen, das aber dann von dem gleichen Stamme von riepes durch die Berschiedenbeit der Bedeutung für die Grammatif wenigstens gänzlich gestrennt ist.

τετραίνω f. τιτράω.

rerevzio dai, bewaffnet sein, ein von reixea abgeleitetes Perfekt bei homer Od. z, 104. Bgl. ένθημένος.

πεύχω. Zwei vermandte Berba muffen mohl unterschieben wers ben:

τεύχω verfertige, ein poetisches Wort, regelmäßig, τεύξω, ετευξα, τέτυγμαι, έτύχθην, τυατός από τευατός.

τυγχάνω ereigne mich, treffe, τεύξομαι, έτυχον, τετύχηκα S. 112, 14. und S. 111. mie A. 4.

Der Begriff von rvyzone, štunor ift das Nafit von reine als intransitives Immediativum gedacht. Rehmlich rerindat heißt bei den Epistern häusig "in der Sinrichtung der Welt oder vom Geschick wozu bestimmt, oder durch die Umftände wozu geworden sein", und daher resuntat geradezu soviel als bel, wosür man nachber auch rvyzones on nid bioß rvyzones sagte: und brugon sieht II. β, 320. (Gavpaizoner, olor érindn) ganz für das was in der Prose fruger ist. Man sagte also auch eruze por port mit ward (zu theil) dieses ungesehr wie eruzon port vgl. 11. d, 683.

riopeodas gleichbedeutend; in beiden Stellen aber liegt das vollendete Abtrocknen. — Auch das Berfahren alterer Grammatizier, das Berbum τέσσεσθαι überhaupt mit dem Berbum τείσει» zu verdinden durch ein Kutur und einen Norist dieses Berbt nach der Analogie von xείσω έχεσσα (vgl. ἀλέξω), muß beseitigt werden durch die Bemerfung daß in τέσσεσθαι das σ schon in der Burgel entstanden ist durch den Jonismus pa für öğ, wie das abgeleitete Subst. ταξώς und τασσός, und das lat. torreo zeigt. Auch ist in den Bedeutungen von (τέζψω) τέσσω dörre, und τείσω reibe aus, das sreisich dolisch auch wieder τέζψω qelautet haben fann (s. Greg. Cor. in Aeol. 11.), feine so uhmitzielbare Nebereinstimmung, daß die Grammatif dadurch berechtigt würde, beide Berba in Eine Flexion zu vereinigen.

Oderia no roge rolld "well mir viel zu theil geworden, gelungen war" mit 9, 704. peralg de noon Kullorau erogon "war ihnen bereitet, zu theil geworden": worauf sich dehn auch, wie gewöhnlich die Beziehung untehrt: krozon rovoon "ich ward (theilbafrig) dessen woraus nun die Bedeutung erlangen, trefsfen entsieht. So ih es leicht zwischen den beiden Noristen des selben Themas, kroude und krozon, dasselde kansative und immer destien; ins aktive und passion spielende Berhaltenis. "ich machte, bereitete" und ziech ward bereitet, ich mard" zu erlem nen, das in speinson und spinon, konsak nische Kreizien pas (Od. 16, 5, 113. U. 5. B. Geod nand nische notendas).

Bu biesem Aor. a. geselt sich auch nach der ekendaselbst gegeigten Analogie das Perf. Act. von derselben einfachen Form ist des von. Dies ist das wahre Perfett von ryggarw dei den Josnier z. B. Herod. 3, 24, extr. und späterbin häusig des den nicht, attischen Schristischern z. B. Aristot. Ein. 3, 14. Polyb. 1, 81. S. Tob. ad Phryn. p. 395. Ja dei Homer kommt das Yart. davon ganz in passivem Sinn vor Od. 4, 423. sads sieroso ven Sinn von Kindseder gemacht?: s. 113. M. 6. Im attiven Sinn von Sinn von reine ist von diesem Perfess, sein echtes Beisspiel.

Nus eruzor, ruzer bilbeten sich nun nach hart. A. 4. dies sem Avrist und Perfekt bhlig gleichbedeutend exultigau und re-Tülysia wovon der Aux. x. bei den Episam blieb, die Berfektform aver die attische und gewöhnliche ward.

is early with distribution

Mir II. v, 346. stand sonst in den Ausgaben, was auch die meisten handschriften haben, rereigeron im Singe von bereiten. Da aber das Perfett dort gar nicht möglich ist, so hat man iht die andre Lesart, welche auch der Schollast befolgt, rereigeron, aufgenommen. Aber auch diese ist völlig ungnlässis. Denn man mag es nun als Präsens (ganz gegen homers Gewohnbeit in der Erzählung) oder als Imperfest mit der Endung ron stat rop annehmen, so ist eine Form rereixon für reixon, oder zireuzon sür kreuzon ganz unerhört und, was entscheldend ist, durch das Meikreuzon ganz unerhört und, was entscheldend ist, durch das Meikreuzon sin einerhört ind, es ist also fein Zweisel daß die Lesart welche im Schol. Von. aus alten Exemplaren angesädt ist, freixeron sür kreuzeron (s. S. 27. A. 2.) die einzig richtige ist. Nebnilch dieses gegen die gewöhnliche Grammarts anstogende Imperfest wurde erst in ein angebliches Präsens werzeizeron, und dann in ein von seiten der, Formi richtiges Perfest gednbert. Das dei diesem Bers ist stedende Scholion ist ganz schlechtz das aus den Negandrinern geschöpfte ist das zu n. 364., welches die Notiz über diese Dualsorn enthäte, und worin zwar the auch rereixeron geschrieben ist, das aber innere Konsssenzien des in diesem Scholion schoolen scholion scholion.

Schon oben 5. 98. in ber Rote gu M. 5. ift bemeeft, baf in ber jon, 3. pl. von rervyuge bei homer bes Metri wegen ber Diphthona Des Brafens wieder fommt: Taredy arai, rereughto: aber auch efrevynar mat votbattden weittaffetts in ber fodtant Profe f. Lob. ad Phryn. p. 718. Daber divorereuyalvog von ieiner Sache die micht gerathen ifte g B: Lacian, Alix. 4847). .-. (Ende lich wird bei homer auch bas Fut. 3. nicht mit bem u gebilbet sondern xaraύξομαι; welches Futur nur im neutralen Sinn bon tereppai febt II. µ, 345. φ, 585. und babet auch φ, 322. nicht misvetffanden werben barf.

Daffelbe Schmanten bas in toutos, revitos fatt fitbeli fielnt auch im Aor. 1. p. gewesen zu fein, wenigftens ift in Anace. 20. to reuxoer bie beffer beglaubigte Lesart. Bielleicht wollte man ereux Syp' wenn es im eigentlichen Sinn von rouzo feht unterfcheiden, ba erbedm fonft immer mehr fene neutrale Bedeu-M 114 -જારિયાન જાલાઉક tuna bat.

In der epischen Sprache ift noch ein Noriff ber bloß mit der Redupl. porfommt, reppusiu Med. reruxeodas, und ber Bebeutung nach übereintomme mit revfai, revfaodai, bereiten, f. Of. o, 94. Il. ai'467. Dies a ift aus bem Fontfmus : poto berouat: bat fich aber murin biefer alten. Form erbalten, inomit gu vergleichen ift nexadeir unter zalw.

Un bies vordueodat folieft fich in berfelben epifcheit Grache ein neues Draffens vibbokopiat unt f. S. 122-191. Ed. Im Sinne von reuger fieht biefe Form nach ungemungener Erflarung Il, p, 342. (Feuer) bereiten, anmachen; und mard auch von den Alten fo verftanden, wie der Gebrauch des Apollonius Beigt, 4, 248. (bas Opfer bereiten). Das Act. haben Antim. fr. 26. u. a. S. Schneiber. 3ugleich aber gebott blefe Form auch ju ber andern Bedeutung: Denn rieboneodal tivos, worauf gielen, (Il. v, 159. 20.) verhalt fich ju rugeer rivog treffett, wie anodidoaaxsi "er entlauft" (von bem ber noch eingehoft werben fann) ju dnedow "jer entfam", wie captare ju capern, u. b.g. \*\*) Jane & Salme &

roooal fut regely f. unten befonders.

<sup>)</sup> S. auch Steph. Thel. in anorthygava und Lex. Seguer. (Antiatt.) p. 79., wo bie noch befreindlichere Form dicorerezquas burch anorstrauxus erflatt wird.

<sup>\* \*\*)</sup> Erft neuere' haben fich verleiten laffen dies Berbinn mit ziraiss gusammen zu bringen, weil man ben Begeiff, sielen vom fpannen bes Bogens berleitete, und Il. 3, 41. in öxegoi, zirvoxero vom anspannen ber Pferbe gebraucht iff. Allein absgeschn davon daß außerlich zwischen beiben Berben nur! eine schenbare gehnlichfeit ift, die zwischen reisse und rerissiel gang wegfallt; fo fann eirvoxeobal mog aus diefer Bedonning nur durch feltsamen 3mang erklärt werden; und auch bag fügennen

THE THE COUNTY WILL STORES. SUNYOU F. TEUROS.

robels (Helyel.) barchflogen, Erogor: ein befett. Noriff, und bavon ein nor. 1. έτόρησα. Gin Prafens τορέω fommt nirgend bor.

Derfelbe Begriff des durchdringen liegt in ber Form tetopijow, einem Sufur mit ber Bebeutung Durchovingend, laur tonen bei Arffrophanes (Pace 381.), ber in berfelben Bebeutung auch ein Drafens rogeio bat (Thefin. 986.). \*)

soom, ein Noeift einerlet mit rogers; wovon bet Dinbar vorlommt das Varticip rósvas utid die Compos. instours, iniródvas. woduw gittere bat nur Deaf, and Smpf.

rverco wender Bon bem Perfe rereopa und rereapa f. f. 97.

2. 2. n. m wont pf. pull. rerpaular 6. 48. 2. 4! - MED. -

In Abficht bes Nortfes iff ebenw bas einzige Berbum, bas ben ni 16 Moram hurch alle beel Brupetheile vorzieht : erparidi, erpaentragen, Etebenophy: aber in gillen breien ift auch ber Aor. 1. befonbere in gewiffen Benbungen ber Bebentung gebraucha ? lich, welche in ben Wbrterbuchern bebandelt werden muffen'. (und Adj. Vorb. roentos, und mit Bedeut. bes Medii rounn-760c (S. 102. A. 3)

Bon bem Aor. 2. Med. in paffiver Bedeutung f Str 113:

In ben Dialeften geht ber Umlaut bes perf. paff, gegen S. beffen ift bie Beurtheilung bievon fcwer, ba Gerobst utit nur Prael. round bat, fonbern and introdivorces (3, 155. extr.), energays (4, 202.), von allem biefem aber die Lesart fchwantt. \*\*) Bgl. spéww.

Eine homerifche Form energemioval gebort gu den Ableitungen aus bem Aor. 2. movon f. S. III. A. 4. und oben bei ereim -Mber April 198 A gar again the same to

<sup>\*)</sup> So wie kupogor von pelow fo ift unftreitig auch erogor ber Aprift eines Stammes TEP- ben man mit reiow etymologisch vergleichen, aber nicht- biefes reige in feiner bestimmten Bebeu-tung grammatifch mit roper berbinden darf.. Bon bem redu-plicitten Norist rerogor find Formen bei Defichlug, erhalten (reroger, retogn), bie aber burch roway erflatt merben. G. tiτοώσκω.

<sup>(#)</sup> Go auffallend es ift bag im Jonifmus rpante treipe folle, fletunfern Deradotischen Szemplaten : f. Schw. in eriere. : und auch an ben ibei sben angefibrten Stellen ift energeportu und eneroewe in febr vorzüglichen Sanbichriften.

Aber ein gang verschiednes Berbum ift roanew trete, presse (Trauben ic.). — reaneis s. unter rionw.

τρέφω nahre, θρέψω, έθρεψα §. 18, 4. Pf. τέτροφα §. 97.

2. 2. 3u Ende. Pf. pass. τέθραμμαι (§. 98. 2. 4.), τεθράφθαι.). Αοτ. pass. ἐτράφην, seltner ἐθρέφθην. Α. V θρεπτός.

Der Stamm bieses Berbi hatte sowohl die immediative Berbeutung dick, stark, groß werden, als die kausative, dazu machen. Aus dieser entsieht die gewöhnliche Bedeutung; jene ist in der epischen Sprache, aber bloß in dem Aor. 2. Ergapor und dem Pf. rergoom nach S. 113. A. 3. 4.: und unstreitig hatten diese beiden Formen in jener Sprache nur diesen Sinn, und erst in der nachherigen sügte sich das Persett auch dem kausativen-(s. die Stellen S. 97. A. 2.), der Aor. a. aber (ll. g., 279. Trgape, e, 555. Ergapiry, Od. 1, 199. Traphers sit -eir) kam außer Gebrauch. Nehmlich da, so wie in ahnlichen Berbis, jene neutrale Bedeutung groß werden, auswachsen, im Präsens vom Pässiv übernommen war (s. 11. 1, 143.), so ging dieselbe nachber auch auf Aor. und Pf. Pass. über. Und auch hievon sinden sich bei Homer schon die Formen ergasyn, ergasprus, Ergaper oder rgaspr für ergaspraar. \*\*)

Das

\*) So fieht richtig j. B. Plat. Leg. init. τέθραφθε. An anbern Stellen aber j. B. Xen. Hell. 2, 3, 24. haben alle hanbichriften τετραφθαι, welche Schreibart nicht in §. 18. A. 3. begrünstet ift, sondern ju τρέπω gehört. Bgl. τεθάφθαι in θάπτω.

39) Bon ben Stellen worin trese passiven Formen ist vortommen ist indessen zusbredest zu beseitigen 11. β, 661. wo die alte Lesart Υληπόλεμος δ' έπεὶ σὖν τράφ' ἐνὶ μεγαροις ἐϋπήκτοις erst von Barnes gedndert worden ist in τράφη ἐν, mit schlechterem Abnthmus und zugleich gegen sal alle Handschriften; benn in feiner steht τράφη ἐν ordentlich; so wie auch bei dem Grammatistern nicht die mindeste Notiz davon sich sinder. Offenbar war also in der Uederlieserung unsers homerischen Textes zwischen dieser Stelle und zwei andern γ, 201. Os τράφη ἐν δήμω, und λ, 222. Os τράφη ἐν Θρήκη, eine Dissredanz welche sene Grammatister underührt gelassen batten, und welche auch von uns so zu lasssem war. Diese Dissredanz hätte vielmehr auf die Vermuthung führen sollen, daß die passiven Formen erst aus der nachberigen Gewohnheit in den homer sich eingedrängt haben; also namentlich die 3. pl. τράφεν sur führ zpäφον, und an den eben angessührten Stellen die istige Lesart statt einer mit iener andern übereeinstimmenden; also Os τράφεν έν δήμω —, Os τράφ ἐνὶ Θρήκη —. Diese Bermuthung wird sehr unterstützt durch den Umassiand daß die noch übrige Stelle, für die eine so leichte Nenderung sich nicht darbietet, 11. μ. 84. Αλλ όμοῦ δις ἐτράφημεν ἐν δμετέροιαι δόμοισιν, daß grade diese sehr in Barianten stellt.

Das Presens mit dem Stammvolal a, rociow, ift bei biesem Berbo bloß dorisch: Pind. Pyth. a, 82. 4, 205. Ifth. 8, 88. (7, 40. Boeckh.) \*)

τρέχω laufe, formirt von sich felbst nach S. 18, 4. fut. θρέξομαι aor. έθρεξα: weit gewöhnlicher aber von einem ganz andern Wortstamm (S. 112, 18.) fut. δραμούμαι \*\*) aor. έδραμον pf. δεδράμημα.

Die Formen & Desa, Soesonas waren fast veraltet: Homer bat den Aorist (f. Lobect ju Phryn. p. 719.); aber auch der alte Atticismus bei Aristophanes noch peradostopas 20. (f. Fischer. ad Well.

Tertes überhaupt so michtigen Anführung jener ganzen Rebe bet Aeschunt so michtigen Anführung jener ganzen Rebe bet Aeschunt so michtigen Ansührung jener ganzen Rebe bet Aeschunt so. Timarch. p. a1.) die aussallende Verschiedenbeit, 'Az δμοῦ ἐτράφεμέν πες ἐν δ. So befremblich diese Berbalform its, so sieht man doch sogleich daß dies, mit einziger Einschaltung bes zur Verbindung dort ersoderlichen die nach Az, die echte alte Form des Verses its; wogegen grammatische Diasseugen das die von der natürlichen Stelle, worin es dem folgenden Az δέ καὶ δεία entsprach, wegrückten, und das die Vergleichung bebende πές ausgoperten, bloß um das regelmäsige έτραφημεν in den Bers zu bringen, so missällig dies auch durch darteres Metrun, ετρ., dem ionischen Ohre war. Was num die Form έτραφεμέν beitists, so glaudt Böch zu Pind. Pyth. 4, 115. daß die Alten in allen diesen homerischen Formen τεράφε, τραφέμέν τε. nur eine Bertürzung des η erfannt hätten. Ich pslichte dieser Meinung bet: aber über das wahre Berhalten dieses Verdi in homers Sprache gibt uns das Zusammentreten von έτραφε und respoope, und die große Analogie in S. 113, 3. mit den Anm., die allein richtige Vorstellung. Die Form έτραφην ist nicht homerisch, sondern nur έτραφην hatte den imtranssitiven Sinn, so wie spaten homerischen Gebrauch in Gedansen hatte, die Formen τραφε, τραφέτην 2ε. für bloße metrische Verfürzung des Volass ansah, wie sie in den Konjuntitiven έμείφεται, warzlalexas 2ε. statt sindet: und so brachte man denn auch έτρασφον δτραφον δτραφον δτραφον μεν gesprochen hatte, so wie Konium volasse ansah, wie sie in den Konjuntitiven έμείφεται, warzlalexas 2ε. statt sindet: und so brachte man denn auch έτρασφον δτραφον δτραφον δτραφον περ εγο δρασδί έτραφον δτραφον δτραφον περ εγο δρασδί έτραφον δτραφον περ εγο δρασδί έτραφον δτραφον δτραφον περ εγο δρασδί έτραφον δτραφον περ εγο δρασδί έτραφον περ εγο δρασδί έτραφον δτραφον δτραφον δτραφον δτραφον δτραφον δτραφον δτραφον δτραφον δτραφον περ εγο δρασδί έτραφον δτραφον δτραφον περ εγο δρασδί έτραφον δτραφον

- \*) An allen drei Stellen werden die Formen von einigen als Norift betont, τραφείν, τραφών: aber fo leicht hin darf man έτραφον flatt έθρεψα nicht annehmen. Un allen drei Stellen ift das Prafens richtig, und an der lehten nothwendig: f. Diffen.
- \*\*) Dies Futur in aktiver Form hat der Komiker Philetdrus bei Ath. 10. p. 416. ὑπερδραμῶ: denn den ganzen Zusammenhang dort durch Betonung in den Konjunktiv zu wandeln (βάλω, δράμω) gestattet die attische Sprache nicht.

Well. 3. p. 182. Harm. ad Nub. 1005.) und nagedoffen Thelm., 657. an welcher Stelle ber Scholiaft nothig findet bas Wort ju erfloren,

Auch von diesem Berbo hatten die Dorier das Prafens mit

bem a, roaxa; f. Boath gu Pind. Pyth. 8, 34.

Das Perfekt dedgamna ?) entsteht nach §. 111. A. 4. aus dem Aor. Fdgamor. Das Fut. doamovmat kann auf dieselbe Art nicht davon herkommen, da es sonst auf soomat ausgehn würde wie madiopau, rersjoomat it. Es ist also von dem Thema selbst abjuleiten, das man wegen des alten Pf. didgoma (Od. 4, 412. t. 45.) annimt, APEMA, woher senes Kutur freilich nicht auf die bei Attisern gewähnliche Art gebildet ist: s. 8, 101. A. A. Allein eine sesse Analogie in der Wandelung des Bokals ist in diesen Primitiv-Berben, deren thematisches Präsens wahrscheinlich nie existirt hat, nicht anzunehmen. Bgl. das gesagte zu Gälle und darzare.

Ein But. aradgaperar f. oben S. 95. lette Anm.

τρέω fürchte, S. 105. A. 2. — Behalt e in ber Flexion. τρίβω reibe. — Pall. aor. 2. nach S. 100, 4.; feltner aor.

(Thuc. 2, 77.)

sollo zwitschere; reiner Char. 7. - Pf. 2. mit Prafens . Sinn,

Das homerifche rergeyoras f. S. 88. A. 14.

ΤΡΙΦ- (. θρύπτω.

τρύχω zerreibe, zehre auf, formirt ετρύχωσα, τετρυχωμένος κ.

von dem seltneren τρυχόω (Mimnermi fr. 2. τρυχούται).

τρώγω nage, effe, f. τρώξομαι. — Αοτ. έτραγον.

Bon diesem Umlaut (TPHID, rown) s. S. 97. die Rote ju A. 3. — Den Aor. 1. hat Timo Phlias. fragm. 7. nararowfantes.

τύπτω folage. — Pass. Aor. 2. — MED. (f. p. 475.). — Statt ber regelm. Flerion brauchten die Attifer Fut. τυπτήσω, und Pf. pass. τετύπτημαι, Adj. V. τυπτητέος.

Heber biefe abweichende Flegion f. Tho. M. in v. und Steph.

\*) Dies Perfekt ift hinreichend belegt bei Fischer to. 3. p. 183. wozu man noch fage Kenoph. Oec. 15, i. inidedauptra... Dag die alten Grammatifer dedauptra aus Menander oder Philemon beweisen (f. Lob: ad Phryn. p. 619.) hat also feine Ursach wol nur barin daß das Pf. act. von diesem wie von so vielen andern Berben überhaupt selten vorfam.

Thes. — Db das dazu gehörige Fut. Med. als Passiv zvnrisopas in Aristoph. Nub. 1382. echt ift läßt sich bezweifeln: s. die
lette Note zu S. 113. A. 10. — Der Norist strum, romas, scheint
von homer aus immer gangbar geblieben zu sein. — Wegen
aor. a. srvnor s. §. 96. A. 5.

τύσω rauchere, brenne, θύψω 16. S. 18, 4. — Aor. pass. ετύ-

T.

Τπισχνέομαι Γ. έχω.

ύφαίτω webe f. S. 101. A. 5. 13. 14.

Megen ὑφήφασμαι f. S. 85. Rote gu A. 3. — Somer hat von ber Stammform ὑφάω bie 3. pl. ὑφόωσι.

υω regne. Paff. nimt σ an: υσθην, ward beregnet. Fut. Med. ftatt Paff. υσομαι Herod. 2, 14.

Ф.

ΦAI- f. έσθίω.

mairo geige; intrans. fcheine, leuchte. PASS. fcheine, erfcheine. S. g. 101, A. g. 12. 13. 14. Das Aftiv bat im transit. Sinn ben Aor. 1. empra; im intransitiven nur Prael. u. Impf. Das Paffiv hat außer ber angegebenen Bedeutung auch die des eigentlichen Paffins vom transitiven gairw, und in diefer den Aor. 1. έφάνθην, 3. B. τὰ φανθέντα, bas angegebene, Demosth. c. Theocr. p. 1325. extr., φρούρα έφάνθη Xen. Hell. 6, 4, 11., ἀπεφάνθη, ward angegeben, Lys. de Aristoph, bon. p. 155, 28.; im Sinne von schei: nen aber hat es ben Aor. 2. emanne. In eben bemfelben bat es ein boppeltes Futur, am gewöhnlichften bas Fut. Med. φανούμαι, feltner bas Fut. Paff. φανήσομαι:. bies am baufigften in Berfen, boch auch in Profe g. B. Isac. de Philoct. p. 58, 33. φανήσοιττο, Xen. Hell. 3, 5, 11. aragarygorrai. - Als Perfekt bient dem Berbo gainopa in diesem intransit. Ginn das Perf. 2. der aft. Forn: πέφηνα, f. g. 113. A. s. Jedoch wird das Perf. Pall. πέφασμαι, πέφανται, außer bem eigentlich paffiven Ginn,bin angezeigt worden, auch im neutralen gebraucht, bin erschienen. — Endich gibt es auch ein dem transitiven Sinn des Aftivs entsprechendes MEDIUM (3. B. Soph. Philoct. 944. φήνασθαι) das besonders vom Comp. αποφαίνω gebrauchtich ist.

Dies Berbum ift jusammengezogen aus bem alten gasire (Hom.), so wie atow ans aslow. Daber ift die Stammfilbe bet ben Epifern der Zerdehnung fahig: έφαιάνθην: s. S. 28. A. 7. und vgl. S. 65. A. 8. Dieser aox. 1. wird von homer in gleichem Sinn wie έφανην gebraucht.

Bon eben biefer Stammform kommt es her daß die Attiker das Futur paro auch mit langer Anfangssilbe sprachen, nehmlich von gaero. Ausdrücklich erwähnt diese Quantität Apollonius de Adv. p. 600, 28. und Bekker weißt mir dieselbe nach in Arntoph. Eq. 300. wo man die Worte nal as garo (---) gegen alle Codd. umgestellt hat. Die Uebereinstimmung mit derselben Erscheinung in also macht die Sache gewiß: wodurch jedoch bei diesem sowoh als jenem Berbo die gewöhnliche Quantität auch bei Attikern nicht aufgehoben wird: s. 3. B. garo Soph. Aj. 1362. und garobus überall, \*)

Ein Aor. a. Aci. u. Med. wird von diesem Berbo auch angessührt, ist aber mit Sicherheit nicht nachzuweisen. In II. n, 299. stand zwar in den alten Ausgaden sparor (3. pl.); aber da eine Menge der sichersen Formen von panfras dei homer vorsommen, so ist die Lesart sparer welche die besten Handschriften darbieren mit Recht ausgenommen worden. Das Iterativum garreaxer II. 1, 64. scheint zwar auf einen solchen Norist zu führen; man kann aber auch wohl annehmen daß von sparpr eine solche Korm gebildet ward, ganz wie sozie von fr, cusar von schre zt. — Die Formen npospares Soph. Philoct. 1191. und garzs Philem. fr. inc. 52. b. sind durch ihre transitive Bedeutung der Berberbung mehr als verdächtig; s. d. Noten. — Endlich in Xen. Cyrop. 3, 1, 34. sollte statt parolung die Bartante parolung längst ausgenommen sein. — Daß parolung Hutur ist, ist oben §. 88. A. 4. bemerkt.

Od. 5, 502. fieht die einfachke Form biefes Berbalftammes, pas, 3. P. im Sinne bes Norift, brach an, welches man als

<sup>\*)</sup> Auffallend ist das Apollonius a. a. D. außer para nicht ago von algo, das man erwarten sollte, sondern garo als gleicher Quantität anführt, das sich doch durchaus nicht so begründen läßt wie jene beiden. Ober stand vielleicht xparo sonst da? mit welchem Verbo es sich ungefehr eben so verhält wie mit pairou und aigo. Ober ist garo richtig und das g wirkte hier wie in xigaros?

den Norift (ömmor, mastr) ansehn funn, wovon das Prael. malre ausgegangen ift. Aratus aber hat fich diese einfache Form felbst als Prasen erlaubt, B. 607. lenna paovan, wo ber aoriftische Sinn nicht vaffen wurde. Benn wir uns von demselben einfachen Stamm ein analoges Perf. act. und past. bilben, so führt uns dies ju dem homerischen Fut. 3. napsjoopan, Il. 9, 155, (wird erschienen sein, vorhanden sein), gang gleichlautend der selben Form von DENA.

paique ober poique (vgl. romaus, roaspun), scheine, bammere, ein nur in der Comp. mit dia, ini und ind vorsommendes Berbum (f. kie Beispiele aus Herodot, Aristoteles und Diodor bet Schneider), dessen Flegion paism, komvan zwar nur aus der griech Bibel, z. B. Eph. 5, 14. 2. Reg. (Sam.) 2, 32., befant ift, aber durch das Subst. ünsopausis det Herodot 7, 36. unterführt wird.

Berfchieben ift bas epische nicavous, nigavous, jeige, gebe ju verfiehn, wovon nur Prael. und Impl. vorhanden iff.

Φ4-, φάσκο, φημί f. f. 109. Den Stamm Φ4- f. auch noch in galio u. in niepror.

peidonau fcone, Dep Med. mit Aor. 1,

Die Epifer haben den Aor. a. mit der Redupl. negidio das und davon ein Fut. negidioopas (h. 111. A. 4.). — Vom ion. geidebperos f. h. 112. A. 6. Not.

ΦEN- f. πέφνον.

φέρβω weibe transit. Pf. πέφορβα (Hymn. Merc. 105.). PASS. weibe intransit. — Fut. und Aor. feblen in Act. und Paff.

φέρω trage, bildet seine Tempora von ganz andern Wortstams men: Fut. ο ισω, wozu noch in der täglichen Sprache der adristische Imperativ olos, bringe, (Hom. Aristoph.) fommt, s. §. 96. A. 10. — Aor. 1. u, 2. ήνεγκα, ήνεγκον. In dieser Ersten Person und im Optativ (ενέγκαιμι, ενέγκειε, und οιμι, οι) schwankt der Gebrauch sehr, wie dies auch die Grammatiker demerken. Bon den übrigen Formen sind vorzugsweise, und im att. Dialekt zum Theil ausschließend, in Gebrauch im Aktiv der Infin., das Part. und die 2. sing. Imper. vom Aoristo 2. (ενεγκείν, ενεγκούν, ενεγκούντος, ένεγκούν, αlles übrige nebst dem ganzen Medio

\*) S. Greg. Cor. in Att. 78. und die bort von Koen. angeführe ten; und Phryn. Appar. p. 35, 24.

υοπ Αοτ. 1. (ήνεγκαν, κατε, κατο, ενεγκάτω, κασθαι, κάμενος λε. Impf. Med. ενεγκαι). — Perf. ενήνοχα past. ενήνεγμαι. Αοτ. pass. ήνέχθην. — Fut. pass. ενεχθήσομαι und οἰσθήσομαι — Adj. Verb. οἰςός, οἰςέος (δίζητ. σερτός). — MED.

Die Jonier haben im Norist ήνεικα, ένεϊκαι 20. ήνεικάμην 20. und im Pasi. ένήνειγμαι, ήνείχθην. Als einsachses Thema ist EIKO anzunehmen wovon ήνειχθην. Als einsachses Thema ist EIKO anzunehmen wovon ήνειχθην. Als einsachses to. vie hazu auf die S. 96. A. 9. gezeigte Art. Rehmen wir von EIKO eine Dehnung ENEKO an (vgl. διέγω διγγιά, άλκή άλέξωσθαι), so sind ένήνοχα (vgl. S. 97. A. 2.), ένήνεγμαι, ήνέχθην in der Regel. Das ion. ήνεικα scheint nur durch Aussprache aus ήνεγκα entstanden, dann aber dieselbe Bildung misbrauchlich auch auf andre Formen (ήνείχθην, ένήνειγμαι) übergegangen zu sein; wie sich denn auch das Praes. συνεγείκεται sindet in Hes. a. 440.; auf altattischen Inschriften aber auch das Ps. ένήνεγκαι vortommt: f. Corp. Inscr. Graec. to. I. Inscr. Att. num. 71. p. 116.

Bon dem alten Nortst wovon außer dem Imper. olos auch ein Inf. olosiper übrig ift haben wir § 96. A. 10. gehandelt. Aber auch mit ber gewöhnlichen Endung des Aor. I. kommt er vor; am sichersten bei Herodot, aber mit seltsamer Dehnung der Stammsilhe, in dem Composito arasau, 1, 157. welche Dehnung in einer andern Form, der sie eben so fremd ist, sich wieder sindet, arasizos 6, 66 in gleicher Bedeutung des senden (referre) an ein Orakel \*\*). Die verdächtigen Beispiele des Noristi olsau aus der solgenden Zeit, und die echten aus der ganz späten sehe man

<sup>\*)</sup> Bgl. auch dedyun welches offenbar eine Reduplifation von dem Stamme anzem ift.

<sup>\*\*)</sup> Reiz, Schneiber (v. arwüzog), und Lobeck (Parerg. p. 733.) ertleren beides für feblerhaft und bestern arologu, arologs: besonders da 7, 149. in gleichem Sinn (referre ad populum) das Fut. arologus ohne Bariante sieht. hermann bingegen abnet einen alten Jonismus: und allerdings kommt auch das in Erwägung das Aretäus, der den Jonismus affektirt, 2, 11. arwüzog von arwerege bat, also gewiß als Nachahmung herodots. Indessen sind auch Fehler vielfältig sehr alt: und, da wir diese unrichtige Korm nur in dieser Romposition sinden, vielleicht ward der Kehler durch den Unklang des richtig gebildeten andern arwüzog (unvermuthet, von a und diese, wie arwirvoge, arwinadog 20.) veransaßt. Warum sollte auch die Glosse des Suidas, arologu, wenn gleich nur durch das allgemeine voulogu erklärt, nicht auf die herodotische Stelle sich beziehn können? Um indessen herodats Legt zu ändern ist größere Gewisheit ersoderlich.

Bon pere f. S. 110. 6. — von popeiw, das aber meift die Bedeutung des fortdaurenden Tragen, Anhaben 2c. hat, S. 112, 9. vgl. mit ebend. Anm. 2., und pon popyvar S. 105. A. 15. — Opiw f. unt. besonders.

qεύχω fliebe, φεύξομαι und φευξουμαι, έφυγον, πέφευγα. Past. feblt.' Adj. vorb. φευκτός, φευκτέος.

Rur der Form nach ift bas Perf. paff. πέφυγμαι vorhanden, indem die Chifer fich des Particips πεφυγμένος in aftivem Sinn bedienen: entronnen. \*)

In der epischen Sprache ift bas Adj. Verb. guntos: und bavon auch in der gewöhnlichen aguntos.

Bom homerifchen part. negvijores f. S. 110. A. 14. 14ngige S. 109.

φθάνω fomme zuvor. Bon der Quant. des a f. S. 112. A. 18.

Die altere Formation ist bie mit bem Aor. 2. έφθην, φθηrai, φθάς, αθώ, φθαίην (§. 110, 7. mit A. 3.), Fut. φθήσομαι. Der Aor. 1. έφθασα wird zwar von ben Atticle
cisten jenem nachgestellt; aber er ist bei ben besten Attitern
in Gebrauch (Thuc. 3, 49.) und schon von Tenophon an
ber gewöhnlichere. Porf. nur έφθακα.

Das Fut. φθάσω brauchen nur die Spätern z. B. Dio Chrys. 12. p. 195.; und auch ein Passiv έφθάσθην (ward überestt) hat z. B. Joseph. Ant. 8, 6. — Ein dem Part. φθάς gleichbedeutendes Part. Med. φθάμενος (so wie φάς, φάμενος) brauchen die Epiter. — Wegen παραφθαίησι s. §. 107. A. 33. Note.

φθέγγομαι tone, Dep. Med.

φθείρω verderbe transit., geht regelm. Past. aor. 2. — Das Pf. 2. έφθορα, διέφθορα, hat ursprünglich die Bedeutung des intransitiven verderben (bin verdorben): so ist es also zu fassen bei Homer II. 0, 128., und so brauchten es die Josnier

<sup>\*)</sup> Man fann hiemit vergleichen dedaugupurog: in beiben Berben brudt bas Pf. pafl. eine vom Medio ausgebende lette Bollenbung aus "ber fich gang burchweint hat" — "ber fich gang in Sicherheit gebracht hat." Bgl. das beutsche trunken. S. auch altriperoc.

nier, und von Theophrast an auch wieder die spateren Schriftsteller alle. Die echten Attiler hing gen brauchten es im transitiven Sinn, im intransitiven aber das Pass. Epdagpai, epdagnyr.

S. Lob. ad Phryn. p. 160. Demungeachtet fam bas Perf. 1. τοθαρια fcon fruh bei ben Attifern auf: f. die alten Beispiele bet Piers, ad Moer. p. 127.

Das Fut. ber neutralen Bebeutung ift gewöhnlich odapipo-

Umlaut a, diapoapéopai Herod. 8, 108. 9, 42. \*)

odire und odio, vergebe. Dies Berbum ift bauptfachlich bichterifch, und zwar bie Form odie im Prafens und Imperf. bloß evisch. Die immediative Bedeutung vergebn ift im Prafens bei weitem die porberschende, und von odie ift fur die fausative ver-Behren tein Beispiel porhanden; benn bas Imperfett 11. 0, 446. geiras Epoter ift neutral ju faffen, welche Bedeutung Die Korm φθίω hat Od. β, 368. ως κε δόλφ φθίης. Ben φθίνω ift bie transitive Bedeutung bei Soph. El. 1414. Theocr. 25, 122. Gewibnitch bat es die neutrale Bedeutung, in welcher es auch in ' ber Profe gebrancht wird, boch bauptfachlich nur in gemiffen. Redensarten die wol nicht aus bem Brafens beraustreten. ben Dichtern ift die übrige Formation ber immediativen Bebeutung aus bem MED. von polo, fut. poisopas pf. ipdipas plusq. epdiune, welche lette Form jugleich nach S. 110. 21. 7. Aor, sync. ift (z. B. Eurip. Hipp. 839. Soph. Oed. T. 962. 970.) und in Diefer Eigenschaft eigne modos bat, obiobai, obiperos \_ Conj. φθίωμαι, perfurit φθίομαι, φθίσται, Ορε. φθίμην, (φθίο), giro Od. x, 51. 1, 330. \*\*)

Bur die transitive Bedeutung ift bagegen gang fest bas fut. act. und ber aor. 1. 9010w, 2900a. S. S. 113. A. 3.

Die Chantität des i tif, wie bet riew, buffe, (f. oben), sowohl in der Prasens auf rw (f. S. 112. A. 18.) als auch in der Formation von odiw bet den Episern lang, bet den Attistern lurg. S. z. B. odiew Od. d. 182. E, 161. gegen Soph. Antig. 695. Eurip. Alc. 201. — odiow ic. Il. n, 461. 2, 61. gegen Soph. Trach. 709. Aj. 1027. Dagegen das Pf. paif. (und folglich auch der Aor, sync.) nebst den Ableitungen odiois, odies haben bet allen ein turg it vgl. didums ic. §. 95. A. 6.

\*) Auspagiaro bei herobot 8, 90. mare 3. pl. Aor. 2. med. wels ches Tempus aber gang ohne weiteres Beispiel ifi. Allein nicht bas Imperfett, das einige handschriften darbieten, ift dafür aufzunehmen, sondern, mit hermann, das Plusq. diepodigaro.

") Die Schretbart an letterer Stelle mar fonft in ben Ausgaben office, blog aus falfcher Beurtheilung ber ungewohnten Form

Das neutrale odiem fam het den Spätern in häufigern Gebrauch, und bei diesen bildete sich dafür eine eigne Formation auf -how: I.uc. Parasit. 57. odiensoarres (da — geschwunden warren), Plut. Cons, ad Ap. xarapdiensag nat rumpendels anddaren, Vit. Cicer. 14. xarapdiensaces.

In einer breimal Od. 1, 11Q. 123. 9, 251. wiederholten Rede, Ero dlloi pir narres ansopulor erolol statooi, hat sich diese Lesart als von einem Thema auf -dw (S. 112. U. 14.) gegen die andre ansopulor fortdaurernd in den Ausgaden behauptet. Mit entschiedenem Unrecht. Die andre Lesart ift in den besten Quellen, und im Erym. M. p. 532, 43. ift sie als die einzige und fest stehende Lesart angeführt. Soll jene Form Imversett sein so past sie auf die im Schiffbruch plöglich umkommenden nicht; ist der Avrist ersoberlich so war nichts natürlicher als Eogistes. Das Pf. ohne o und mit kursen i, Eogispai, begrünzbet einen Avrist & philon wolfommen.

milio liebe, geht regelmäßig.

Bon dem Stamm dieses Verbi hat die epische Sprache einen North in der Medialserm mit langem 4, epikaro Imperat. 97—2011. Die Analogie von rillw stika sehrt diese alte Form richtig beurthrilen. — In Mesiod, 9, 97. u. Hom. Hymn. 25. (s. dort Hermann) ist der Conj. dieses Abrists pilwerat in den Ausgaben in piksörrat perdorben; und in Hymn. Cer. 117. hat ihn Wolf erk aus pilarrat bergestellt, und 487. aus pilarrat.

pleyw brenne transit. - Aor. 2. pail. f. S. 100.

φλέω habe Neversius, blos Pr. und Imps.; ist onomatophetisch verwandt mit φλύω sprudle; schwape: Hom. απά δ' έφλυε, Aeschyl. φλύσαι: was auch φλύζω, φλύξαι gebitdet ward. Aber gang verschelen ist φλύω senge: Aristoph. Nub. 395. περιφλύει mit langem v, statt welches bei herodot der Diphthong su steht, 5, 77. περιποφλευσμένος.

φοβέω fcrede. Pall. erfcrede intrans.

popin f. pipm.

φράζω fage, zeige an. PASS. bei Berodot, merke. MED. epifch baffelbe, auch überlege.

Das Attiv hat bei den Spifern einen Avrist nespeador ober Enispeador (Il. n., 127.), nespeade, nespeaderne (Hef. 3. 475.), nespeadeere und nespeadeuer, nespeador: f. S. 83. U. 10. — Das Part. Perf. past. mit dem d (S. 98. U. 3.) hat Desiod e. 613. neonespeaduera. — Kalsche Lesatt weady f. S. 100. U. 7. Kote.

φράσσω, ττω (bei spatern auch φράγνυμι) sperre. Pass. aor. 1. (Il. 0, 268.) und aor. 2. (Luc. Dial. Mort. 28, 2.) — MED.

φρέω lasse durch, nur in Compositis gebrauchlich, ex- eic- diaφρείν. MED, lasse zu mir, z. B. Eurip Tro. 647. είσεφρούμην, wohin auch das Fut. είσφρήσεσθαι (Demakh.
Cherson. p. 93, 18.) gehört: benn das Fut. Act. ist gewöhnlich (Aristoph. Vesp. 156. 892. Av. 193.) — Aor.
Past. έκφρησθήναι Aelian. ap. Suid. in v.

Die Grammatiker führen auch einen Imper. elogges, Expoes an, der zu der Analogie von S. 110. A. 4. gehört; aber. Stellen sind nicht bekant. \*) — Befrembend ift ekeopelouer Aristoph. Velp. 125. — Ob eine seltnere Praseus Form napoarau, durch Wandelung des Stamm Bokals (vgl. denréw und niundnut) zu poew gehort ist zweiselhaft: s. Schneider in eunipo. und zu Aristot, H. A. 5, 5. Schaef. zu Gregor. p. 521. not. \*\*)

φρίσσω, ττω schaubere, hat zum reinen Char. \*, daber Pf. πέφρικα (Subst. φρική), f. S. 92. A. 10.

φρύγω rofte. - Aor. 2. past. nach S. 100, A. 5. ΦΙΖ- f. φεύγω.

φυλάσσω, ττω, bemache. MED, bute mich; meibe.

Der Imperativ Nyo'r de noowúlaxde in Hymn. Apoll. 538. ist eine sehr anomalische Form, wie man sie auch erkläre. Rehmen wir es für das Perk. past. statt noonewilaxde, so scheint das gleich darauf folgende, didexde die polle ardeinam, dies zwar sehr zu begünstigen, besonders da auch der Imperat. Perk. gendracht ward z. B. Hel. e. 795. newilazo: aber dieser, so wie die ganze medio-passiva Form, hat durchaus nur den bestimmeten Sinn, auf seiner Out sein, und mit dem Aktus. sich wovor dien, besdachten; sur das eigentliche Bewachen aber sieht nur das Astiv pulaigow, neowulaisow; so das wir also nicht veranslaft sind, die für sich schon große Anomalie der abgeworfnem Reduplisation dier anzunehmen. Der Aor. syncop, kann es nicht sein, ebenfalls wegen des dier ersoderlichen gewöhnlichen aktiven Sinnes und zwar mit recht eigentlich daurender Bedeutung.

<sup>\*)</sup> Bober die Notis von dieser Form kommt, welche in allen Grammatifen und auch bei Steph. Thes. in v. fieht, weiß ich nicht. Das einfache opes hat Etym. M. p. 740, 12. Ohne wirklichen ebemaligen Gebrauch wurde diese Korm, da fonst nichts darauf führt, nicht in die Uberlieferung gekommen sein. Ich vermuthe fast daß bei Aristophanes Vesp. 162. statt des unstatthaften äxpege gestanden hat Exposs.

<sup>&</sup>quot;") Sanz mit Unrecht wird goes unter die Nebenformen von geges gebracht. Die genzlich geschiedene Bedeutung erfodert eine eben so getrennte grammatische Behandlung, auch wenn man es etymologisch mit jenem Berbo verbinden wollte.

Da wir also eine anomalische Form annehmen mussen, so scheint es vernunftgemäß, die Regelmäßigkeit der Bedeutung ju bebaupten. Ich halte also noopvlazos für eine sinkopirte Form des Prael. Act. wie piere, also für noopvlacorre, nehmlich aus dem Stamm GTAAK- selbst gebildet, so jedoch daß für -xxe die Endung -x3e eintrat wie in ärnzog.

σωρώ mische, knete hat in der altern Sprache φύρσω, έφυρσω σω 2c.; in der Prose geht es in die Kletion von άω über, φυράσω, έφύρασα MED. έφυρασάμην, Aor. p. έφυράθην (s. Lob. ad Phryn. p. 205.) 3m Perf. p. jedoch war außer πεφύραμαι anch πέφυρμαι in Gebrauch ).

Lucian hat auch ben Aor. 2. p. equique (συναναφυρέντες): bas gegen scheint das Prasens φυρώ, φυρών, außer vielleicht bet spattern, nicht in Gebrauch gewesen zu sein. — Die Formation φύροω blieb in der Dichtersprache aller Zeiten; und Pindar hat auch das Fut. 3. πεφύροφων Nem. 1, 104. wodurch die Bemerkung oben §. 99. A.2. daß die Berba 1 μ ν φ Iein solches Futur haben, nicht aufgehoben sondern vielmehr bestätigt wird, indem dies Beispiel grade einem Berba gehört, das die Analogie jener Berba verläßt durch die Flexion auf om.

quo erzeuge, geht regelmaßig. Aber das Perf. πόφυκα nebst dem Aor. 2. έφυν, φυναι P. φύς (§. 110, 7.) haben die immediative Bedeutung entstehn, erzeugt werden \*\*), wozu das Praes. pass. und Fut. med. gehört, φύομαι, φύσομαι (Non. Cyrop. 5, 2, 32. θάφσος δε εμφύσεται). Man vergleiche δύω und die Darstellung zu diesem Berbo.

Auch mit ben Modis von kov verbalt es sich wie bei kov. Den Conj. wie (mahrscheinlich mit langem v) hat Kenoph. Hier. 7, 3. oliz d' är suwin — kou; ben Opt. win s. 5. 107. A. 36. Reben ber Korm kov bat sich ju gleichem Sinn ein Aor. 2. p. so in, sunat C. wu te. gebildet ben schon hippotrates braucht und ber bei ben spätern Schriftsellern ber gewöhnliche ward. Dazu gebort auch ein Kut. gungowar Luc. Jup. Trag. 19. arawungsodat.

Non

<sup>\*)</sup> Do auch in der attischen Brose, fieht dahin. Bei Thucydides 3, 49. hat zwischen den beiden Varianten die Aritif für negverautres entschließen. Aber der nachherige ausschließende Gebrauch von negvogueros bei Lucian, Plutarch u. a. läßt doch alteren Borgang vermutben. G. Valck. ad Schol. Eurip. Phoen. 1201.

<sup>\*\*)</sup> Bei fpatern ift ove, of overes, vom Erzeuger gebrauchlich, f. Better zu Phot. Bibl. p. 17. a. (Appian.)

Bon ben epischen Formen πεφύασι, πεφυίδα, πεφυίδαις f. §. 97.
A. 10. vgl. §. 88. A. 14. — und von έπεφυχον §. 111. A. 1.
φώσκω f. φαύσκω.

X.

Χάζομαι, αναχάζομαι, welche, Dep. Med.

Der prosaische Gebrauch wird nur durch Xenophon (Cyrop. 7, 1, 24. avexasoro) belegt, bei welchem sich aber auch in gleischem Sinn die seltne aktive Form findet Anab. 4, 1, 16. avazakorres. Soph. in Lex. Seguer. 6. p. 340. ayzase. In der die tern Sprache hatte auch von dlesein Berbo die aktive Form kaufative Bedeutung, zurückbrängen: s. Pind. Nem. 10, 129. wo die Lesart szaovar zwar nur von Ginem Coder bargeboten aber durch Metrum und Sinn gewiß ift.

homer hat einen Aor. 2. nexador, Med. 3. pl. nexadorro nebst einem bavon gebildeten Fut. act. nenadhow. Diese Formen sind durch alten Jonismus (vgl. rervesor) entstanden aus kador, welches in dieser unveränderten Form durch den Gebrauch bei dem verwandten Berbo xardaro gehalten wird. hier von ist nexadorro (11. d, 497.) ganz einerlei mit exadorro; die aftiven Formen aber (11. d, 334. Od. o, 153.) mit dem Genitiv betsen berauden, worin ebenfalls der kausative Begriff liegt "machen daß jemand von einer Sache weiche", sareinisch deutlicher, cedere facio. — Neber nexadoro pas s. oben nicht.

χαίνω [. χάσκω.

χαίρω freue mich, fut. χαιρήσω. Aorist. (aus bem Passin)
έχάρην; und hieraus entsteht wieder, nach S. 111. A. 4.
ein Perf. mit verstärkter Prafens : Bedeutung (§. 113.
A. 13.) κεγάρηκα oder κεγάρημαι, bin erfreut.

Das Derfett nezagona hat Aristoph. Velp. 764.: haufiger ist bas Particip nezagonas, erfreut, bei herodot und bei den Epitern (nezagonas ic.): die Form nezagonas hat ebenfalls Aristoph. Velp. 389. — Bon diesen Perfetisormen gebildet ift bei homer auch beiderlei Futur: Il. 0, 98. nezagonaépen, Od. 4, 266. nezagonaepen.

Bon ber regelm. Flexion fommen bei Dichtern vor: A. 1. med. II. 5, 270. 24jqaro, A. 2. med. mit der Redupl. Hom. xe-zaqorro, xezaqorro, Part. Perf. nezaqueros erfreut Eurip., Adj. Verb. zapros.

Bei Cpateven findet fich auch der Norift exalonoa 3. B. Plut. Lucull. 25. \*) — Eine entschieden verworfene Form ift bas

\*) Mit Unrecht wird die Lesart dort von Lob. Parerg. p. 740. verdächtig gemacht. Der Ausdruck od zalofoeis "bas wird dir schlecht befommen", war so gangbar das diese Nebertragung

das, abrigens nach 5. 111. A. 4. analog gebildete, Hutur zwoj-copen (Bibl.): f. Tho. M.

yalaw laffe nach: furg a in ber Flerion und o im Paffiv.

zardare fasse in mir, pf. von gleicher Bebeutung, zigarda. Aor. Szador. Fut. zelsopat (Od. s, 17.). Dies Futur wird gewohn-lich vertannt und auf ein Thema XELA zurückgeführt, da es doch einleuchtend ist, daß zelsopat ju szador genau sich verhält wie nelsopat zu snador. Es fommt also von der Burzel XANAmit Beränderung des Stammvofals.

gaouw bffne mich, thue ben Mund auf, formirt von dem bei altern Schriftstellern nicht gebrauchlichen χαίνω, Pf. κέχηνα bin offen, habe den Mund offen. Aor. έχανον fut. χανούμαι.

Beispiele vom Praf. zalem werden nur aus Lucian (D. Mort.

6, 3.) und noch fpatern angeführt. \*)

An der Stelle Aristoph. Acharn. 133. buil de noeosevers nat sazipare fand Derobian (f. Choerob. in Bekker Anecd. III. p. 1287. wo fehlerhaft "Opriair steht) nezipere geschrieben, und hielt dies für eine Flegion des Indisativs statt -are. Denn daß einige altere das Perk. Act. des Berbi überhaupt mit e stettirt wissen wollten, erheltet aus Apollon. Synt. 1, 10. (p. 37, 9. Be.); vgl. oben S. 111. A. 1. In der attischen Sprache ist nun mar an diese Flegion nicht zu benken; aber eben deswegen ist jene Lesart bochst wahrscheinlich echt, und ward von den erwähnten Grammatisern nur salsch beurtheilt. Kezipere ist der in den dortigen Zusammenhang am natürlichsten sich fügende Im perativ, der durch seine Seltenheit irre sührte. S. §. 97. A. 12. und vgl. nengagere.

χέζω F. χεσούμαι. Aor. έχεσα und έχεσον. Pf. κέχοδα.

Den Aor. Tresor habe ich oben §. 96. in der ersten Rote zu M. 10. mit Unsicherheit erwähnt. Ist füge ich binzu den Insinitiv roser aus Arist. Thesm. 370. Da das Bort nur in der niedrigen Sprache vortommt, so sind die Beispiele der einzeln Kormen nicht zahlreich genug. Sie scheinen in der attischen Sprache durchmischt gewesen zu sein, wie det eines und bei dreyner: vgl. Enegor und enega. Das Part. a. 1. bat Aristoph. Beck. 320. Nub. 174. (xéwas, xaraxéware): benn die Korm xé-

beffelben in ben Avrift febr maturlich ift, und zugleich febr begreiflich, bag die Form our excep dem Ohr etwas anders gefagt baben wurde. Daber ich sogar die Frage, vb auch altere Schriftfeller in diesem Fall so wurden gesprochen haben, und Plutarch vielleicht wirklich altern Borgang hatte, nicht ohne weiters abweisen mochte.

\*) Daß Chrofoloras in feiner Grammatit zaire als ungebrauchlich anfahrt, zeigt bag altere Grammatifer ichon bies lehrten.

sairo Eq. 1057. tann nicht für ben vor. 1. beweifen, so menig fie für das Medium dieses Berbi beweift, da Ariftophanes sie bort nur wegen eines Bortspiels braucht.

χείσομαι (. χαιδάνω.

χέω giefe, f. χεύσω. Αοτ. έχεα (ζ. 96. Χ. 1.) Inf. χέαι Imp. χέον, χεάτω ιc. Perf. κέχυκα pass. κέχυμαι aor. p. έχυθην, ζ. 98. Χ. ζ. — MED.

Die ep. Sprache hat Aor. Ezeva, C. zeva (II. 4, 86.); baber II. 4, 336. zevoper, so wie ebenb. delpoper, verfürzter Conj. als gutur. Ein Praf. zeva fommt in ber ep. Sprache nicht vor, ba bas Metrum burch zela befriedigt wird (Od. 1, 10. Hef. 3. 83.)

Die epische Sprache hat auch den, nach dem Berfelt gebildeten, Aor. syncop. past. exiupy, exuro, xuperos (sich ergießen).

Bon ex ion, gednou, das bei ben spateren Griechen sehr gewihnlich ward, f. Lob. Parerg. p. 731. — und von einem gut. res oben S. 407. Rot.

XAAI-. neglädnig Gen. negladdorrog (h. 111. A. 1.) strongend, borische Formen bet Pindar von einem Persett das in gewöhnli, cher Sprache nigliga ju seben ift. \*\*)

χόω baufe, bamme, χώσω ic. Pall nimt σ an.

Das Praf. zwirruus gehort ben Spatern, - Xdopas f. bes fonbers.

- χραισμεϊν helfen, έχραισμον, ein befektiver Aorifi, woraus wieder entftand χραισμήσω, έχραισμησα. S. Lexil I. x.
- χράω. Bu diesem Stamm gehören mehre Verbalformen mit befondern Bedeutungen, wovon aber die welche in der Profe gebräuchlich sind, sämtlich leicht auf den Begriff com-

mo-

- \*) Unglaublich ift mir baber, daß Euripides in der lyrischen Stelle El. 181. wo der Conj. Aor. durchaus nicht flatt findet, xeiw solle gesetzt baben. Doch die Stelle ift obnedas nicht beil (s. Seidler): einsmeilen dent' ich wird der Grammatit ohne beil (n. bruch des Metri geholsen, wenn wir lesen dawoure xeisum, dawoiw di poi pikke. Das Fütur schließt sich dem vorbergebenden xoows an, ohne dem folgenden pikke zu widersprechen.
- \*\*) Soll nach gewöhnlicher Art ein Prafens geseht werden, so ift es xhido (wie nhido nenhido); welches mit xhido (Ueppigteit) sich jusammenbringen läßt, nicht aber mit \*\*xaxhaixo\*\*, das als ein Schalwort zu beietigen ist; noch auch mit \*\*kaixo\*\*, theils weil bieses Wortes Stamm ein yr hat, theils weil die Analogie wohl den Uebergang von z in \*\* (in \*\*xadow u. d. g.) darbieret, aber nicht ben dier erfoderlichen umgekehrten Kall. Dies ist der Sinn meiner von Schneider im Worterd. nicht genau angeführeten Meinung.

256

modara geben, leiben, jurudgeführt werben. \*) Alle haben nach S. 95. 2. 8. die Flerion mit bem 7, xojow ic., und zwar auch im dorischen Dialett. Und auch in ber Bufammengiehung haben die Formen, welche derfelben un: terworfen find, y jum Difchlaut nach S. 105. 2. 14.: wobel aber das besondre ift, daß ber ionische Dialett bier ben Mifcblaut & annimt : f. ebend. Die Dote. ten nun folgende funf Formen bes Gebrauchs.

1. γράω gebe Orafel, weiffage. Pall. nimt σ an, κέχρησμαι, έχρήσθην. . . αυά χρήζω.

Die attische Zusammenziehung zon, etezon f. Soph. El. 35. Oed. Col. 87.; bagegen herobot xoar, xoa: und fo auch wieber die Spateren, Lucian zc. - Mus ber ionifchen Wandelung aw - im (Herod. 7, 111. zewova) entfieht bas epifche zoeiwr Od. 3, 79.

Das Pf. paff. mit bem v ift an mebren Stellen bei berobot in allen Sandschriften: an andern fehlt bas o (f. Schweigh. Lex. Herod.) Man fieht leicht bag bie Gleich= formigfeit auf die erfte Art bergeftellt werden muß, und nixequas bloß zu χρησθαι gehört.

Das Medium dieser Bedeutung spielt sehr in bas gewibnliche gefodat binein, wenn man fegt gejodat parraio, welches gan; baffelbe fcheint wie ber Ausbruck zogodas partixff bei Renophon; es fieht aber auch gang abfolut, als ronodas neod nodeuov: fo baf fich alfo richtig entiprechen zonr weiffagen, zonodas fragen, einen Ausspruch fodern. Go icon bei homer Od. 8, 79. 81. x, 492.

χράομαι brauche, Dep. Med. χρώμαι, χρή, χρήται, χρήσθαι, έχρησάμην. Pf. ohne σ, κέχρημαι. aber felten eigentliches Perfett (Xen. Cyrop. 3, 1, 30. ό πολλάκις αὐτή κεχρημένος), fondern hat einerlei Bebeutung mit bem Prafens (j. B. Xen. Eq. 4, 5. xeχρησθαι ταις όπλαις), meift jeboch verftartte (f. 113. 2. 13.): immer brauchen, und baber haben. - Adi. Verb. γρηστός, γρηστέον (Plat. Gorg. 136.) ĦĽ

\*) Einige andre alfe Wendungen dieses Verbi gebn von dem Begriff bes angreifen aus: f. bei Schneiber in χράω, επιχράω, χριιύω und χραίνω: mobet aber burchaus feine Befonberbeiten in der Abwandelung eintreten. Es scheint mir einleuchtend daß alle diefe und die Bedeutung geben ic. etymologisch von zeig, zeoos ausgehn.

In ber epischen Sprache hat negenoden die Bedeutung bedürfen; baber bei homer und hesiod nezgquisog bfters als Adj. durftig. Theoer. 26, 12. nezgquode, 16, 73. fut. nezg farrat. Bgl. zon und die Rote ju zonico.

Sp dem seltnen Fall da von diesem Medio ein, Passtv gebildet wird (f. S. 113. A. 7.) hat der Noriff, eben so wie von χράω weissage, das σ: Herod. 7, 144. α. νήτς — έχρήσθημανη; ποταχρησθήμαι umgebracht werden (von καταχρήποθαί τινα Herod. 9, 120.: womit denn auch das Adj. verb.

übereinstimmt.

Die ion. Dialektformen find bei diesem Berbo schwer zu besestigens denn theils geben die Stellen u. Danbichriften Derodats die Zusammenziehung xpaxau, xpaadau, xpaodo ic. (s. 1. S. 494. Not.), theils von denselben Formen die Wandelung a in s, xpaarau, xpaodai. Die Ungewisheit zwischen xpaarau u. xpaorau u. de g. ift schon S. 205. A. 7. erwähnt. ") Im Imper, hat Derodot i. 225. nach allen handschriften xpa, hippotrates aber häusig xpao. Elision von xpaa (S. 205. A. 8.)

3. Μχρημι (πεχράναι) leibe, verleihe Mod: entlehne, χρήσω ις.

Michtig wird bemerkt daß zojowi bet herobot noch das einfache geben, gewähren ift (f. 7, 38. und Schweigh. in Lex.); aber ein Prafens zodw kommt in diesem Sinn nicht vor. Wir seben also auch dafür das Prafens uzonu, obgleich die Beispiele bei Demosthenes u. a. blog das eigentliche leihen bedeuten. — Der Aor. 1. med. izonocupy ward von den Attikern in dieser Bedeutung vermieden: f. Annan. Bekk. p. 116.

4. χρή (oportet) es ist nothig, Impersonale Inf. χρηναι Conj. χρη Opt. χρείη Part. (τδ) χρεών. Imperf. έχρην ober (auch in Prose) χρην. — Fut, χρήσει.

Det

Alle oben erwöhnten Formen sind obne Zweifel echt ionisch; und Unbestimmtheit des Gebrauchs ist auch in einem Dialekt überhaupt nichts weniger als befremdend. Aber daß derselbe Schriftsleller sin derselben Form zwiesachen Gebrauch solle gebabt haben, ist nicht wohl anzunehmen. Gewist liegt also das Schwansten in den Formen dieses Verbt bei Derodot bloß in der Unstichtsleit der Neberlbeferung und in der Differenz der Ven Text bearbeitanden Grammatiter. Ber die Stellen und deren Varianten mit Gulfe von Schweigb. Lex. Herod, überseht, wird es höchst wahrscheinlich sinden daß Herodot die Formen für welche as zum Grunde liegt durchaus in a zusammenzog, die von av aber in es übergebn ließ. Schwieriger ist es, zwischen ew und bessen Versung es zu entschieden. Bas aber noch von Kormen wie zohodai, exosto, im berodotischen Text sich sindet über bessen Berwersung kann tein Zweisel vorwalten.

Der Inditativ blefes Verbi ift anzusehn als die im Ton abgestumpste 3. D. von xoco — xon. Und so ist auch das Parriciv ganz der Analogie gemäß entstanden aus xocov nach §. 27. A. 21. (vgl. das Subst. xocov und das Neu. Part. rodició). Nur der Accent hat die Anomalie von ioir und dem ion. coir. Das und wiefern es indestinadel ist, davon s. §. 57. A. 4.

Die bret abidingigen Mobi find in die Formation auf au Gbergegangen mit Beibehaltung bes q im Infinitiv und Ansnahme bes so fatt as im Optativ wie in einem abnilichen

Fall unter mlundijus

Imeimal fieht bei Euripides Hocub. 272. Hera. 222. vo 20% und wird von Tho. Mag. in v. als bichterischer Institit bestättgt: also von ber 18g1. Form, für 20%, s. 5. 105. U. 17. Sonst ift nicht zu leugnen daß bas von einigen Kritifern vorgezogene Part. 2000, welches ja auch einisstlibig konnte gesprochen werben, an beiden Stellen eher paffender is.

Das Imperfets mußte sowohl nach bet zigg. Konjugation als nach ber in pe lauten exeq: bas allein übliche exex ober xex ift also ju vergleichen mit ber 3. D. go ion. In von eine. Der Accent aber ber augmentirten Form ift von einer so auffallenden Anomalie daß man ihn für sehlerhaft halten mußte, wenn nicht die vergebliche Bemübung ber Grammatifer ihn zu erklären (f. Eustath. ad Od. 2, 60.) zeigte, daß er in der Ueberlieferung sicher ftand. \*)

In ber altern Sprache beift dies Verbum auch opus en, man bedarf, ich bedarf; und in diesem Sinn ging es misbrauchlich auch in den Personal Gebrauch aber: Cratin. (ap. Suid. v. 2011) & 2015 deffen du bedarfst; Megarentis ap. Aristoph. Acharn. 778. au 2020 a., du hast nicht nathig". Bgl. dia. Persod 3, 117. hat davon ein Medium zu gleicher Bedeutung in der Form 2018 vopus. Bgl. oden ulzopus, das deutsche branchen für bedürfen, und unten die Note zu 2016.

απόχοη reicht bin, ist genug. Dies Berbum hat nur in bleser 3. sing. Praest. Ind. die Anomalie des vorrigen, indem es abgestumpft ist aus αποχοή: alles übris ge geht regelmäßig nach den obigen Bestimmungen: also Pl. αποχοώσιν Inf. αποχοήν: απέχοη, απέχοησεν 1c. —

MED.

<sup>&#</sup>x27;) Bielleicht war die abgefürzte Form zone im täglichen Leben so vorherschend geworden, daß die vollere sich allmählich auch das nach bequente.

MED. αποχοώριαι (habe genug), αποχοήσθαι, richtet sich nach oben 2.

Bet ben Joniern ift auch bie 3. Prael. regelmäßig, anozon. — herobot bat ju gleichem ober apnlichem Sinn auch anbre Composita narangen, ennouge, estenoge, durengenge.

Dies Berbum ist fein Impersonale, obwohl es, wie and bre Personalia, auch in impersonaler Berbindung gebraucht wird: vielschitg bat es dagegen sein deutliches Subjekt und daber auch den Plural anoxower: weil es aber am allernaturlichken Sachen und Gegenstände britter Person zum Subjekt hat, so kam es in den übrigen außer Gebrauch: jedoch nicht gänzlich: s. Epicharmus in Heindorfs Note zu Plat. Gorg. 131. sie krow anoxosw "ich allein bin genug". S. dasselbe Berbalten in peine, wo die 1. und 2. Person nur etwas mehr in Gebrauch geblieben ist. — Sine einzele Unregelmäßigkeit ist das Med. anexoso bei Herod. 8, 14. in impersonalem Gebrauch für anexos. Byl. auch biezu pelerat sur pelet. ")

χρήζω verlange, will "); bei Attifern nur Prael. u. Impf.

Im Jonischen zeniem: daber punktliche Grammatiker die gewähnliche Form zeniem schreiben (wie Errw): s. Greg. Cor. in Ion. 42. Die Jonier haben auch andre Tempora zeniow, expissa (Herod. 7, 38. 5, 20.65.), weil in dieser Form keine Verwechselung mit den Temporibus von zeaw möglich ist. In den Ausgaben steht aber häufig alles dies auch bei herodot mit n geschrieben. — Xeniem im Sinne von zear weissagen s. bei Schneider.

golo bestreiche, falbe. - Pall. nimt o an. - MED.

Dies Berbum hat auch die Bedeutung stechen (von Insetten u. d. g.); und Phrynichus (Appar. p. 46.) gibt die Regel, von dieser Bedeutung sei das Pk. past. zu schreiben \*\*\*xzolodai, von der erstern aber \*\*xzzolodai. In dieser inforresten Horm (obgleich dort ausdrücklich der Diphthong zi genannt mith) ist weiter nichts als das korrekte \*\*xzzolodai zu suchen: die Borschrift selbst aber muß nothwendig so ausgedehnt werden: \*xzlw, \*xzzolodai, salben; \*xzlaai, \*xzzolodai, salben; \*xzlaa, \*xzzolodai, salben; \*xzlaa, \*xzzolodai, salben; \*xzlaai, \*xzzolodai, salben; \*x

χοών-

<sup>\*)</sup> Nur weil man ben ursprünglichen Sinn ber Redensart, ganz aus dem Auge verlor konnte eine solche Unregesmäßigkeit entstehn. Das Aft. zoaw ist in diesen Compositis ganz in seinem wahren Sinn. Die Sacha reicht uns dar was wir brauchen (wie im deutschen, reicht hin); anozoa, expa sie reicht dar bis zu Ende des Bedürsnisses, arrexoa sie balt wider.

<sup>\*\*)</sup> Diese Bedeutung geht aus von benienigen Formen von zodw welche die Bedeutung bedürfen haben, in welcher jedoch das Berbum zonio selbst nur bei spätern vorkommt : f. Steph. Thel.

χρωκτυμι ober χρώζω, farbe, f. χρώσω 2c.

Euripides hat Phoen. 1619. χρώζω und Med. 497. κέχρωσμαι, abet an beiden Stellen in der Bedeutung anrühren mit dem Nebenbegriff unreiner Berührung. Bielleicht hatte im alten Atticismus χρώζω bloß diesen Begriff, und bloß zu diesem Präsens gehörte κέχρωσμαι: denn nach der Analogie von ζώννυμι u. σώζω ift auch von χρώννυμι im alten Atticismus als Pf. p. κέχρωμαι zu erwarten, das bloß als Bariante erscheint zu κέχρωσμαι z. B. Aristot. de Color. 3. Aber Eth. Nicom. 2, 3. steht in allen Handschriften έγκεχρωσμώνος.

zomuli f. zów...

χώομαι βάτης, έχωσάμην.

χωρέω weiche, gehe. Fut. med.; aber bie Compos. haben auch häusig bas Fut. act.

S. Poppo Obs. crit. in Thuc. p. 149. not. und meine Note im Auctario ad Plat. Theaet. 117. Ed. 2.

#### ₩.

ψαύω berühre. Paff. nimt σ an.

ψάω reibe; f. g. 105. A. 14. — Das Passiv schwankt zwischen den Formationen mit und ohne σ: έψημαι, ησμαι, ήθην, ήσθην.

S. Lobed ad Phryn. p. 254. Die Nebenform ψήχω (vgl. σμάω, σμήχω) hat bei biefem Berbo bestimmtere Bedeutungen aftriegeln; zerreiben: und zu der lettern gehört κατέψηκται bet Sophofles Trach. 698.

ψένω tabele. — Past. aor. 2. nach S. 100. A. 5. ψεύδω tausche. MED. betriege; lüge. ψήχω s. ψόνω. ψύγω kühle. — έψύγην s. S. 100. A. 6.

Q.

ωθέω stofe. Fut, ωθήσω und ωσω. Alles übrige nur von ΩΘΩ, und nach S. 84. A. 9. mit dem Augm. syllab. έωθουν, έωσα, ώσαι, έωσμαι ις. — MED.

ωνέομαι kaufe, Dep. Med. hat ebenfalls das Augm. Cyll. έωνούμην. Aber statt des Aorists έωνησάμην, ωνήσασθαι war bei den Attikern das Berbum έπριάμην, πρίασθαι gebrauch: lich: s. ob. 111

**単語の語の中** 

E.

ıф

rte

### §. 115. a.

- 1. Da der erste Theil der Grammatik sich bloß damit bes schäftigt, nach welchen Gesehen die Worter ihre in dem Worte vorrath aufgeführte Hauptsorm in der Verbindung wandeln; so bliebe der Grammatik nach Abhandlung der Nomina und Verba für die Partikeln, als die unwandelbaren Redetheile (infloxibiles), eigentlich die bloße Ausstellung wenigstens' derer übrig, welche die Rede am metsten beleben, und die also so frah als 'trgend ein Theil der Sprache eingeprägt werden mussen, der Konjunctionen hauptsächlich und der Präpositionen. Dies gesschieht aber am besten da wo ihr eigentliches Wesen, die Versbindung mit andern Worten entwickelt werden muß; und so vers weisen wir dies in die Syntap.
- 3. In Betreff ber Prapofitionen jedoch muffen wir bier icon feftfeben, baf folgende achtgebn,

αμφί, ανά, αντί, από, δία, εἰς, εν, εξ, επί, κατώ, μετά, παρά, περί, πρὸ, πρὸς, σύν, ὑπὲρ, ὑπὸ

von jeher vorzugsweise die Prapositionen der griechischen Sprache genannt werden. Und ba sie auch wirklich mehres mit einanber gemein haben wodurch sie ofters alle oder größtentheils unster Einen grammatischen Gesichtspunkt kommen; besonders auch das, daß nur mit ihnen auf die unten zu bestimmende einsachste Art Berba zusammengesetzt werden; so lassen wir es dabei daß wir nur diese in der Grammatik im engern Ginn Präspositionen nennen.

Anm. 1. Daß es nach allgemeiner Grammatit falfch ift, biefe aftein fo zu nennen, folgt baraus bag nicht nur viele Abverbig eben IF fo gut Prapofitionen find, j. B. tryis woos, turde vourou; fondern auch einige, bie von ben Grammatifern als Abverbia aufgeführt gu werden pflegen, wie drev, Greza, nie außer folcher Prapositional = Berbindung erscheinen; während felbft jene gewöhnlich fogenannten Prapositionen, wenigftens in alterer Sprache, und moor felbft in Drofa bftere, auch ale Abverbia gebraucht werben. Der grammatische Bortrag in der Sontag fann jedoch nicht umbin, jene vielfaltig allein ju behandeln; und ihr gemeinfames ift wol, daß fie wirklich von den älteften Lokalbegriffen in einfachster Form ausgehn: daber sie wenn es nothig ift, unter ber Benennung ber alten Prapositionen unterfchieden werben tonnen. Alle übrigen fann man unter ber allgemeinen Benennung Partifeln laffen, ba ja boch von vielen Partitein-nur durch die Sontag bestimmt wird, ob und mann fie Adverbien, Konjunctionen und Praposicionen ju nennen find. fcbliegen wir auch die Partifel de in ibrer Prapofitionalbegiehung, menn wir auch ihre rabitale Berichiebenbeit von ber Partitel de, wie, anertennen, von jenen Prapositionen im engern Sinne aus, ba ja doch feine Composita bavon gemacht werden.

- Dei vielen Partikeln treten indessen wirklich auch Wanbelungen ein, berentwegen sie in der Formenlehre noch behanbelt werden mussen, namentlich die Komparation und Korrelation; ferner kleine Modisikationen welche mehre Partikeln in Kosm und Ton, je nach ihrer Stellung, oder auch bloß des Wollauts wegen erfahren; wobei auch einige Verschiedenheit der Mundarten zu behandeln ist: und endlich ist die Vildung, auch der einzigen und unwandelbaren Form der Adverbia, obwohl dies in das Kapitel der Wortbildung gehört, mit der Viegung anderer Redetheile zum Theil in so genauer und fester Versbindung; daß wir dies alles aus praktischen Ursachen hier noch erst vereinigen mussen.
- 4. Unter den Adverbien sind die größte Anzahl die welsche ohne weiters aus den Abjektiven entstehn, und durch deren Form eigentlich aus jedem Abjektiv, wenn nehmlich das Bedürfnis der Rede es verlangt, ein Adverd gemacht werden kann. Dies geschieht im Griechlichen durch die Endung 2005, weiche daher noch ganz als eine dur Biegung des Abjektivs geshörige Endung betrachtet werden kann. Sie tritt genau an die Stelle der Kafus Endungen, aber nur der geläufigen Absjektiv-Formen (1. Ann. 4.); und da das Maskulinum dieser durch-

burchaus entweder zur zweiten oder zur britten Deklination ges hort; so macht sich die einfache Regel, daß die Endung os, Nom. oder Genit., in ws verwandelt wird; und zwar so daß wenn die Endung de den Lon hat, die Endung we ihn auch bekommt, aber immer als Eirkumster. 3. B.

φιλος, φιλως · ελεύθερος, ελευθέρως ·)

οιέιτως. εφητέ, έος, ειμητως αφορίας επτος, χα-

und baber im Sall ber Bufammenglebung

άληθής, G. 60ς zusammengezogen ούς, — άληθέως que sammengezogen άληθώς

άπλόος άπλοῦς, άπλόως άπλῶς.

Anm. a. Bon dieser Betonung der Contracta machen Ausnahme 1) die Composita von rous, nlous et.: denn diese die nach §. 36. A. 3. auch in der Flezion den Ton nicht nach Maasgade der aufgelbsten Form sortrücken, sondern auf der Stelle des Nom. behalten, werden auch im Adverd so betont, z. B. eŭrous G. (eŭrsou) eŭrou, Adv. (eŭrsous) aŭrso: doch kommen diese Formen in der alten guten Sprache nicht vor, sondern statt derselben nach Anm. 4. die auf -unse gebildeten: s. Phryn. et Lod. p. 141. \*\*) 2) Dasselbe wird vorgeschrier den von mehren Adj. Compositis auf 1/8 welche Paroxytona sind; und am sichersten ist auch der Gebrauch von den mit foss susammengesesten, von welchen wir dieselbe Betonung auch im God. Plux. oden §. 49. A. s. gesehn haben, als oursous, (oursoline) virisders die Adv. (oursoline) oursolone. Man sindet eben diese Angabe auch site Adve. (oursoline) oursolone, aŭraspns (Choerds. in Bekk. Ansect. p. 1263.).

P) Die Anomalie in den homerischen Kormen englopulos, englopulos (f. 11. 4, 516. u. 525.) kann nur durch Berveirrung grammatischer Entscheidungen entstanden sein z. voll. Schol. II. 4, 526. (516.) mit Schol. Od. 5, 330. Jo. Alen, vom Ton p. 39.

merkwurdig ift bas einzige Beispiel das von einem Abverb diefer Ableitung aus der altern Sprache scheint angesüber werden
gu konnen, noadene bei Aristorb. Ban. 856. und hieraus Aelian
N. A. 5, 29. Auffallend ware indessen dabei auch dies, daß doch
ein Abjektiv noadeoorg nirgendber bekant ift. Ich bezweiste daber
biese Ableitung noch sehr: nicht zwar daß ich es mit andern von
einem Komparativ noem bilden mochte, der eben so wenig erie
firt, und an beiden Stellen nicht paßt: sondern ich vermutbe,
daß man metaplastisch d. b. gleich als von einem (positiven) Nominativ noam, diese Form bildete neben noam und noams.

p. 1263.), addados, roaddog (Etym, M. v. adrajongs); woraus man sieht daß der Trieb zu dieser Betonung eigentlich auf alle unten S. 181, 11. A. angegebenen Paroxytona auf qs ging, daß aber der Gebrauch bei den übrigen sich nicht befestigte. Im Etym. Gud. v. adragung wird diese Betonung den Attisern zugeschrieben. Ohne Zweisel übrigens stimmte der Gebrauch immer mit dem des Gen. Pl. überein (s. Choerob. a. a. D.), so daß die Regel der Grammatiker üchn bleibt, daß jedes Adverd auf aus betont werde wie der Gen. pl. seines Adjestivs. Daber denn auch när (narrds, narraw) narraus, Aus unsern Tegten indessen sind mir von contractis auch keine solsche Genitive auf av statt är bekant außer denen von hoos. — Daß die Dorier die cirlumsektirten Adverdia darytonirten (nalws, odgas für -Se), und dagegen die von Pronominibus kommenden (odsas, säldes, narras) auf Se sormirten, wissen wir ebenfalls mehr aus den Grammatikern als aus den Tegten: s. Koon. ad Greg. in Dor. 122.

Ann. 3. Da die Participien auch dem Gebrauch nach vielsfältig ganz Abjektiva, d. h. Beiwärter, find, besonders die Part. perf. past., so werden auch von diesen Adverdia auf es gebildet, z. B. reraypienes, derenaufenes, aerepienes; von aktiven jedoch meist nur von benen die ganz oder hauptsächlich impersonal gebraucht werden, z. B. ngenörrus, dveitzeloverus, sinorus ayanoreus.

Anm. 4. Bon allen Abjektiven auf og kann man bas Abverb auf we als vorhanden annehmen, wenn es auch selkneren Bedürsnisses wegen nicht gefunden werden sollte. Aber von den übrigen Abjektiven wird es unmittelbar nur von solchen gehildet die eine der gangbaren und häusigen adjektivischen Endungen wie we, oros: wis, wros u. s. w. haben. Sobald von andern Abjektiven wie z. B. vopas, Blaik u. d. g. das Abverd erfodert ward, so ward es von der abgeleiteten Form auf -wos, die auch wol eigens dazu vorausgeseht ward, gebildet, als vopadinas, Blaunas, und eben so auch von den meisten mit Substantiven auf -ovs zusammengesehten Abjektiven (f. A. a.), als edvous — advoinus.

Anm. 5. Statt ws war auch eine altere Abverbial Enbung w: haber von obros die doppelte Form obrwe und obrw (§. 26, 4.). Und aus dem Demonstrative, & (eigentisch &), so, wird mit der Entlitika du ... des (§. 116, 11.), so wie aus ög(d) ... de. Diese Endung haben einige die von keinem gebrauchlichen Abjektiv kommen, als dww (pibhlich), das epische druw (fillschweigend; s. Legil. II, 64.), daisw (binten), und mehre von Prapositionen gebildete, Eiw außen, Kow ober elow, drw, neien, und hon noc spossblingow als nochm, "); ende Uch einige komparative Advertig die wir §. 115. d., 2. 3. sehn werden.

s. Jes

Diefe beiben, nebft bem bagwifchen liegenben borifchen moore, find eigenelich einerfei, aber ber Gebbauch bat fie gefcheben; in-

5. Jedes Romen das in einem der Casus obliqui, vermidge deren in der Syntax zu erklärenden Kraft, bei einem Saße steht, enthält eine Bestimmung desselben und thut deminach dasselbe was die Adverdia ehun; nur daß dies in den meissten Fällen geschieht um die besondre Bestimmung der Handlung durch einen gewissen Gegenstand auszudrücken. Je allgemeiner aber eine solche Bestimmung, je größer ist die Liebereinstimmung eines solchen Kasus mit dem Adverdio: z. B. χρόνφ in oder nach langer Beit, φόβφ aus Furcht, ήμέρας bei Tage, κούνομα (Alt.) mit Namen. Wenn nun ein solcher Kasus so gewöhns lich und fest in einer solchen Beziehung geworden ist daß man das Nomen selbst in seiner eigentlichen Bedeutung und Bezies hung wenig oder nicht vor Augen hat; so gilt ein solcher Kasus ganz als Abverb. B. B.

noμοή eig. mit Sorgfalt, baber: gar febr onovon eig. mit Elfer, mit Muhe, baber: schwerlich, kaum

αρχήν eig. im Anfange, in ber Anlage, baber: gang und gar

δωρεάν, προϊκα eig. als Gefchent, daber: umfonft, gratis.

6. Bei Abjektiven ist alsbann ein Substantiv zu verstehn, am gewöhnlichsten bas Wort ή όδός Weg, Gang, Weise: bas her z. B.

πεζή ju Bufe, xorn gemeinfam

idia für sich, privatim, δημοσία bffentlich (auf bffentils chem Wege 3. B. etwas verkaufen u. b. g.), publico μακράν eig. auf langem Wege, baber: weit

bas Neutrum Adjectivi aber, bas schon ohne Auslassung als Subs

dem nooss wortlicher heißt vorwärte und weit vorwärte, und so auch das dorische nooss; nooss aber auch ohne solche Beziehung beißt weit, fern. Das Wort onlow ift das Korrelat von nooss und kommt also von einer Prayosition OIII hinter, fatt deren die Ableitung naronw gebrauchlich ift.

Substantiv gilt, kann auch eben so in einem calus obliquus als Abverd stehn; welches mit einigen Wortern ganz gewöhnlich ist, z. B. noddo um vieles; und am hausigsten im Affusativ z. B. pera und perada ein großes d. h. sehr, pungór oder puspá ein wenig, razó str raxéws schnell. Und so wird besons bers in der Poesse, das neutr. singulare oder plurale (vgl. in der Syntar, S. 122.) statt jedes Adverds auf we gebraucht, z. B. nador åeidere, hoù redar, åssped redar, was in der Prose settner ist, die Komparation ausgenommen, wovon im folg. S.

Anm. 6. Auf die unter 4. 5. gezeigte Are find viele Advetbien antftanden beren Stamm als Romen gar nicht, ober unter einer andern Form, ober endlich nur noch bei Dichtern gebrauchlich ift. 3. B. ifig der Ordnung nach, gleich darauf; ayzou nabe, δμού zugleich (Abj. δμός bet Epifern), αμα bor. αμά zugleich, f. unten S. 116. A. 22.; egusor, algior, heute, morgen; algalor nabe (nangios ion. und bicht.), dago's lange (bei Dichtern zuweilen vollständig ongor zeorar, ba fonst onges nicht vortommt); und befonders viele auf a von beren einigen man zweifeln tann, ob fie urfprunglich ein Acc. fing. ober (was wol am meiften ber Kall ift) ein Neutr. plur. find, als mála, nágra febr, diza befonders. Unter die fen tebten find einige, namentlich raza schnell, vielleicht, und bie poetischen dien, dun, sama, beren gebrauchliches Abjektiv auf is ober ac ausgebt, aus einer Debenform auf os. or, ju erflaren; wie benn von einer solchen bas bomerische alna zaopra (neben ainic) zeugt. -Alte ju Adverbien gewordne Daripe, welche bas untergeschriebne Stota baben mußten, pflegen obne daffelbe geschrieben ju merden j. B. diry zwiefach, einy vergeblich: fo auch houry ruhig, weil dies fich icon burch ben Ton von bem ublichen Abjettiv forzog unterfcheidet. — Mehre hieher gehörige, wie alln, allazov zc. schließen sich an die Particulas Correlativas S. 116. an.

Anm. 7. Reben den Reutralformen addi ion. Iso grad ans, wird auch eddis, idis als Adverb gebraucht (f. S. 117, I.); welche Formen man für den gleichlautenden Nom. Malc. halten, und eben so auch érris nade, erklären will. Allein ein so gebrauchter Rominativ wäre gegen alle Analogie: duch wird dryis in der Romparation als Reutrum behandelt, die Reutra dieser Art aber, die wir so eben geseschen haben, und so auch dipas inftar d. h. ad instar nach Art, sind sämtlich Aktusative, so wie dinne (nach Art), zagen, u. s. w. Also ist das an jenen Formen eine alte Adverbialform; wie sich das auch zeigt in äppis von äppi, pizzes für pizzes, und einigen andern doppelformigen die wir §. as, 4. gesehn haben und zum Theil noch unten §. 117, 1. besonders behandeln werden.

Anm. 8. Die Polpositionen entflehn einestheils, wie wir in der Sontag vortragen werden, aus Abverdien, indem sie mit einem Substantiv in Berbindung treten; mie diesem ihrem Kasus aber vertreten sie selbst wieder die Stelle eines eigentlichen Adverds. Sinige folche Berbindungen nun, die sehr gewöhnlich sind, psiegt man in eins zu schreiben, und so gelten sie, als Ein Wort, für ein Adverd. 3. B.

παραχοήμα (ogleich, auf der Stelle, eigentlich, bei der Sasche (felbst)

προτογου (πρό άρχου) 3 mm 3 weck, ingrenn eigentlich für das Werf d. b. förderlich dazug. f. in. ber Sunt. πρό έπιπολύ febr, viel, lange; παραπαλύ ju Berstärkung der Bersgleichung, um vieles, bei weitem:

baber mehre aus bem Articulo pofipol. entflandene Partifeln:

καθό (καθ' ö) sou καθότι (καθ' ö,τι)-wonach, wiefern ic. καθά ober καθάπερ (καθ' äneg) γο wie; welche alle eigentlich heißen: nach dem, was —.

διό weshalb; διότε weil; wiemohl dies eigentlich besieht aus διά (τούτα), ότε -; aber δότε daß, ift felbst einerlei mit δ,τε.

nage weshalb; auch in Bergleichungen ale vollständig ans bers als ---

Much hier zeigen sich veraltete Romina, wie in etaloprie ploglich, vgl. alopilois und dus obige down; enlogeed ber Abibe nach, mit abge-flumpfrem Lon flatt ent oxege, f. Schneiber. - Lieber gehören ferner exnodes aus dem Wege, absoics, und especial im Wege, binderlich, vom Gen. nodes, ber überdies in eunodes spirialist unregelmäßig eingetreten ift, vielleicht bioß wegen feiner Korrelation zu exnodes.

Anm. 9. Auch einige Berbalformen bekommen baburch, baß der besondre San, den sie eigentlich machen, nut zum schnen get sprochnen Uebergang und zur Belebung eines andern Sahes dunt, das Anschn der Partifeln, hauptsächlich der Interjectionen. Im obigen sind von dieser Art schon erwähnt else §. 108. A. 14. — The der der im Berbalverzeichnis unter doublen: — th ebendaselbst unter double. — und äpidas senten den Redensarten zu Ender der Spriag. Siegn kommen noch folgende:

erften, als echte finteriectionen, unverändert auch als Anrede an mehre; dahingegen van hen beiden lehten in diefem Fall tre und appaire gehraucht wird.

ກັບເວື້ອ (ober ຈັນເວື້ອ) fiche, bet den Doriern und alegandrinischen Dichtern: die Attiffer sagten ຈັນໄ und ຈັນ, auch ຈັນໄວ້ວິດບໍ. Man sieht die erfic Form far en (verlangertes ຮັນເປັນ, und ຈັນ, ຄັນ fur daraus verturgt an, ຖືນ ເປັດບໍ aber für eine Odustung fung. Wie dies alles auch anders fein tann, ergibt fich leicht; aber nicht so die Entscheidung. S. ju Greg. Cor. in Dor. 102: und gu Tho. M. p. 462.

2mm. 10. Mit Auslaffung eines Berbi werben ju Inter-

Alayse, das adj. neutr. alayse mit gurudgezognem Accent, als ironifch fragende Erwiederung : frane? Birllich? S. Brunck. ad Ariftoph. Rah. 240.

desoo, hicher (f. §. 116, 10.), wird durch Auslassung zur befehlenden Interfection, komm ber: und in diesem Hall nimt es (zum graden Widerspiel von Te, peze) eine Berbalflegion erft an, als Anrède an mehre: Isbre. Man erklärt dies indessen nicht unwahrscheinlich als Zusammenziehung aus drüg kre, welches auch vollständig sieht z. B. Aristoph. Boel. 832. — Auch dies dröse aber geht wieder in eine allgemeine Ausmunterung über, wovon f. Legil. II. 101.

# 6. 115. b. Komparation ber Abberbien.

i. Die Komparation ber Abverbien geschieht am allers gewöhnlichften auf abjektivische Art und zwar so bag

bas Neutr. Sing, des Comparativi, und das Neutr. Plur, des Superlativi

zugleich als Komparationsform für bas Abverb blenen, also σοφως, σοφωτερον, σοφωτακά αλοχρώς, ακοχιον, ακοχισα

3. B. σοφώτερον ποιέξε du handelst weiser, αισχικά διετέλεσεν er brachte seln Leben aufs schändlichste hin. Xen. Cyrap.
1, 2, 15. Γνα σαφέκερον δηλωθή πάσα ή Περσών πολιτεία.
und ib. 5, 5, 13. σαφέκατα κατίδωμεν (last uns recht deutlich ertennen).

Anm. 1. Da nach §. 115. a. 6. befonders in der Poeffe der Sins gular und der Plural des Abiettivs gleiche Adverbialtraft haben, is versieht fich daß in derfetben auch der Plural des Romparativs, und der Singular des Cupetlativs so gebraucht wird. 3. B. Eutip. Bacch. 1231. physicor nopindous nagest vos: Asschyl. Sept. 339. Edr Polipson yag noolly bilinga rands (als dieselbenden) noaaver.

a. Die von Prapositionen gebildeten Abverbia auf & (G. 1.15. a. Aum. 5:) behalten biefe Endung auch in ber Roms parationsform; als

άνω oben, ανωτέρω, ανωταίτω und auch einige anbre Abverbla von gang verschledener Positivs Endung nehmen eben dieselbe an, wie έκας fern, έκαστέρω, τάτω: f. Anm. 4.

3. Auch die Abverbien, welche von gebrauchlichen Abjetstiven nicht herkommen, werden doch nach der Analogie folder in der Komparation formirt. So hat das Abverd έγγύς, nabe, gang die zwiefache Formation einiger Abjektive auf ve:

Comp. έγγυτέρω oder έγγύτερον Sup. -τάτω oder τατα

Comp. Syrior Sup. Syrica: und mit den Abjektiv: Formen S. 67, 3. und einigen in §. 68. sind zu vergleichen

άγχι **nahe. αંσσοπ άγχιςα** μάλα febr: μάλλον μάλιςα

nebst der zu dem adjact. comparativo hoome gehörigen Absverbialform

ήσσον, ήττον weniger, ημιζα am wenigsten woraber S. 68, 2. mit der Dote das nothige beigebracht ift.

Unm. 2. Aufer biefen gewöhnlichften Formationen tommt aber auch ber Romparativ mit der gemeinen Adverbial-Endung oc por. Dag ein Theil der Grammatiker dies fur eine unreine Korm muß gehalten baben, erhellet baraus daß der Antiatticift Die Beifviele alndecipus, ausworws, iroporious u. a. ausbructlich aus alten Attifern anfahrt. 36t fann an der Echtheit der Form niemand mehr ameifeln: f. Elmel. ad Eurip. Heracl. 744. c. Add. Matth. Gramm. S. 262. n. Ausg. Ein Bedürfnis, das Advert als folches dem Ohre in aemiffen Berbindungen fublbarer ju machen, fceint bei biefem Gebrouch vorzuwalten; daber man besonders bie an die Adverbialform fo gewöhnten Redensarten mit Exem, Sianeio Gai, Siagem auf biefe Art findet, wie Xen. Symp. 4, 3. exdiores exouse, Plat. Rep. 1. p. 343. e. μοχθηροτέρως έχει, Ifort. Euag. 2. φιλοτιμοτέρως διέπειστο. Xen. Laced. 2, 5. erderzegus diageir, und fo an vielen ber von Elmsley und Matthia angeführten Stellen. In andern Berbindungen fcheint meift ein Streben nach Deutlichkeit ober Rachbrud ben Schriftsteller bestimmt ju haben; wo bie bloge Reutralform nicht ju befriedigen fchien. Go besonders milor: benn obgleich man fagte, mallor ringer, mullor odirur (f. Lex. Renoph. und Ind. Eurip.), fo mar boch wort orms in allen folchen Berbindungen weit gebrauch= licher. - Der Superlativ auf we ift bagegen fo felten, daß baburch

burch allein, obgleich ich keine weitere Begrundung davon einsebe, bie wenigen alten Beispiele bedenklich werben. ")

Unm. 3. Die Formen syrior, syrica sind zwar alt aber unattisch: s. Lobect ad Phryn. p. 296. \*\*) — Arzi, avoor, arzica sind, einige Redensarten ausgenommen (z. B. arzica revous sehr nabe verwandt) überhaupt mehr poetisch. Durch Bertennung der Form von avoor machte man aber sogar avoica (Aelchyl. ap. Hesych.) statt arzica daraus, und avortes brancht Homer, welches dieselbe Anomalie ist die wir bet den Abjektiven gesehn baben in der letzten Ann. zu S. 69. — Bet den Doriern nimt auch nogum sur nosesse die Kamparationsform noguror, nogurca an.

Anm. 4. Die Abrerbien welche außer and nach nach kom, na

Bei hippotrates de Arte 21. sieht inarmratus bodow ohne befante Bariante. Aber an der einzigen die ihr beigebrachten attischen Stelle, Soph. Oed. C. 1579.) hat Neisig das Europadraros im Lenima des Scholions mit Recht als Bariante angesehn. Denn unmbglich konnte der Scholiast den Superlativ
dutch den Positiv erklären (ável rov surrosums), wahl aber das
Adjektiv dutch das Adverd. Ich halte daber auch in der Abkurzung Europu, mit w harüber, welche Dermann aus einer Handschrift des Scholiasten beibringt, das w nicht für den Bokal der
Endung sondern für das gleich auf das u folgende w; welche
Art, Wörter die der Leser leicht erräth abzusützen, sehr gewöhnlich ist. In me spätern Sprache der Grammatiker, Scholiasien ze kommt diese Korm des Superlativs öfters vor, z. B.
Hephaest. arandrasus, Procl. Praes. ad Schol. Hesiod. angussararus, Schol. Arist. Av. 427. ueriews.

<sup>\*\*)</sup> In Mocr. Aegin. 55. (p. 393. extr.) hat Bekker flatt kyricae bas allein passende krappos bergeftellt.

here) Arr. 7. p. 488. Schneider aus Diog. La, Ein besteres Beisstel für paxourege Plat. Soph. 94. p. 258. c. ist aus den Ausgaben getilgt, aber noch nicht aller Zweisel. Auf jeden Fall zeigen aber die Formen paxouregor, rara — z. B. Xen. Anab. 3, 4, 17. od paxouregor row segangen, nachdem vorber gegangen, rossiel ärw ihres paxour — daß dieser Mius. pangar ganz abs Adverd kompariet ward.

chen. ) Bon syyds jedoch und pangas (f. hier unten die Rote), find die Formen auf regor und rara bet allen Schriftstellern gebräuchlich. Bon suas und ano hingegen kommen diefelben nirgend por.

Anm. 5. Diese Form ging mehr ober weniger in den ganz ads
jektivischen ober deklinadeln Gebrauch über, wovon §. 69. A. 2. 3.
In den von dro., narw ze. gebildeten Gradus kommt dieser jedoch
nur in der spätern Sprache vor: f. Fisch. 2. p. 114. Bon andern
aber sinden sich einzele Betspiele auch bei den besten Schriffsellern,
wenn sich die Berbindung der Adverbialform mit dem Artikel (f. die
Spat. §. 125.) nicht gut andringen ließ. Zu den Beispielen in
§. 69. A. 3. süge man noch die kyrverarov bei Thucyd. 8, 96. Uneer dem Gebrauch der spätern gehört hieher auch das schon §. 68, 2.
ermähnte Aelianische Fuesas.

Unm. 6. Roch gibt re, wie bei ben Abjektiven, einige Falle wo die Komparationsform auf eine besondere Art angehängt wird; nebmlich

niem (f. §. 117, 1.) brüber hinaus, negairiem, ohne Superlastin; negairegor hat z. B. Pind. Ol. 2, 22. und als Abj. ebend. 9, 159. ddw ddod negairegau. \*\*)

vintag bet Nacht - vontialtegor:

wozu man füge die oben §. 69, 3. und A. 3. angeführten ganz in die Adjektivserm übergehenden algalov adgrundregos und Esegos, ag obe you agovoriategos, he sua agouesegos, a ag os angoliagos e., deren Reutralsormen, wie sich versteht, adverbialisch gebraucht werden: 3. B. h nodis anizei adgrundrana. — Von der homerischen Korm Löwpern von ide f. S. 66. A. 6. — Die Adverdia no et stieden und dys spät, bilden ihre Gradus gewöhnlich in der Neutralsorm der havon erst gebilderen Adjektiva nowios, dyios — also, nach S. 65. A. 6. agwalregov oder agwalregov, rara, dyialregov, rara. Doch ward auch agwiregov, dylregov gebildet, ader, wid stiedent nicht bei Attikern. S. Fisch. a, p. 89. Intpp. ad Tho. M. v. agwiregov, Ruhnk. ad Tim. p. 227. Bekk. ad Thuc. 7, 19. 8, 101. — Die Form alalregov läst sich sowbl unmittelbar von nalas ableiten als nach §. 65, 4. zu nalasos rechnen.

S: 116.

<sup>\*)</sup> Der Antiatticift fubrt dreiregor und nochoregor aus Demofibenes an, wovon ich bie Stellen aber nicht finde.

<sup>\*\*)</sup> Diese Komparationsform ift oben S. 65, 4. nach der Analogie von oxodairsgos 20. von negalog abgelettet. Da aber dieses Adjectiv nur in der Bedeutung des jenseirs d. 3. gegenüber liegenden vorkommt, so bringt man obigen Sprachgebrauch besser unmittelbar 211 naga.

# S. 116.

### Particulae Correlativae.

- relation statt, wie wir oben J. 78. 79. zwischen Pronominis bus und andern abjektivischen Wortern gesehn haben. Nehms lich gewisse örtliche, zeitliche und eigenschaftliche Verhältenisse (wo, wann, wie u. s. w.) werden durch Endungen bez zeichnet; die vorangehenden Theile des Wortes aber stehen eben so wie dort in Beziehung auf einander als Frageform, Deutes form u. s. w. Und zwar gelten hier dieselben Grundsormen durch n, r, u. s. wie dort, wie wir dies sogleich anschaulich machen werden.
- 2. So wie wir aber bort schon gesehn haben daß außer biesen ganz allgemeinen Beziehungen auch noch einige andre Bestimmungen, die jedoch auch allgemeiner Art sind, hinzutreten in den Formen narrosos, allosos u. d. g. so ist hier nicht nur eben dies der Fall, sondern im brelichen Berhältnis treten hier auch noch viele genauere Bestimmungen ein, indem allerlei Substantive und Namen, anstatt durch Präpositionen wie er, if ic. auf die Fragen wo, woher u. s. w. sich zu beziehen, eben jene Endungen annehmen, und dadurch in dieselben korres lativen Reihen auch der Form nach treten: wie wenn auf die Krage noder; auch antwortet odgarover, Kogirdover u. s. w.
- 3. Die Einfachheit, Regelmäßigkeit und Wollständigkeit biefer Beziehungen und ihrer Bezeichnung wird aber in der wirklichen Sprache, so wie wir dies schon bei den entsprechen, den Mominalformen gesehn haben, so besonders hier bei den Partikeln auf gar mannigfaltige Art durchbrochen. Wir werden aber überall die von der Sprache gleichsam beabsichtete Resgelmäßigkeit zum Grunde legen, und so das besondre und abweichende besto kenntlicher machen.
- 4.- hier ift es gufbrberft nothig bag wir bie ju Bezeiche nung ber brilichen Berbaltniffe bienenben Enbungen in ihr

rem vollständigen Gebrauch, so wie fie an die bestimmteren No. mina gehängt werden, überseber wobel wir als regelmäßigste Form jum Grund legen diese von dem Begriff allog gebildete auf die Berhältniffe

woher — ver ') — älloder anderswoher wohin — ver — ällode anderswohin — allode anderswo.

Das o ber vorletten Silbe gest in den Ableitungen von ber Endung -regos in w über: noresowder, eresowde, auporesowae; und in den Namen Erster Detl. meist in 7 oder a 3. B. agnover, Snagryder, 'Odunniaver. Die welche von Abverblen ges
bilbet sind richten sich nach Deutlickeit und Metrum: arm arwder, eryvis eryvide eryvider, u. a.

Anm. I. Des Metri megen wird nach §. 26. A. 4. von der Form auf der juweilen das r abgeworfen, als exéquide (Etym. M.), Erzgóde Pind., Kungóde Callim. fr. 217., Aibiade, nairode Theocrit. 17, 97. Häuse ist jedoch diese zwiesache Form nur in gewissen Partiteln in welchen die eigentliche Bedeutung (woher) der Endung der nicht so sübslaar ist; wie in ngóode, öniode, ërebde, nagoide, Exroode, und -er. — Mehre andre besonders poetische Eigenthum-lichkeiten, wie önioder und önider, exáregder, -de, süt enaregwoer überlassen wir der Beobachtung. — Darauf aber machen wir noch ausmertsam, das mehre Partiteln auf die Frage wo bei Dichtern und selbst in der Prose durch Andangung der Silbe der, de, ihre Beziehung nicht verändern: namentlich sind errooder, errooder, sododer ganz einerlei mit errog und erdor drinnen, inwendig, Exrooder, -de, exioder der Rähe.

Anm. a. Bon einigen namen erster Deklination wird die Form auch mit o gebildet, als Jenedecker und Analusober, Kunvedder (von Kinvera). Dagegen auch Kolwefder von & Kolweds, wo das Appellativum nolowy eingewirft zu haben scheint. Siehe indessen abn-liche Unregelmäßigkeiten unten bei der Zusammensehung.

Anm. 3. In Absicht bes Accents .") find von denen, die ein o in der vorletten Silbe haben, die von allos, nas, olios, sodor, und excés abgeleiteten immer proparoxytona, als allos, navrous, alsodor, sododor, sododor, knodor (für excéptor), alle übrigen absodor, sododor, sododor, sododor.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. mit biefer Form bie Genitiv - Enbung iui9w 1c.

<sup>. \*\*)</sup> S. Apollen. de Adv. 605 ff.

paroxytona, ohne Rutssich auf ben Ton bes Stammworts, als adrod, adroden, Asosiden, Koquedien, Abudode, Maquedureden, Accder (vom Zeus her), xunlose, raldder (von ralov), vzedoder (von
vzedor) u. s. w. Alle die einen andern Bokal haben richten sich gemahnlich nach dem Ton des Stammworts, als apzi agzider, dique
diqueden, Anagraden, andern, errider u. s. Witt von dem Adverbio exels kommt kuaden.

5. Eine andre febr gebrauchliche Form auf die Frage wo-

#### Enclitica de

welche immer an den unveränderten AFFusativ angehängt wird und also eine nachgestellte Praposition ist. B. B. odpavorde in den Himmel, Aade ins Meer, Novade von Nova, und wegen der Enclitica mit doppeltem Accent koesode, olkovde, 'Ekevorade, Mérapáde'). — Dahin gehört auch die Endung Le in

Αθήναξε, Θήβαζε

melche eigentlich entsteht (nach S. 22, 2.) aus der Endung och mit de, bann aber auch einigen fingularischen Ramen sich mitsgetheilt hat, wie 'Ολυμπίαζε.

Anm. 4. So noch Morrozlate, Bhaute (Ilae. 3. p. 34. Bekk.) von Bhau, Apidrate von Apidra \*\*); und die Appellativ Abverbien Sigate, kaute, von Siga und den alten Wertern kau und zapa, die Erde, welche durch diese Formen, das lette aber auch noch durch den alten Dativ zapal (für -q) und durch zapader oder (nach Anm. 1.) zapader, vorausgeseht werden.

21nm. 5. Statt bes nur noch epifchen oliebe, und bes gang ungebrauchlichen gereibe, find gebrauchlich

oixade, quyade,

wovon der Stamm ein metaplastischer Affusativ 3. Deklination ifi, wie die in 5. 56. A. 13. (S. 220. 221.) enthaltenen. \*\*\*)

ZIII

- .\*) Diese schulgerechte Genauigfeit wird bfters vernachläffigt burch Betonungen wie Elevoivade, Meragade.
- \*\*) Bgl. jedoch die lakonische Stadt Agedral. Denn manche ande malischen Kormen in den Ortsnamen indgest von Berschiedendelt ber alten Namenssorm selbst berkommen: Go besonders die zu dem Gau Gola oder Golai gehörigen Formen Golaiden, Golais, und doch Golain: wiewohl bier auch durch die Annahme der Nominativ-Form Golai bei Steph. Byz. die Form Golais, nach nicht regelmäßig wird.
- ( \*\*\*) Apollonius de Adv. p. 594: 616. 6174 hat and d'youd a fût

- Anm. 6. Die epische Sprache gesellt dem Aktusativ in dieser Form zuweilen ein Abjektiv bei, z. B. Kówod sirasopisme (11. 5, 255.), ganz wie es Kówo e.; und in der Redensart örde döporde, in sein Haus, von ös döpos, ist diese Lokal-Endung wie eine gewöhnliche Kasus-Endung wiederholt; womit man vergleiche hoe sinope u. d. g. vben §. 56. A. 2. zu Ende. Das gleichfalls epische ärdöode hat die Enklitika, statt des Aktusativs, an dem elliptischen Genitiv, etg ärdos, gew. ets ädov.
- 6. Die Attifer pflegten von mehren Ortnamen auf die Frage wo ben blogen Dativ ju fesen z. B. Elevore, Pau-vovere, Mudok von Mudok. Aus diesem Dativ entstanden zwei feste Endungen, nehmlich 1) of, zunächst entstanden aus dem wa. Dekl. dann aber auch fur andre Endungen, als

Σφηττοί von Σφηττός, Ίσθμοί von Ίσθμός (bei Ros rinth), Κικυννοί von ή Κίκυννα, Μεγαροί von τά Μέγαρα

melche Endung immer cirkumflektirt ift, ausgenommen in bem Appellativ : Abverb

## olnoi ju Sause

2) noi(v) ober, bei vorhergebendem i, -aoi(v), entstanden aus bem Dat. pl. -aioiv, aber auch singularifchen Namen 1. Defl. sich mitthellend, als

'Αθήνησι, Θήβησιν, Πλαταιάσιν von Πλαταιαί, Περγασης, θύρασιν (braußen), 'Ολυμπίασι, vom Gingular Περγασή, θύρα, 'Ολυμπία.

Anm. 7. Die Quantität ber Form -lass sebe man 3. B. Ariftoph. Lysistr. 1131. Ath. I. p. 5. a. Der Accent ist nicht nur in Analogie mit dem Romen Olounia selbst, so wie Maraiaus mit Maraiai, sondern ist auch ausdracklich vorgeschrieben in Schol. Vesp.

1373.

äygórde. Um dies in die obige Analogie zu bringen muffen wir einen Metaplasmus wie von ATHP G. dyods, also Aft. äyga wie ärdga, annehmen. Der Schriftkeller woraus diese Form genommen ift nicht genannt. Aber in einem Fragment aus Rallismachus Kydippe (fr. 26. Benti...) sieht das verdordne äygodéra, wovon-ich in meiner Abbandlung über die Kydippe G. 9. äygode unverdndert ließ: ist sehe ich daß der Bers zu schreiben ist Ayga-dienop: Diese Dialektsorm mag wie so manche andre mur aus Rallimachus befant gewesen sein.

1373. \*). Dieses a simmt überein mit andern Regeln namentlich mit der §. 34, 2. von der ersten Deklingtion. Daber zeigt diese Form daß auch der auf qus kein Jota untergeschrieben werden darf. Dies hindert aber nicht daß diese Endung au. aus dem Dat. pl. ursprünglich entstanden sei, sich aber zu diesem bestimmten Gebrauch in der täglichen Aussprache geändett habe, und auch wie die auf als auf singularische Namen übergegangen sei. Ja die Endung aus scheint wirklicher Dativ im ältern att. Dialekt gewesen zu sein; da in altattischen Inschriften der Dat. pl. des Bortes zuwing zauluswist: s. Boeckh, Thel. Inser. I. p. 80. \*\*).

Anm. 8. Die Enbung os ward nach einem seitneren Dorismus auch andern appellativen Abverbien gegeben, als usoos, in der Mitte, woor für Boor, drinnen, coll für Ezw, alles mit unsichrem Accent: f. Theocr. 15, 1. Etym. M. p. 663, 28. Apollon. de Adv. p. 588, 27. 610, 32. Bon diesen ist jedoch zu unterscheiden die Form erwo-dol wovon unten A. 28. — Merkwürdig ist nedoc dei Aeschilus Prom. 272. das nicht wie okoe 20. auf die Frage wo, sondern auf wohin sich bezieht, also auf die Form nol, önoe, von welcher sogleich.

7. Wenn nun eben diese drei Ortverhaltnisse in jenen als levallgemeinsten Denkformen, welche die ersten Buchstaben dies ser Wortsormen kund zu thun pflegen, nehmlich als Interrogativum, Indefinitum, Demonstrativum und Relativum, ausgesprochen wurden, so entsprachen sie in der alteren Sprache und bei Dichtern genau jener oben 4. als Regel aufgestellten Kormation; nehmlich die Fragesorm so:

πόθεν; woher? πόσε; wohin? πόθι; wo? In ber gewöhnlichen Sprache aber traten an die Stelle der beiben legten biefe,

πoī;

Denn die fehlerhafte eine Salfte bes Scholions, dag ber Dat.
pl. von η δλυμπιάς properilpomenon fet, wird niemand mehr irren.

<sup>\*\*)</sup> Es muß hier noch bemerkt werden daß in der dunkeln Berwünschungssormel, die gewöhnlich geschrieben wird un Squious
koto, die Schreibart der Handschriften in Artitoph. Lysiftr. 391.
Squio(\*) ist aus Jo. Alex. vom Ton p. 35. als die echt alte
Schreibart anerkannt ift, nach welcher Dindorf an der andern
Stelle Lysiftr. 1027. un Squi kaunde, flatt squis zu schreiben
empfiehlt. Auf jeden Hall war squio(\*) ein Zett-Adverd; wies
wohl die Kormel immer noch, auch nach hermanns neuestem
Bersuch (Praek, ad Epit. Doctr. metr.), nicht befriedigend ers
flärt ist.

ποῖ; wohin? ποῦ; wo?

wovon also bas erstere, durch eine Storung der Analogien in außere Uebereinstimmung getreten ift mit den eben angeführten Abverbien auf die Frage wo ( Ioduoi, olico 12.).

8. Berbinden wir hiemit noch die auf die Eigenschafts= Abverbig auf me fich beziehende Frage

πως; wie?

und bann noch folgende brei:

πότε; und πηνίκα; wann? \*)

n7; in welcher Richtung? auf welche Weife? fo haben wir die Fragen, auf welche fich folgende, der Sabelle abjektivischer Korrelativa S. 79, 5. entfprechende, Reihen beziehen:

| Interrog,                              | Indefin.                                                     | Demonstr.                            | Relat.                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ###################################### | fdmtl. enilit.<br>nord<br>nov<br>noi<br>nodiv<br>nuis<br>nui | tóle<br>tóle<br>tól<br>tíj<br>tnylka | fimpl. compol.  στε — ὁπότε  οὖ — ὅπου  οἶ — ὅποι  σΦεν — ὁπόθεν  ὡς — ὅπως  ημίκα — ὁπηνίκα |

Die Bedeutungen gibt die Analogie von S. 79, a. (nore irgends wann d. h. einmal, noder irgendwoher ic.)

Unm. 9. Wir haben die einsilbigen Indefinitiv = Formen für sich allein, in welchem Fall sie den Accent haben mussen, nicht mit dem Cirkumsleg sondern mit dem Akutus belegt. Dies ersoderte zusstrecht die strenge Analogie. Denn wie sich verhält nors zu nors, so auch nos zu nors. Dir haben aber dastr auch eine deutliche Borsschrift in Schol. II. \$3, 565. wo den Fragesormen nos und nov aussdrücklich die gleichsautenden öservoroduern und ehnkeitzen entgegen gesseht, und als Parakele zu pos (Licht) und wes (Mann) angesührt werden. In den Fällen wo diese Encliticae orthotonirt werden, sind sie indessen in unsern Texten nicht nach dieser Regel geschrieben (z. B. Plat. Parmen. p. 163. c. nos oder elvas, nos die elvas), was von Germann ad Vig. n. a60. c. mit Recht gerügt wird.

Anm.

<sup>+)</sup> Hore allgemeiner, Impina, welche Stunde, welcher Moment.

<sup>\*\*)</sup> Begen bes untergefder Jota in Diefer Reibe f. Anm. ar.

Unm. 10. Bon dem dichterifchen mode; (A. 8.) wo? ift die Reibe vollständig,

, πόθι; ποθί τόθι δθι — δπόθι

Das Demonstrativum rode s. Od. 0, 239. und einigemal bei Bindar. Aber ber Form noce (Anm. 8. — Il. n, 422. Od. x, 431.) für nock entsprechen nur noch onoce (Od. 5, 139.), und die Formen von Anm. 19.

9. Die bemonstrative Reihe auf obiger Tabelle erfährt in ber gangbaren Sprache viel abweichendes und besonderes. Mur rore dann, damal, ist in gewöhnlichem Gebrauch. Die ben Fragen nou und not entsprechenden Formen (rov, rot) sind in dieser Bedeutung durchaus nicht vorhanden. Die Formen  $\tau \tilde{\eta}$ , roder,  $\tau \eta v i s \alpha$  und  $\tau \omega s$  aber verhalten sich ganz wie der bestimmte Artikel als altes Demonstrativum; sie kommen nehmelich durchaus nur bei Dichtern oder in gewissen Redensarten vor, da in der gewöhnlichen Sprache, wie wir gleich sehn wers ben, verstärkte Formen an deren Stelle getreten sind.

Anm. 11. Namentlich von der Form  $\tau \tilde{\eta}$  gilt, da sie der volls kommne Dativ des Artifels ist, ungefehr eben das was in der Synstag S. 126. von dem demonstrativen Gebrauch dieses gelehrt wird; also insbesondre auch der prosaische Gebrauch der Formel  $\tau \tilde{\eta}$   $\mu \dot{\epsilon} \nu - \tau \tilde{\eta}$  die —. Die andern drei sind bloß auf einen, auch nicht eben häusigen, poetischen Gebrauch eingeschränkt. Twis hat z. B. Homer II. 7, 415. Saph. Aj. 841. roder Apollon. 4, 990. ropina derselbe 1, 799. Theocr. 1, 17.

Anm. 12. Dabei findet die Vorschrift von §. 75. A. 3, 1. auch hier Anwendung, das nehmlich die einfachen Relativa flatt des Asper, bet Doriern u. Dichtern auch das x annehmen und folglich mit den Demonstrativis überein kommen. Doch sind auch diese Fälle nicht häufig, und röre, repixa, ros werden nie so gebraucht. Th für hat 3. B. homer II. \$\psi, 775. \$\mu,\$ 118. \$(\text{three}). \$- \tau \tides \tides \text{fur iden}\$ helchyl. Perk 99. Hesiod. a. 32. \$- \tides \tides \tildes \tilde

Zum.

<sup>\*)</sup> Einige Herausgeber haben an mehren Stellen aus falfcher Beurthellung das r als ein bloges Flickwerf der Grammatiker angefehn und gegen alle handschuften weggelaffen. S. z. B. Brund und Baldenaer zu der theokritischen Stelle.

Anm. 13. Auf die Frage nos ist die einfache Demonstrativsorm nicht bloß, was wir oben der Gleichsbrmigkeit wegen geseth haben, ros, sondern auch, und zwar weit häusiger os, was sich also nur durch den Accent von dem Relativo os unterscheidet. Diese zwies sach Form os und ros erklärt sich vollsommen aus dem Artikel, zu dem os oder ros als gewöhnliches Adverd sich verhält, und der auch selbst diese zwiesals gewöhnliches Adverd sich verhält, und der auch selbst diese zwiesache Form zeigt in d, h, ro und in of oder ros. Diese Form os ist den Dichtern gesäusiger als ros, und besonders in der epischen Sprache die allergewöhnlichte für so. Aber auch aus der Prose war sie nicht verschwunden, wa besonders die Redensarten ros und ovd os, und so nicht, dennoch nicht, gebräuchlich sind. Aber auch außerdem zuweilen in gewählter Sprache; z. B. Plat. Protag. p. 232. a. besonders in Bezug auf ein vorhergebendes relatives os, wie ehend. p. 326. d. Rep. 7. p. 530. d.

Anm. 14. Sowohl die Demonstrativa of, ros und das Relativum of sollten als Korrelate von mos eigentlich eirkumslektirt sein. Wher von of begreift man sehr leicht daß es im Gebrauch an die folgende Rede sich anschmiegte und so seinen Ton verlor; außer wenn es dem Worte worauf es sich bezieht nachsieht (Deòs os): s. s. 13, 4. s. — Auch der Alutus auf os beruhte gewiß auf Wahrheit in der alten Aussprache, wie man schon aus der Bemühung der Grammatiker sicht ihn zu begründen, so schlecht ihnen dies gelingt: s. Apollon. da Adv. p. 581. s. Die wahre Ursach war eine Schwächung des Lons auch in dieser Bedeutung, nehmlich der ganz nachdruckslosen Demonstration, wie in "Os spax", odd anlonger u. s. w. ") und hiernach sehte man auch ros fest, weil dies nur als Wandelung von os angesehn ward.

10. Es gibt noch einige Partikeln die ber Bedeutung nach in diese Korrelation gehören, aber ber Form nach heraustreten. Solche find

vor int, auf ble Frage nore, aber mit bem Begriff ber Gegenwart

deugo hieher, also auf die Frage ποί \*\*)

Jaxi

<sup>\*)</sup> Dieser Accent blieb benn aber auch in ben nachbruckvollen Berbindungen wie die in Anm. 13. angeführten, weil der gessichtebne Accent immer nur der hauptnorm folgen muß. Daß es aber viele gab welche odd de, zad de geschrieben wissen wollsten ersehn wir aus den Berichten die henne anführt zu 11. a., 116. S. auch Apollon, de Conj. p. 523.

Son diesem ale Interjection, und beffen Plural dedre, f. ben

exel (bicht. exelde) dort, exelder borther, exelde dort: hin, also auf die Fragen noll, noder, noll, aber mit dem Begriff der Entfernung; (dichterisch auch nelde, nelder, nelder, nelder, nelder, nelde

endlich noch zwei Korrelate auf bie Fragen nou und noder, Erda und Broer.

Diese haben beide ursprünglich sowohl völlig bemonstrative als relative Bedeutung. 3. B. Il.  $\beta$ , 724. "Evd" dye xeir dyéwor "dort lag er in Schmerzen": 1, 194. λιπών εδος ενθα θάασσεν. — δ, 78. γένος δέ μοι ένθεν δθεν σοί. ω, 597. Εξετο δ' εν κλισμώ πολυδαιδάλω, ένθεν ανέξη. Allein in der nachherigen Prose behielten sie hauptsächlich nur den relativen Sinn; mit Ausnahme jedoch solcher Redensarten, worin auch andre alte Demonstrativa diese ihre Bedeutung behaupten, als ένθα μέν — ενθα δέ —, ένθεν καὶ ένθεν; wozu noch die aus der örtlichen entstandene zeitliche Bedeutung kommt, wie ένθα λέγει, da sagt er, ένθεν hierauf.

11. Von den eigentlichen Demonstrativis jeglicher Form haben also nur drei ihre volle Bedeutung in der gangbaren Sprache behalten: rore dann, exes dort, devo hieber: folgende funf aber

τηνίκα, ενθα, ένθεν, τῆ, ώς

biefelbe für den eigentlich zeigenden Gebrauch verloren. Es haben sich daher für folgende nothwendige Begriffe: 1) zu dieser Zeit, 2) hier, 3) von hier, 4) in dieser Richtung, auf diese Weise, 5) so: nach der Analogie der abjektivischen Demonstrativa (5. 79, 4. 5.) zweierlei verstärkte Formen auf folgende Art gebildet

| tyvixa                    | รพะเมต์ฮิล                   | 2.<br>દમુગ્રહાઈટલ                                                        |  |  |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| รักษ์ ต<br>รักษ์ คง       | ຂ່າເປີຍເປືອ<br>ຂ່າເປີຍ່າເປືອ | อ้างิลจังส โดท. — อ้างสจีซิส att.<br>อ้างิลจังสา โดท. — อ้างสจีซิสา att. |  |  |
| รที รที่ปีย<br>พิร ผู้ปัง |                              | easing oder over                                                         |  |  |

Anm. 15. Bon diesen beiderlei Versidrtungen ift die mit der Entlitita de völlig dieselbe, wie bei den adjektivischen, auch im Don, von welchem f. S. 14. A. 5. Die Form So aber sieht ansiatt Sode

nach S. 225. a. Anm. 5. — Bon der zweiten Kolumne find die beischen lehten, zur Berstärfung von zh und de, eben so aus dizos, wie jene aus d gebildet; die beiden ersten aber zwusdien und der Anglogie von aus ihrer Stammform, zweiza, ördu, sichtbar nach der Anglogie von zu — zwözu, zoau — zoauva 20.: und in dem attischen und geswöhnlichen erzuvou ist also eine umsellung der Aspirata mit der Tenuis wovon s. S. 28. A. s. So erklärt sich also, erzevou von selbst. Denn genau wie aus der Endung du — duvu, wird aus der Godner worauf denn durch dieselbe umstellung erzevou entstand. Den zu allem diesem nun vergleiche man die Anm. 3. zu S. 79.

Anm. 16. Bu diefer ganzen Analogie gefellt fich noch das altepfiche Zeit - Abverb zhuos dann, um diefe Zeit; nur daß diefem die Frage - und Indefinitivform fehlt:

Demonstr.

τήμος

τημόσδε

τημόσδε

τημοῦτος

Πμος — ὁπῆμος

Hiebon sind rsuos und suos bei den Spikern sehr gewöhnlich's und suos hat den korrelativen Usper im altionischen Dialekt verloren (s. S. 6. A. 5.). Wenn aber das nur bet Aratus 566. vorkommende das just (danssuos) in den Handschriften des Dichters ebenfalls den Lenis hat (danssuos), so scheint dies nur eine Klügelei der Grammatter wegen suos zu sein. Trudode ist in Od. 19, 212. zweifelhaft, aber sicher in Theoer. 10, 49. Callim, Jup. 10. Merkwärdig ist dagegen das so alte rsuovos in Hesiod. 2. 574. welches die §. 79. A. 2. u. hier A. 15. gegebene Darstellung bestätigt. \*\*)

3mei fleinere ober unvollständige Korrelationen mit zeitlicher Beziehung sind noch diese: in ber gewöhnlichen Sprache rims fo lange, Ems als lange b. b. bis

und

- \*) Bei dieser zuverlässigen Entstehung von erravon und erravor ift sehr merkwürdig die sehlerhafte Emesis zu yr raudi (von erravol sehnen 22.) bei Aristophanes Thelm. 646. Indessen ist bei solchen Fägen nicht gleich auf attischen Volksgebrauch zu schließen, da auch komische Absichtlichkeit vorwalten kann. Und so dat Metagenes bei Athen. p. 269. f. mit seinem er par von den Vristophanes noch spashafter nachgeahmt.
- \*\*) Denn gegen alle Analogie in unserer gangen Sprachverwandtsichaft wurde es streiten, wenn man ein Zeitadverb, riftes, für einen alten Nominativ, und rymobros für Ausammenschung mit obros erklären wolte: grade wie wenn wir sagen wolten "der Tag reise ich ab". Meine ethnologische Vermuthung über riftes und ryplese habe ich im Legil. II. in der Note zu Art. 101. vorgetragen.

und in ber epifchen

rópea, öpea, mit derselben Bedeutung, wo der Lenis auf öpea hinreichend durch die Aspirata begründet tst nach S. 18. Ann. 4. — Für jene zwei Formen hat die ep. Sprache auch reies, eines. Da ferner bei Homer mehrmalen sies an der Stelle eines Trochaus steht, so ist offendar daß an solchen Stellen eines gesprochen ward, wie dies Hermann schon vorgetragen hat in Doctr. Metr. p. 59. Doch halte ich dies nicht für merrische Freiheit, sondern sies für die eigentliche Form, und sies für dieselbe iouisch attische Wandelung wie reies aus ross u. d. g., eines aber wieder aus sies verlängert, wie dasselbe in xeolog geschieht. Auch reies in riese verborgen weist Hermann mit Gewisheit nach in 11. z, 189. wo wirders gelesen werden muß. \*)

Anm. 17. Die Formen rore und dre nehmen die Betonung des orthotonirten more an, wenn sie, im Sinne dieses, mit per und de wiederholt (zuweilen auch Ginmal) stehn (f. Sont. §. 149. unter per); rore per — rore de — ; fre per — fre de — .

Unm. 18. Die Formen erda, erravda und erdade dienen gugleich für die Frage wohin z. B. Xen. Cyrop. 5, 4, 9. eis nohm, krda und autos uarequyer, Plat. Gorg, p. 494. extr. 'H yag kya dyn krauda; Soph. El. 380. 'Erravda neuwer, erda unnor hikov Odyyos noosowe. Hom. Od. n. 204. Elevorau braad 'Odvogres. Ken. Hell. 1, 7, 16. dresche kraad. Undre dergleichen Berwechse-lungen werden in der Syntag behandelt, diese aber nur deswegen hier berührt, damit man sehe daß dieser Gebrauch von kraade nicht von der Endung de kommt, welche hier bloß die demonstrative Kraft wie in rocoode, rypunde u. d. g. hat. Eben dies gilt, wie wir unten sehn werden von kraavdor wenn es auf die Frage wohin sieht, und also zusälig auf die Fragesorm noofsich zu beziehen scheint.

12. Die einfache Korrelation wird außer bem was burch bie Wandelung ber Anfangsbuchstaben angedeutet wird, noch fortgefest burch einige allgemeinere Bestimmungen, die zum Theil schon im obigen enthalten sind. Denn so wie man auf  $\pi \tilde{\omega} s$  auch noch antworten kann durch

exelvos, auf jene Art, allws, anders, u. f. w.

unb

<sup>\*)</sup> Micht eben fo leicht wird sich meine Bermuthung empfehlen, baß elog durch eine Metatheis entstand aus ele 6. wiewohl ich sie zu bestätzen glaube durch fast dieselbe Erscheinung in dem dorischen gere fur es dre, gew. gare, dessen scheinbare Entstehung aus es und ze hoffentlich niemand wird durchsehen wollen. Telos, rews, entstand dann eben so aus els zo.

und auf die Lotalfragen auch burch

allover, andersmoher, έτέρωθι, auf der andern Gelte, andersmo, αὐτόθεν, ebendaher, αὐτοῦ oder αὐτόθι, an derfelben Stelle, baselbst u. s. w.

— fo laffen fich großtentheils auch die übrigen Endungen, bie an die Frageform π fich anschließen, vorzüglich mit diesen vier Begriffen

άλλος, πᾶς, πολύς, ἔκαςος,

gu ähnlicher Beantwortung jener Fragen verbinden; wie bies von den adjektivischen Korrelativen hauptsächlich nur mit der Endung -οτος (oben S. 79. A. 2. αλλοτος, παντοτος ια.) geschieht. So heißen also hier άλλοτε ein andermal, άλλη auf anderm Wege, πάντως und πάντη auf jede Weise, ganzlich, έκάτοτε jes desmal. Sehr gewöhnlich schalten aber diese Worter vor die Endung noth die Buchstaben ax ein; und die von πολύς thun dies immer. 3. B.

αλλαχοῦ anderswo, πανταχοῖ, πολλαχοῦ, an allen, an vielen Orten, έκας αχόθεν von jeder Seite her, αλλαχῆ, πανταχῆ, πολλαχῆ, πανταχόσε u. s. w.

Anm. 19. Bor ber Sndung -ore findet die Form az nicht flatt; und vor -we nur in nollazwe, narrazwe, (liger. Paneg. 1. Plat. Parmen. p. 143. d. 144. b.). — Die Frage nnrixa aber wird in dieser ganzen Art der Formation durch die Korrelation von nord dbertragen; und auf die Frage not wird nur durch die Form auf we geantwortet; als

älloge, πάντοσε, αὐτόσε (then babin), Ιτέρωσε, πανταχόσε, πολλαχόσε.

Mur narragoi scheint, neben narragoss, nuch im Gebrauch gewesen zu sein, bas auch die Grammatiker anführen: s. Brund zu Arikoph. Lys. 1230. und vgl. unten 13. undapol. — Wegen érravdoi s. unt. A. 28. und nodol oben A. 8.

Anm. 20. Man sieht wohl daß die Formen ou, \$\tilde{\eta}\_1\$, \$\tau\tilde{\eta}\_2\$, \$\tau\tilde{\eta}\_2\$, \$\tau\tilde{\eta}\_2\$, \$\tau\tilde{\eta}\_2\$, \$\tau\tilde{\eta}\_2\$, \$\tau\tilde{\eta}\_2\$, \$\tau\tilde{\eta}\_2\$, auf jenem Weg oder Weise, weiter nichts sind als die Rasussormen selbst jener Pronomina, die, als Abverbia gefaßt; in dieses Korrelations = Spstem, durch entsprechende mit \$\tau\$ und \$\tau\$ anfangenden Formen, sich eingefugt haben. Es ist möglich, was viele auch annehmen, daß in der alten Sprache es auch Pronominalsormen, \$IOZ\$, \$\tau\tilde{\eta}\_2\$, einerlei mit den gewöhnlich geword-

nen els, dorie, gegeben habe, und daß alfo, so wie #, 60m, dez, von des, eben so jene andern Korrelative von IOZ, ONOZ, burch Biegung und Ableitung entstanden sind. Es ist aber auch sebr gut benfebar, daß alle Kormen welche von keinem bekanten Nominativo Pronominis oder Adjectivi ausgehn, wie eben 28, dan ze. und so auch weden, nur nach Analogie der andern sich blinzu gebildet haben \*).

Anis. 21. Das Jota unter der Endung y läst man nach einer alten Observanz in den Formen von welchen kein wirklicher Nominativ vorhanden ist lieber weg: also nsi, önn, nairn, ällazzi: übereinstimmend mit S. 115. 2. A. 6. Ober vielmehr die Formen zi, vzi, älly, ravin bekommen es weil diese wirkliche und regelmäßige Dative sind \*\*). — Die Porier welche auch in den Deklinationssprmen den Accent gern auf die Endside ziehen, haben für älly, nairmen den Accent gern auf die Endside ziehen, haben für älly, nairmen dellig, naurä oder navis. S. Greg. Cor. in Dor. 26. und dasselbst Koen. u. vgl. S. 115. 2. A. 2. die auf ws.

13. Auch Nogativa werden von diesen Relationen (ohne πηνίκα) gebildet; und zwar von ποτέ und πώς so wie von τές, durch bloße Zusammensehung,

ούποτε, μήποτε niemals, ούπως, μήπως keinesweges; auf die Frage πως aber auch, und für die übrigen Relationen einzig, durch Ableitung von den alten Abjektiven οὐδαμός, μηδαμός, welche den gewöhnlichen οὐδαίς, μηδείς, entsprachen: also

ούδαμῶς, μηδαμῶς, Feinesweges, ούδαμοῦ, οὐδαμόσε

(seiten ist μηδαμοί, Xen. Laced. 3, 4.), ουδαμόθεν, ουδαμή (nirgend u. s. w.):

Unm. 92. Das mos in bieser Zusammensehung auch das s abwirft, davon s. Ann. 93. — Statt der einfachen Zusammensehung
mit nori ist geläusiger oddinore, undenore, ebenfalls ohne den Nachbruck der Form oddi wie in oddels. — Lou der alten Form oddapos, und auds, s. 8. 70. A. 5. Das Neutr. Pl. oddapai brauchen

<sup>\*)</sup> Die Form nairen spricht für das letteret denn die Annahme daß diese der uralte Dat. Fem, für naion sei ist sehr unwahrscheinlich, da von keinem Absektiv oder Particip weiter auch nur eine Spur solches Dorismus sich erhalten hat, während doch von der 3- pl. auf ovon ze. die dorische Form auf ere durchaus geblieben ist. — Für die Formen mit az (wozu nan noch füge tetoaxis, povazi u. s. w.) ist aber die Annahme eines Annahmende vielerlei u. s. w.) sehr wahrscheinlich. Bgl. ennamazos: und unten oddapos.

<sup>\*\*)</sup> Daß jedoch die Schreibart mit dem a auch alt, das heißt, eine alte grammatische Genauigkeit ist, zeigt sich auf Inschriften: wie auf der Herakleischen Tasel auerau.

chen Herobot und die Dichter fur oddauss. Von dem einfachen Worte AMOS, unu, kommen, außer aus dor. aus, von , noch einige andre in die Analogie dieses S. gehörige Adverbia, nehmlich ausser ion. ausser, irgendwoher, Od. a., 10. und in der attischen Sprache die Formeln

αμώς γε πως, αμή γε πη, αμόθω γε ποθω \*)
(auf irgend eine Beife; irgend woher, woher es auch fei), beren jede auch haufig als Gin Wort zusammen geschrieben wird. Die dem Stammwort entsprechende Schreibart mit dem Afper hat für diese Formeln Bekler erft aus ben bessern handschriften bergestellt.

Unm. 23. Die Sndung w hat in diesen Korrelativ-Partiteln und in den Olaletten sehr verschiedene Bedeutung. In der Indestinitiv-Form no und der Verstärtung davon no orze hat sie eine Zeitbestehung, die ihr, mit der Verneinung verbunden, ovow, uhnw, noch nicht, oddendnors noch niemals, und in einigen wenigen andern Verbindungen (s. Synt. §. 149.), eigen ist. — Da aber w zugleich alte Nebenform von we ist, so braucht die epische Sprache auch odnw, uhnw vor Konsonanten für wes: 11. 7, 306. 9, 422. Theogn. 547. (599.) under nw "durchaus niemand". "") — So wie ferner in eben dieser Nehensorm das gewöhnliche de für sode seine Begründung hat (§. 115. a. A. 5.); so war auch in den Dialesten dies für sies

f. Schol, Pind. ad Nem. 6, 47. Boeckh. ad Ol. 11, 90. \*\*\*)

Anm. 24. Die Form & de kommt einigemal bei Homer gang beutlich in brilichem Sinn vor, II. o, 392. neohod' &de, Od. a., 182. Wor d' &de for roll narchbodor, Q, 545. ror karrior &de naleasor,

- \*) Dies sind die am sichersten vordommenden Kormen bei Plato, Aristophanes u. a.: die auf ov und os werden aber von den Grammatikern auch angeführt. Die Kormen ohne den Zusak ze n— sind mit Ausnahme des homerischen äusder in Texten nicht auf uns gekommen. Denn äusden im lakonischen Vertrag bei Thue. 5, 77. sägt sich dem Jusammenhana nicht. Wielleicht ist es dort eine alte Verderbung für äusdes (s. Bekker. Aneed. in Ind.) Govlevoausvorz, zusammen d. h. zu gemeinen Iwesten sich berathend.
- \*\*) Db auch in der attischen Prose, ist bedenklich. Auch sind die von Heindorf zu Plat. Hipp. maj. 37. angeführten Stellen ist meistens aus codd. gebessert: das order no in Plat. Logg. 7. p. 803. d. widersieht aber noch.
- \*\*\*) Daß auch homer noch diese Form batte, davon ift die deutliche Spur II. \( \mu, 432. \) wo die alten Grammatiker die Lesart,

  All kor dies (ist des) ralgern yurg regestre algene (swar die geschrieben, oder fälschlich die), mubiam erklaren. S. Apollon. de Adv. p. 583. Heyn. ad 1.

lessor, und recht angesehn eben so gewiß II. µ, 346. Ads rae theσαν Δαναοί, Od. β, 28. Νύν δὲ τίς ωδ' ήγειρε; Um sich völlig bavon zu überzeugen, barf man nur febn mit welchem 3wang Ariftarch überall den Sat aufdrängt daß So nirgend biefe Bedeutung bei homer babe, fondern überall als oure zu faffen fei. Diefe feine brtliche Bedeutung bat benn auch de burch die gange Beit ber griechifchen Sprache im gewehnlichen Leben behalten, und gwar bei ben Doriern, wenigstens bei Theofrit, vorzugsweise; und eben so auch in der fpatern Sprache: an einzeln Stellen aber auch bei ben gebildeten Schriftstellern alterer Beit; f. buid. und Antiatt. in v. Soph, Trach. 402. verglichen mit Oed. T. 7121. Hippocr. Diaet. 1, 6. zeine woe nai rade news. Immer aber war es beider Beziehung wo und wobin villig gemein: f. Theoer. 1, 206. 207. 120. 121. und 1, 151. 5, 62. 15, 23. Apolton. de Adv. p. 616. Suid. in v. Dics fant aber nur von der Bedeutung bier, nicht von der andern bieber, ausgebn: daber ich fein Bedenken trage auch bei homer U. B, 258. de ri nep dos, naturlich ju fassen "wie du jest bier thust" u. w. 298. ώς σύ περ ώδε ,, wie du da"; mabrend die Grammatiker auch an Diesen Stellen es als ein, bei bem de ohnebas überläffiges, doe, fo, nachschleppen lassen. Und daß auch der Dichter des Hymn, in Cen. es an diefen Stellen wie wir verffanden, zeigt deffen Nachabmung B. 116. Thluxus, wis av mee wos. Ich glaube baber auch daß bet Berodot n, 111. 115. der Borgug der Lesart einiger Sandichriften, ode, vor Los fo entschieden eben nicht ift. — Merkwürdig ift nun daß so wie das eigenschaftliche won dem Relativo ws entspricht, so auch ws bei ben Doriern zuweilen die Bedeutung wo bat; f. Theofrit 5, 103. daber man auch B. 101. und Idyll. 1, 13. de rò xárevres routo ysálovor al re (nicht & re) profixer mit hermann fo fassen muß. Aber Die Echtheit eines fur folches de auch ftebenden roe in Theofrits 4. Epigramm ift mir bei der Unsicherheit der Lesart (f. Gaisford) und ber metrifchen Entbehrlichkeit des z febr zweifelbaft. - Die Schwierigfeit ber fritischen Bestimmung in biefem gangen Gegenstand wird, bei der Wenigkeit der Monumente, noch vermehrt dadurch, bag 1) der geläufige Dorifmus für ou, wo, auch w mit sich bringt; s. die krit. Rot. ju Theock. 1, 105. 3, 11. 26. 8, 49. — 2) nach einem feltneren Dorismus auch die Endung oder, weer in w abgefürzt worden sein soll: s. die frit. Rot. zu Greg. Cor. in Att. 73. Dor. 155. \*)

Unm.

<sup>&</sup>quot;) Nach diesen zwei letten Bestimmungen wäre auch rours ober rours gesagt worden theils für roursder, das vollständig sieht bet Theocr. 4, 48.; s. die Beispiele in den angezognen Roten; theils für hier bei Theocr. 5, 45. wo aber die entschiedne Autorität der handschriften und die Bergleichung von B. 205, rourel als wahre Lesart zeigs; s. unt. Ann. as-h.

21nm. as Noch einige Dialett=Berfchiedenheiten wollen wir bier vereinigen.

- a. Die Spifer verdoppeln des Metri wegen das n, in den Formen onnore, onnog u. f. w.
- b. Die ionische Prose hat in den Korrelgtiv-Formen state bes n durchaus n nach §. 16. A. 1. d.; also nóze; noté, őnóze, not, nóder, ný it. oddánoze, odnog (od nog), no, odno.
- c. Die Dorier haben får nórs πόκα, und so burch ble ganze Korrelation: ποκά, ὅκα, ὁπόκα (bicht. ὁππόκα), «Uloκα. Bon ὅκκα s. unt. §. 17. A. 2.
- d. nore wird in der Frage el nore episch syntopiet, rinte.
- e. Für fraber nur in diefer einfachen Relativform, und als
- 1. Für adrods, daselbit, haben die Spiter eine Abfürzung aude, welche nicht zu verwechseln ist mit dem spätern aude für audes (§. 117. A. 1.).
  - g. Får de ober os ift eine alte Form die; baber bei ben Epikern zapadie får zapaze, ällvdie får alloge.
- h. Auf die Frage wo hatten die Dorier noch eine besondre Endung ei; also nei, el, adreis: Apollon. de Ady. p. 622.
  Greg. Cor. in Dor. 155. Etwas besanter waren die Formen nen rourel (Theoex. 5, 103.) und besonders ryvel, besesen sich die Dorier durchaus statt due bedienten: vgl. zivos S. 74.
- 14. Die melsten Demonstrativa nehmen, wie die abjektivischen, bas

#### í demonstrativum

an: von welchem auch hier alles gilt was S. 80, 6. gefagt ift. Alfo

ourwol von ourwe, drewert von drewer, rurt von rurt dradt, wol von drade, woe deugt von deugo

21nm. 26. Bon dem vor Bokalen zuweilen eintretenben -le in odrmale f. §, 80. A. a. mit ber Rote, zu welcher man fur odramale noch

\*) Mit dem untergeschriebnen a schrieben es die meisten Grammatiker (Apollon. de Adv. p. 624.). was sie wie bei der Endsilbe
pa dadurch begründeten daß za, eine bloße Anhangung sei: aber
die Aristardische Schule schrieb nza, und Dionnstus Thray bewies
dies mit dem darischen dza. (Schol. II. a. 607.). Es ist sehr
wahrscheinlich daß wenigkens za, wenn auch nicht pa, einerlet ist
mit der dativischen Endung 4, also nza für nz.

noch fuge Bekk. Anecd. in Ind. p. 2347. a. wo aber Formen erwähnt werden die in unsern Buchern nirgend so erscheinen; so haß es zweifelhaft bleibt, ob dieser an sich befrembliche Gebrauch zum reinen Atticismus gehorte.

Anm. 27. Im attischen gemeinen Leben sagte man statt vord gehr — vorzumt Aristoph. Av. 448. \*) wozu ein Grammatiker bei Eusstathius ad II. a., 54. p. 34, 5. u. 7. noch vorzugt und vordt fügt. Agl. ravrayt §. 80, 6. — Die noch seltsameren Fälle, er yn ravdi und de pår revderi s. ob. in der Note zu Anm. 15.

Unm. 28. Statt dravol findet man faft überall dravool, ichon bet homer Il. 4, 122. Od. 6, 104. v, 262. Aristoph. Nub. 814. 843. Ran. 273. Plat. Apol. p. 33. d. u. f. w., überall beutlich auf die Krage wo. Da nun die Beziehung noi (einige schwankende Ralle ausgenommen, wie fene dich hier, oder fene dich hieher) fatt der Beliebung wor nicht fiehn fann; wohl aber, wie wir oben A. 18. gefebn haben, umgekehrt die Beziehung wo, und namentlich das un= veränderte dravda, die Beziehung wohin mit in sich fast und sehr oft dafür fiebt; so erklaren sich bieraus die Beisviele wo allerdings erravdas auch auf die Frage wohin fieht, j. B. Plat. Apol. D. 40. b. arefauror erraudol (gang wie oben A. 18. arefige braade) Aristoph. Plut. 608. Lysistr. 568. 570. Es ift also flar bag an diefen Stellen die Form dravBor mit der Korrelation von nor. welcher fie bort in ber Bebeutung entspricht, nur jufdlig auch in ber Enbung aberein kommt: und daß das -or in bravoot durch eine Befonderbeit nur bie verftarfte bemonftrative Rraft bat, wie in allen übrigen Die Endung & Dabei scheint aber dennoch auch die Form erwobi in Gebrauch gemefen gu fein \*\*). Merkwurdig, daß die epifche Doefie melche die Korm i überhaupt nicht bat, boch diefes erzwedor miederbolt braucht. \*\*\*)

15. End:

<sup>\*)</sup> S. Elmsl. zu Arist. Acharn. 103.

<sup>\*\*)</sup> Ohne Bariante ift sie in dem schon ermähnten & ye revoi Aristoph. Thesm. 646. Außerdem ist seravoi bfters in den Barianten, und an den beiden Stellen Demosth. Aristocr. p. 636. Timocr. 726. hat es Bekker angenommen, so wie auch Lys. 568. 570. wo es wie seravoa auf die Frage wor steht.

Mit den dor. Formen erdor und efor (A. 8.) konnte nur oberflächliche Beobachtung dies erraudor vergleichen, da jene keine Demonstrativa sind. Wir mussen also unterscheiden die Endung os 1) als Beziehung wohin in not, onos ze. und nedor; s) als Beziehung wo, in okos, 'loduor ze. 3) in allgemeiner Adverbialbedeutung in aquor, neulich, und rot; 4) als deutende Endung in erraudor; wiewohl demungeachtet alles dies, wenigstens 1. s. und 3. von dem alten Dativ ausgehn wird.

15. Endlich haben die Relativa auch diefelben Anhangungen wie die abjektivischen, bei welchen bavon gehandelt ift. S. 80. Also

ούπερ, δτεπερ, δθενπερ u. f. w. wie δοπερ ferner

όπουδή aber όπουδήποτε wo es auch immer fei, wie όσονδή, ότουδήποτε ις.

endlich

όπουουν wo auch immer, όπωσουν wie es auch sei, und, mit eingeschaltetem τί, besonders in verneinem bem Busammenhang, οὐδ' όπωστιούν im minder sten nicht.

## S. 117.

Wanbelbarfeit noch anbrer Partifeln.

# A. in ben Bucftaben.

1. Die des Wollauts wegen, nach festen Bestimmungen wechselnden Formen od, odn, odn, und E, du, haben wir schon S. 26, 5. 6. behandelt; und die mit einem aus gleicher Ursach beweglichen voder g am Ende, ebend. 3. 4. Von einigen dies ser berschieden wir hier aussührlicher handeln weil von els ner verschiednen Bedeutung der zweierlei Formen mit mehr ober weniger Grund die Rede ist.

ävrusque und artuque. Rur blese zwei, durch Endung und Mecent verschiedne Formen lassen sich mit Sicherheit als echt alt angeben. Die Bedeutungen sind: entgegen; grad aus; daber durch und durch, und mit übergetragnem Sinn, gradezu, ohne Einschrändung, ganz und gar. Die Grammatiker sehen nun einen Unterschied sest, so daß artuge bloß die örtlichen Bedeutungen grade aus und entgegen habe, drumque aber iene übergetragne. S. Ammon. in v., Lex. Seg. p. 488. und sonst. Diese Bestimmungen sind aber nur ans einseitigen Beobachtungen entnommen. Bet Zomer ist nur drunge in allen angessührten Bedeutungen s. II. e, 130. I. 301. v. 137. e, 100. n, 116. 79. 362. Bet den ältern Attikern ist nur ärzungus üblich, und zwar in der brilichen Bedeutung, grade aus, z. B. Plat. Sympol.

pol. p. 223. b. als ed dringers, in entgegengeseiter Richtung; Euthyd. p. 273. b. arringer ide, Thuc. 2, 4. arringer dlodor: aus welcher durch den Rebenbegrif der Dreistigkeit, 3. B. in Arinoph. Lyl. 1069. Eccl. 281. die übergetragene entsteht, welche sebr gewöhnlich ift. Die Form arringer dingegen kommt bei den dleten Attikern nicht vor (Phryn. p. 443. erklärt sie für poetisch), als nur in den Zusammensehungen andrenger, narmenner, welche wirklich bloß die briliche Bedeutung gegenüber haben und nur erst bei spätern auch das s. annehmen \*). S. Lob. ad Phryn. p. 444. — Die Beionungen arringer, und arringer, scheinen wirkselich die entschiedene Ueberlieferung für sich zu haben: wiewohl auch die Abweichungen davon als Narianten und bei spätern sich sinden. — Endlich ist zu bemerken daß arringer bet odner immer lang v hat, mit Ausnahme von e, 130. Die Form ärzenzer ist, wie die Betonung zeigt, kurz.

εὐθύς (verschieden vom Adj. Mase.; s. oben §. 115. m A.7.) und ejdúg sind wirklich in der alten Sprache durch den Gebrauch geschieden indem jenes gewöhnlich auf die Zeit geht; sogleich: dieses aber drilichen Sinn hat, als Praposition mit dem Genitiv: grad auf etwas zu, z. B. εὐθύ Δυχείου, εὐθύ Εφέσου. Die gegenseitigen Berwechselungen kommen indessen vor: wiewohl εὐθύ im zeitlichen Begriff auch dei spätern selten ist \*\*). Aber der umgekehrte Fall ist häusiger, und es läst sich annehmen, daß εὐθύ nur als eigentliche Praposition im Gebrauch war, außerdem immer εὐθύς \*\*\*). — Die ionischen Formen lθύς, λθύ haben bloß den brilichen Sinn, und zwar hat Homer als Adverb bloß ἰθύς, mit und ohne Genitiv (ἰθύς Δαναών, ἰθὺς μεμαώς u. d. g.); herodot aber, wenigstens wit dem Genitiv, immer ἰθύ, s. Schweigh. Lex. Herod.

περάν

v) Auf biefen compositis, die auch getrennt geschrieben wurden (xox' dreinoù), beruht vermuthlich die Angabe der Grammatiker. S. Schol. Plat. Charm. init. (xoxavzinoù) in welchem Scholion aber auch die prosaischen Stellen des einfachen ärzinous geschrieben sind drzinoù; was wie andre Widersprüche der Barianten und der Grammatiker anzusehn ist.

<sup>\*\*)</sup> Rallimachus erlaubte sichs Apoll. 203. Man f. dort Ern. und füge noch binzu Steph. in v. to. I. p. 1304.

<sup>\*\*\*)</sup> Daher nicht nur bei Pindar, 4, 148. εὐθύς ἰων, sondern auch in den Redensarten wo neben εὐθύς die Praposition noch besonters beigesügt ist, 3. B. Xen. Cyrop. 2, 4. 24. πορεύσομαι δια τοῦ πεδίου εὐθὺς πρός τὰ βαφίλεια. Thuc. 4, 118. εὖθὺς ἐπὶ τὴν γέφυραν. — Als eigentliche Prap. nahm εὐθύ bes. hiatus wegen das s wol nur in einzelen Dichterstellen an. S. Eurip. Hipp. 1197. εὐθὺς Αργους, und vgl. Menand. Δυσκ. p. 52. Menank.

nejar, ton. nejar, u. neja (Quant. z. B. Aelch. Prom. 30.) Auch diese beiden Formen, die ursprünglich einerlei sind, haben sich im Gebrauch geschieden. Negar, bezieht sich hauptsächlich auf Flüsse und was dem vergleichbar ist, und heißt trans, i enseits, auch als Praposition mit dem Genitiv negar rov normpor: zuweilen auch gegenüber. Nega bezieht sich auf etwas als Grenze gedachtes, und beißt ulera über b. h. drüber hinaus, weiter, ebenfalls mit und ohne Genitiv. S. Lezilogus II, 69. — Die Komparationsform negauségw 2c. (§. 115. b. A. 6.) gehört dem Gedanken nach nur zu nega.

Anm. 1. Dieber gebart auch avoi, nicht das epische fur avrod: (§. 116. A. 1.), fondern ein späteres für avoic, das die Grammatiker tadeln, das aber des Verses wegen von Rallimachus u. a. gebraucht wird: f. Bentl. ad Callim. fr. 286. Jacobs ad Anthol. IX, 343. und in den Stagonten bei Athen. 8. p. 359. f.

2. Bon andern Partikeln, die ohne Unterschied ber Bes beutung in mehr als einer Form vorkommen führen wir hier junachst diejenigen auf, die entweder gleich üblich sind, oder doch, wenn sie auch der alteren Sprache ober andern Dialekten mehr zugehoren, auch der attischen und gewöhnlichen Sprache, wenigsstens der attischen Poesse nicht fremd sind.

### 1. ểáv, η̈́v, ἀν, wenn

Die erste Form ist aus et är verkürzt: vgl. daher in Anm. 2, c. et ne. Die beiden andern sind daraus zusammengezogen; und är ist also in dieser Bedeutung eigentlich lang; allein es kommt auch kurz vor; da es dann mit dem einsachen är, erwa, zusammen siel; aber durch Stellung und Jusammenhang sich immer davon unterschied. Alle drei Formen ear, if und das lange und kurze är wechselten also bloß nach Wollaut und Rhythmus ab. \*)

2.` EİG,

<sup>\*)</sup> Ein Theil der neuern Philologen verwirft die Länge dieses de, ein Theil die Karze. Lang sindet es sich in Menand. fr. inc, 110. Philem. fr. Ezous. et Endis. p. 364. Meinek. Diphil. ap. Ath. 7. p. 292. c. (wo Schweigh. de willfürlich in ede verändert hat); und im Hexameter Tyrt. 2, 16. (wo Brund ebenso versahren) und Archestr. ap. Ath. p. 273. c.; kurz in Soph. Oed. T. 1062. wo die Kritster auf jede harte Art andern; Eurip. Iph. Aul. 1192. wo nur die bestehende Lesart ein, die aber das Metrum nothwendig in das kurze de verwandelt, den allein klaren und sichern Sinn gibt; und im Hexameter Kpigr. Anal. II. p. 161. (Ep. 3, 9.) oder Anthol. 11, 74. Das kurze de ist nach diesen beiden Stellen wol sicher; aber auch das lange, ohne No-

#### e. eic, ec, in.

Das lettere ift die ionische Korm; jugleich aber alt-attisch und im Versbau vom Metro bedingt. In einigen Redensarten ift és fest, wie és xópaxas as, és paxaglar: s. Koen, ad Greg. in Ant. 32. S. auch unten évatidis, évatiques.

#### 3. σύν, ξύν, mit.

Zer wird als attischer Dialett angegeben. Das genauere tit, daß es eine ältere Form ift \*), womit die epische Sprache und vielleicht auch der spätere Jonismus abwechselt (s. Schweigh. Lex. Herod. in Fupulkus); der bei den Attikern vorzäglich häusig war, in der gemeinen Sprache aber sich gänzlich verwischte. In der attischen Prose hängt die Entscheidung zwischen beiden Formen iht bloß von der Antorität der Handschriften ab.

#### 4. ev, eví, in.

Die zweisilbige Form entspricht eigentlich ganz den übrigen auf einen Bokal ausgehenden Prapositionen (vgl. Anm. 2. neord), und es verhalt sich wie nas und ar (fur dra), nur bag diese nicht in die gangbare Prose gelangten. Dagegen ist er nur in der Poesse geblieben, mit Ausnahme der Form br., wovon unten.

#### 5. ati, alei, aler, immer

Ais ift die ionische Form wird aber auch in unsern Legten attischer Prose baufig gefunden \*\*). Gine epische Form ift noch alie; und dorische sind alie und alie (f. Boeckh. ad Pind. Pyth. 9,91.)

## 6. Evena, Evenev: elvena, elvenev: wegen

Die Form auf -er ift so wenig des hiatus wegen im Gebrauch baß sie vielmehr auch vor Konsonanten fieht, z. B. Xen.
Hall.

tig der Grammatiker, in Fr oder ter zu verwandeln scheint kein kritisches Berfabren zu sein. Es läßt sich wohl denken, daß Rhythmus und Wollaut diese Freiheit der Wahl festgehalten haben.

- \*) Rach meiner Darlegung im Legil. II. 109, 3. die Hebergangsform von dem altesten KTV (cum) ju ow.
- \*\*) Selbst in der att. Poesse ist es streitig ob man im Falle der Länge auf mit langem a, oder auei schried. S. Bast. ad Grog. p. 346. Hur das erstere darf die Analogie von une nicht angefährt werden, weil diese Berba niemals kurz erscheinen, auf aber sehr gewöhnlich. Also ist das attische auf von Naturkurz: und so ist es natürlicher das man im Falle der Berlängerung zum Jonismus zurückging. Die von Bast a. a. D. als Belag beigebrachte Stelle des Avollonius (p. 600. Be.) worin es heißt avalopatregor so panges wo a, enthält, wie dieser Ausderliches brud zeigt, nur ein grammatisches Urtheil über dieselbe Frage.

Hell. 2, 1, 14. Hier. 3, 4.; und Seine vor Botalen 3. B. Ken. Hell. 1, 6, 7. Frenc adgrogiov. — Die ion. Form mit dem es ift ebenfalls aus den Attitern nicht zu verbannen. S. Tho. M. p. 307. Wolf. ad Lept. 97. Meinek. ad Menand. p. 391. Die attische Poesse braucht dafür auch overna, welches eine syntaktische Berwechselung ist (s. Syntag S. 149.) \*).

#### 7. Eneita, Eneiter, hernach.

Sier ift die zweite Form durchaus nur ionisch: f. Reig Praef, ad Herod. XVI. Schweigh. in Lex. \*\*) — elrer für elien wird als Jonismus nur von den Grammatikern augeführt: s. ebend.

- 8. σήμερον, τήμερον heut: σήτες, τήτες heuer'
- S. S. 16. A. r. g. Die attischen Formen mit bem 2 ges haren bem engeren Atticismus ber Komiker und des gemeinen athenischen Lebens. S. Piers. ad Moer. p. 364.

#### 9. ydéc, exdéc, geftern

Die erstere Form ift die epische, tonische und attische, boch war die andre, welche die gemeine war, schop bei den Attikern fiblich: f. Tho. M. u. a.

10. odzi nicht: vaize gewiß: nachdrudevollere Formen für odu und val.

Odel ift die att. Aussprache des ionischen odel, des alten volleren Adverbs, wovon ode abgekürzt ist, gerade wie die Prapositionen dei und ngorl. — Nalze möchte wol eine blose Nachbildung sein, indem man dem od — odel ein entsprechendes vai — valze entgegengeseht hatte. Die Berschiedenheit der Tonstellen erklart sich aus den beiden Wörtern selbst, da val einen eigenthümlischen Ton hat und im Gedanken, als Intersection, einen selbständigen Sat bildet; ode aber nur einen untergeordneten Ton hat, den es immer vorwärts schiebt. S. § 23, 4. und wegen des Akutus auf vaize ebend. A. 3. mit der Note.

Anm. 2. Siegu fügen wir noch folgende Dialett - Berfchiebenbeiten in einzeln Partikeln außer benen die schon im vorigen 5 enthalten find.

\*) Daß aber dieselben Dichtet zu gleichem metrischen 3weit nicht auch elbena gebraucht batten (f. Wolf a. a. D. und Brunct ad Lysiftr. 74.) ift nicht anzunehmen; eben so wenig als, wie einige geneigt find, odbena in folchem Sinn zu verwerfen; so lange aus den handschriften kein Beweis sich zieben läßt.

\*\*) Die Form Trete (Schneid. und Schweigh.) hat teine ordentliche Begrundung.

II.

oor, also: derifc und ionisch de

ar, irgend, etwa (f. Synt. S. 139.). Statt diefer Form brauden den die Spiker auch ner, mit beweglichem v (S. 26, 3.) und enflittsch. Also fur on av ide ift episch or ner ide. Die Dorier haben dafür na mit langem a, bas aber bei ihren Dichtern, bes Metri wegen, mit ne abwechselt.

hiemit ift zusammengesett duna. Rehmlich für örs ift nach §. 16. A. 25. c. barisch dun; und folglich für öran, eigentlich dunau, abgefürzt duna; dies eigentlich auch mit langem a, z. B. Theocr. 8, 68., duna nader ads privau; aber in dieser Zusammenzehung wird das auch furz gebraucht; daher die irrige Meinung daß duna für dran, duna für dra (dun) stehe ).

at, wenn: borifch at. Diefe Form gehbrt aber auch ber epiichen Sprache, jedoch nur in ben Formeln 1) at ner,
adner, oder at ne, adne, für et ner ze., welches die epiiche Form ist für (ei an) tan; — 2) at yag \*\*) und 3)
adde, ftatt ber attischen und gewöhnlichen ei yag, atde

- P Diefer Meinung (f. Bast. ad Greg. Cor. p. 86. unt.) sieht gleich das entgegen daß, wie oben S. 21. Anm. 7. bemerkt, die metrische Verdoppelung nur in gewissen Wöttern und Formen katt sindet. Da nun aber weder das gewöhnliche öre, noch von den dorischen Formen die Korrelate wörn, rowa, iemals das voer « verdoppeln, so läst sich nicht benken daß öna allein es thun sollte. Nun sind aber sämtliche Stellen Theorists worin önnä, oder avostropbirt önn, önn, oder apostropbirt önn, önn, oder apostropbirt önn, önn, oder apostropbirt önn, daß ein hypothectisches oder ungewisses und undestimmtes wenn, dadurch ausgedrückt wird, während alle mit önne ein bestimmtes und bidvisches als zeigen. Man muß alle mit önne inmer wie öran sasses sieder herstellen, 1, 87. aber und 4, 21. das önna diwert. (Schol. öran diwart. (Schol. öran diwart. (Schol. öran diwart. (Nicht konne für könnes) nehmen; wozu sich denn 15, 144. önn änden, von selbst sügt. Daß Apollonius de Adv. p. 606, 31. önna durch Werdoppelung von öna erklärt, ist ganz in der Art dieser Gramsmatiker, auch der gelehrteren; und sein Beispiel aus einem versloren Dichter, önna dir, önnen wir nicht mehr beurtheis len. Die Verfürzung des a darf aber nicht bestenden: denn wenn wirklich na, at na, önnel na, durchaus nur lang erscheinen, so sinden dassur. dir önnen die Formen 21, and sasse sur Gebot: aber önne dichtern die Formen 21, and agte als önna und önne
- \*\*) Eine vernünftige Begründung der Betonung at in dieser Formel, da der gewöhnliche Dialett ei zag auch in diesem Sinne hat, weiß ich nicht. Indessen sieht sie sest in unsern Texten; und ein Theil der Grammatter schried jogar al zag vor. S. Steph. Thei. und Lex. Seguer. VI, p. 354, 18.

(S. 11. A. 3.), wenn doch, o daß. Die Formen at new und alde wechseln jedoch mit et ner, elde in unfern homerischen und andern epischen Tegten noch sehr ab. \*)

ye, wenigkens; borifch ya, mit furgem a und ebenfalls en-

नं, oder, als; epifch नंध. ++)

μήν, gewiß, jedoch. Sine alte Form μών ift außet den Doriern auch bei den Splitern bäufig: und außerdem ist bei
den Joniern, altern und jängern, die Berkärzung μέν
gehräuchlich; welches alsdann ganz verschieden ist von
dem gewöhnlichen μέν, 3war, sich aber auch immer durch
den Jusammenhang kund thut. Bei homer wird alsa
die Schreibart in einem Theil der Fälle durch das Mes
trum bestimmt: aber vor einem Konsonanten sind μήν,
μάν und μέν gleich zuidsig, und mir wenigstens ist keine
Bestimmung des Gebrauchs bekant, sondern die Neberlieserusa allein bestimmt soviel möglich die Lesare.

avoic, wiederum; ionisch adric. Das fpatere avoi f. ob. A. I. dras, aber; ebisch avras

er, eri, in; epifch eir und eirt

πρός, 311; alt προτέ, borifch nort, welche beibe Formen auch epifch find \*\*\*)

μετά, mit, nach; đolisch πεδά.

\*Energ f. Anm. 5.

Unm. 3. Ginige Prapositionen haben bei Dichtern eine altere Form die flatt des gewöhnlichen Endvokals auf au ausgeht. Am häufigsten dommt nagal so vor, 3. B. II. 63, 771. nagal Boiliste Upper. 0, 175. nagal Aiós. 280. nagal nool; und in der Zusammenssehung nagaustans, nagalpaais: ferner inal 3. B. II. 6, 824. inal noods. 7, 217. Aesch. Agam. 901. Soph. Ant. 1035. Dagegen dial kommt nur vor Aesch. Ag. 1464. 1496.; und narad einzig in der Zusammensehung narassehing: Endlich anal erscheint zwar bie und da in handschriften und Ausgaben, aber nur an folchen epischen Stels

<sup>\*\*)</sup> Dies icheint mir von einer ichon alten Rachlaffigfeit bergurubren. Die ditefte Kritik hatte ber alteren Spik mahricheinlich nur altes und ales jugebacht.

<sup>\*\*)</sup> Richt verlangerte, fonbern altere Form, woraus 3 elibirt ober abgefürzt ift. S. Die Note gu Arat. 942.

fer oben Cett a, 4. 646.

len bie auch den furgen Botal rechtmäßig verlängern; baber diefe Korm als unnbthig fühende Sulfe der Grammatiter verdächtig wird \*).

Anm. 4. Die Konjunction Toa und die Prapositionen naga abou und nara werfen bet den Doriern und in der epischen Sprache ihren Endvokal auch vor Konsonanten bfters ab; in welchem Fall denn die beiben ersten immer unverändert bleiben, weil das q vor iesdem Konsonanten siehn kann; und wir schreiben daher z. B.

οὐτ' άρ φρένας, πάρ θεφ

und eben fo auch dea vor benjenigen Buchftaben, por welchen auch in ber Mitte der Wörter bas " unverandert bleibt; 3. B.

αν τέμενος, αν δέ, αν νάπος \*\*)

vor den übrigen Konsonanten vermandelt es sich in der Aussprache nach den allgemeinen Regeln: aber nur als  $\mu$ , soviel ich weiß, hat es sich so in den Handschriften erhalten, und zwar iedesmal mit dem folgenden Wort in eins geschrieben; als:

aμπέλαγος, αμβωμοΐσι, αμφόνον, αμμέγω, für ανά πέλαγος το. Dagegen findet man nur z. B. αν καθαφάν (Pind. Ifth. 5, 29. ober 4, 25.), αν λειμώνω (Hymn. Cer. 175.), του bie Konfequenz αγκωσαφάν, αλλειμώνα verlangte. Bon κατά aber geht bas τ durchaus in Berboppelung des folgenden Konfonanten über: alfo:

καττόν, καττάδε, fût κατὰ τὸν, κατὰ τάδε καδδε, καμμέν, κάξξα, fût κατὰ δε, κατὰ μέν, κατά ξα καγγόνυ \*\*\*) fût κατὰ γόνυ κακκεφαλὴν, καππεδίον, καπφάλαξα fût κατὰ κεφαλὴν, κατὰ πεδίον, κατὰ φάλαξα

– Das

- \*) 3. B. vor einer liquida oder vor einem digammirten Bokal: f. Heyn. ad II. 1, 476. 663. ζ. 62. ν. 163. und die Barianten zu Hel. a. 409. 437. S. auch Empedokles fix vers. 296. Sturz. έπαλ γείτων. Theocr. 22. 121. έπαλ oder από λαγόνος. Auch über die Formen παφαλ und δπαλ, obgleich sie im ganzen sicher stehn, ist es Frage der Kritik ob nicht an einzelen Stellen die Grammastiker aus unnöthiger Sorgfalt die gemeine Korm veräudert haben, wie in παφαλ λαπάρην, έπαλ delovy (ll. x, 276.) s. γ. A. 21. Wie denn an vielen Stellen die neuere Kritik die gewöhnliche Korm hergestellt hat. Auch bet Aristophanes Acharn. 970., obgleich in der Anspielung auf ein gangbares Lied, ist émak verbächtig wie in Av. 1426. Velp. 1487. s. Brunck.
- \*\*) Die Analogie erfodert ar ju schreiben, nicht ar, da diese Praposition hiedurch gang in das Berbaltnis von de tritt, dessen vollere Form soifs. Dagegen nag bekommt den Ton weil es mit einem Konsonanten anfängt, und nag sieht also neben ar wie zo neben d: vgl. S. 13. A. 3.
- \*\*\*) Spr. kaggonü: f. Zuf. zu \$. 3/ 2.

— Das borische ποτ für πρός thut eben das aber nur vor einem andern τ, wie in ποτεον, ποττούτοιοι τς. — Die neuern herausgeber alter Berke ziehen großentheils vor, mit Beibehaltung aller diefer Aenberungen die Borter burchaus zu trennen und also zu schreiben: αμ φόνον, κατ τον. καπ φάλαρα und so weiter καν, κακ, καμ τε. \*)

Wir fugen bier gleich bingu bag diese Aenderungen und Schreib= arten alle auch in den gusammengesetten Wertern fatt finden, und av also bier gang der Analogie von er folgt. Man schreibt also

πάρθέμενοι, παρςασα

άννείμη, άντέλλει, άνς άντες · άμμιγα, άλλύεσκαν, άγκοεμάσασα καττανύσαι, κάτθετε · καδόυσαι, κάββαλε, κάππεσε, κακκείοντες, φίνειν · κάλλιπον, καμμίξας, καννεύσας, καβμίζειν

— Nur felten erscheinen auch and und und in dieser Abkurgung und nur vor verwandten Konsonanten, wie Od. 0, 83. Wolf. anneμψει, 11. τ, 80. δββάλλειν. — Wenn auf diese Art drei Konstonanten jusammenstoßen, so versieht sichs daß die Verdoppelung wegsfällt. Also

κάκτανε, κάσχεθε, αμνάσει \*\*),

In einem engern Dorismus fiel die Verdoppelung selbst bei einem einzelen Konsonanten weg; als uafairer bei Alfman fr. 34. Welck. (Hephaelt. p. 44.); nanstor für nannsoor bei Vindar Ol. 8, 50. — Die Verfürzung von dra, die für den Rhythmus, auch der gewöhnlichen Sprachen, angenehm war, empfahl sich auch den Attifern, ohne doch Fuß bet ihnen zu fassen; dager im Senar Enarrellan, approxim, dunron

- \*) Alle Misverbaltnisse, die man vermeiden will, sielen bei den Alten weg, die entweder die Worte gar nicht trennten, oder, wo und wenn sie es thaten, doch Artitel, Prapositionen, Konnungtionen u. d. g. an den Hauptbegriffen hangen ließen, wie die Teische Inschrift bei Ebisbull (Ant. Asiat.) zeigt. Unsere Trennung der Wörter kann ganz konsequent nie durchgeset werden: denn noch iht mössen wir ja Bougarion, odni, kyöda u. d. g. aneinander lassen. Es ist also unnötdig solche befrembliche Endbuchstaden ohne Apostroph wie not, nat, nau, nay ic. entstehn zu lassen. Bollends die naukor zu schreiben, und doch de propose und de leigenva, ist eine neue Insonsequenz. Hier war der Ort den überlieserten Gebrauch mit seinen wohlbergebrachten Insonssezumzen theilweise, durch eine kleine Aenderung, zu bestern. Denn da de nassion, de samosser ic. nichts sidrendes noch beleidigendes dat; vielmeder die vollsommene Uebereinkunst mit in, das ja ebenfalls von den Alten ist vor nogl u. d. g. gesprochen und geschrieben ward, auch dem Auge dadurch entgegen kommit so halte ich es für zwecknößig, de überall, doch siets mit unverändertem entschelicheren Ueberlieserung treu zu bleiben.
- \*\*) S. Abch zu Pind. Pyth. 4, 54. (96.). Bon odluwog tounte also nur nagodiuwog werden uiche namodiuwog.

äunvof und öhnliche Formen auftreten; und Beispiele and ber täglichen Sprache find die in Aenophons Schriften vorkommenden σμβάτης, «νόμβατος (welche Zusammensehung ohne diese Freiheit nicht recht möglich war) und αμβολώς (γή); άμπωτις (Ebbe) aber war aus älterer Sprache ganz fest geworden. \*) — Bon xord fommt xar davalv nuv in dieser Gestalt auch bei Attilern vor: f. im Berb. Berg. Brigani und in dieser Gestalt auch bei Attilern vor: f. im Berb. Berg. Brigani und xaμμνω wird von den Attilissen zu ernsthaft gerügt als daß man nicht sähe, daß es sehr gewöhnlich war: f. Phryn. p. 339. und Lobect p. 340.

Anm. 5. Das Pronomen zi wenn es als Partitel heißt warum? und beffen Korrelat die in der Bedeutung weil, haben zuweilen am Ende den Bufat n:

τιή, δτυή

Bei ben Spifern hat bas erftere ben Ton vorn, rin; bei ben Attilern aber, in beren gemeinen Sprache, wie aus ben Romifern erbellet, beibe Rorrelate waren, haben ibn beibe auf biefer Endfilbe. Orig tommt bei ben Spifern nicht vor, wohl aber das bamit fast übereinkommende

eneif von enei, da, weil,

welches die Mittelsibe immer in der Kurze hat. Dies allein gibt schon deutlich zu erkennen daß es eigentlich aus EIEI H zu-sammen geschoben ist; nehmlich für ened di, enedi: und eben so sind also auch gewiß rif; drift entstunden aus ri di, dri di —, mit etwas verminderten, oder auch platt gewordenem Rachdruck. \*\*)

# B. In ber Betonung.

3. Die zweisibigen unter ben alten Prapofitionen (f. S. 115. a. Unm. 1.) gichen bfters ihren Son auf Die erste Gilbe gurud. Dies bemerkt man hauptfachlich in zwei. Rale

- P) Aeschyl: Ag. 7. Pors. et Matth. ad Phoenist. 1425. (1410.)
  Lex. Seg. VI p. 340, 21. 22. Lod. ad Phryn. p. 340. Im gemeinen Leben mins sogar die Formel and rootog annothen worden sein; da dies alte Lesart ist bet Xenophon (Eq. 8, 10.); s. Lex. Seg. p. 337.
- 24) Ich habe schon im Legilogus II. 95, 9. mahrscheinlich gemacht, daß die Partikel & in ibrer ersten affirmativen Bedeutung, einers lei ist mit das, und so also auch dazes d. i. dazed mit dazed. Die seischen Modificationen des Tons sind ganz natürlich. Die epische Betonung zin aber ist bacht wahrscheinlich nur eine Bestetung der Grammatiker, welche das n als eine blosse Berlangerung ansaben, und daber zin nach der Analogie von zivos; zdver; betonen zu muffen glaubten. Aber das attische zin war les bendige Ueberlieferung, und begründet so meine Darstellung.

Fallen: 1. wenn fie bei Dichtern, zuweilen auch in der Profe, in der

#### Anastrophe ')

- b. h. hinter dem von ihnen regierten Nomen stehn; z. B. τούτου πέρι für περί τούτου Θεών άπο sür από θεών
- 2. wenn sie statt bes mit ihnen zusammengesesten Pract. Indic. bes Berbi elvas gebraucht werben, ober genauer, mit Auslassung bes Berbi als Abverbia allein stehn: in welchem Falle bas ios nische ert auch in die gewöhnliche Sprache für er tritt; z. B.

έγω πάρα für πάρειμι

öne, öre, ύπο ic. fur öneger, eneiger u. f. w. wohin man auch rechnen muß ben imperativischen Ruf ara auf! wofur man vollständiger fagt ανάςηθε.

Anm. 6. Bu ber Anastrophe gehbrt auch ber nur in ber epfechen Poesie vorkommende Gebrauch die Präposition hinter das eigentlich damit zusammengesette Berbum zu stellen z. G. down duo für anodown, Exer nara für narrizer. — Auch wird der Ton zurückgezogen oder die Tonlosen orthotonirt, wenn eine solche Präposition deutlich als Adverdium steht z. B. 11. n. 95. requise d' uno paldium yvin "ihm zitterten unten die Beine"; nies besonders wenn es soviel heist als negl älder oder neglovos, mehr als andre, ausnehmend; ër de darin, darunter, unter andern. Wiewohl die zu dieset Bestimmung gehörigen meist auch als eliptisch, d. h. mit ausgeschen Rasus, angesehn und dann gewöhnlich accentuirt werden, z. B. 11. a., extr. (vom Zeus) "Erda naderde ärasäc, naga di (s. aves) zovoodogovos "Hon. — S. unten Anm. 2. gegen Ende.

\*) Dieser Ausbruck schwankt selbst schon bei den griechtschen Grammatikern. Sehr gewöhnlich wird damit, und mit αναςφέφων, das Zurückziehen des Tones benannt, z. B. bei den homertschen Grammatikern zu il. β, δ. 150. 162. 292. 829 σ, 191.; und im Etym. M. v. από p. 124, 8. heißt es ausdrücklich αναςφοφή έξε μετάθεσις τόνου. Allein noch deutlicher wird die Stellung jeder Partikel hinter ihrem Zauptwort dadurch bezeichnet in Schol. vulg. ad II. α, 162. δί επι. έφ' δί αναςφοφή δ τρόπος. αναςφοφή δί έξε δύο λέξεων τάξις ένηλλογμένη, οίαν, λέων ως, δίς λέων χ. τ. λ. und eben so Greg. Cor. in Ion. 49. Und da nur die ses (es (nicht die Wandelung von παφά in πάφα) dem Begriffe von αναςφέφειν entspricht, so muß unser grammatischer Sprachgebrauch sich wieder dahin besestigen. Das Zurückziehen des Lannes heißt αναβίβασις.

Zinm. 7. Die Grammatifer fugen noch bie Befimmung bei bag bie Prapositionen aupi, arri, weil sie nicht wie die andern aus zwei Ruften befiehn, ferner did und ara (ben im Text gulebt ermabnten Ruf ausgenommen) die Burudiebung nicht erfahren, der Bermechfelung meaen mit dem Affusativ Ala von Zeuc und dem Bofativ dra von avag. - Auferdem baben die Grammatiter noch allerlei andre Bestimmun= gen, worin fie fich aber vielfaltig widersprechen ; indem einige Die Buruditebung bes Dons' bei avoftropbirten Drapositionen geftatten (5x2), andre nicht; andre fie in diefer Geftalt blog bei den fatt des jufammengefehten Berbt flebenden Drapositionen gulaffen, j. B. 11. α, 174, πάρ ξμοιγε καλ άλλοι, fût πάρεισι». Eben fo merden in Abficht einer zwischen Gubfantib und Abjettiv febenden Praposition 2. B. Zandov ano dirierros; ober ber von bem Worte wozu fie gebort burch andre getrennten, j. B. To d' ent Tvoulong nico - ... fcbriften gegeben. G. Erym. M. v. dno, Beiz. de Acc. p. 183 2c. Wolf, Pracf. Odyst. p. 18.

Unm. 8. Da man also von seiten ber Ueberlieferung auf nichts festes tommt, so muß man ber naturlichen Begrundung zu folgen suchen, wie wir sie hier vortragen, nachdem hermann sie im westentlichen schon aufgestellt bat. Und zwar muffen wir zu diesem Bweck die Betonung der verschiednen Prapositionen überhaupt. besgrunden.

Jebe Praposition ift an und für fich betrachtet ein Abverb, wenn auch einige barunter, wie et, xard, rein abverbialisch, b. h. ohne bas ber Gegenstand worauf sie sich beziehen ausbrücklich genannt wäre, nicht leicht vorkommen. Als solche nun haben alle, auch die fogenannten Atona darunter, ihren Ton: also ngos, dazu, t., darin, und die zweisilbigen haben ihn am natürlichsten vorn; also vno, unten, ndee, ausnehmend, u. s. w.

Sobalh sie aber mit einem Theil der Rede insammengedacht werben, so neigt sich auch ihr Ton dabin. In nun dieser Theil ein Berbum mit welchem die Präposition einen Gesamtbegriff bilden soll, so ist das allergewöhnlichsie, daß sie vor demselben siehend zu einem Composito damit sich verbindet, in welches ihr Ton sich dann verliert. Ist es aber ein Romen welches durch die Beziehung solcher Präposition in einen gewissen Kasus tritt; so steht ebenfalls am gewöhnlichsten die Präposition zwar dicht davor, aber dem gangbar gewordnen Gebrauch nach als abgesondertes Wort; dessen Ton jedoch ebenfalls nach dem Kasus sich hindrängt; wo dann brei Fälle entstehn:

1) die mit einem Konsonanten ansangenden einsilbigen, nod, node, sow, behalten ihren Ton mit den gewöhnlichen Bedingungen; also ganz wie unter den Formen des Artikels zd, zdn zc.; 2) die mit einem Wosal ansangenden einsilbigen er, eic, et, schmiegen sich in diesem ihrem gewöhnlichsten Borkommen als tonlose Wörter, oder procliti-

cae (f. S. 13. die Note zu S. 58. aber auch unten den Inf. dazu) an die Folge an, ganz wie die Artifelformen d, Å, oi, al; 3) famtliche zweis-filbige, nehmen den vorwärts sich drängenden Don auf ihre zweite Silbe, also and rourou, naga use rourou u. f. w. \*)

Diese brei Falle enthalten das gewöhnliche Verhältnis. Wenn nun aber eine Praposition hinter das Wort tritt, worauf sie sich bezieht, so können 2) die Einstligen nicht tonlos bleiben, weil sie sich im Ton weder an das folgende anschmiegen können, worin nichts ist worauf sie sich beziehn; noch an das vorhergehende, weil sie alsbann Encliticae werden würden, was sie nach der entschiedenen tleber-lieferung nicht sind. Sie bekommen also wieder ihren eignen Ton: \*\*axxiv \$5. Was aber a) die Zweistlichigen betrifft so zieht sich der Ton dieser eben so natürlich auf seine erste Stelle zurück: rourou and, lovon and rourou d'ano, lovon and rourou d'ano, lovon and rourou d'ano, lovon and rourou d'ano, lovon d'ano.

Wenn ferner naga u. d. g. für nager, ficht, so ift das weiter nichts als die Auslassung des Berbi, wie sie auch bei andern Wortern namentlich bei Adverdien statt findet z: B. śrzavda yag & drig. Die zurückleibende Praposition ist also in diesem Fall ein wahres Adverd und trägt ihren natürlichen Ton; also av naga se. deir, boin dre für seid b. h. odn drech, welches souiel heißt als duraror deir, und dre sür sür sich also soviel als duraror deir, und dre sür sür sich also soviel als duraror.

Aus allem diesem erhellet also, daß weder der Apostroph, noch das dazwischen treten andrer Worte, die aus Sinn und Stellung überall hervorgehende Betonung hemmen kann. Wo es aber zweischlaft ift, ob die Praposition zu dem vorhergehenden oder zum folgenden Sheil der Rebe, zum Substantiv oder zum Abjektiv, durch den Ton zu ziehen ist, da muß eigne Beurtheilung dies so gut als die Interpunction, nach Deutlichkeit und Nachdruck entscheiden: und so wird

\*) Sben so sind auch die Oxytona und Atona unter den Konjunce tionen anzusehn, als âllà, sant, et, de, welche eben so ihren Ton nach dem von ihnen abhängigen Sat drängen. Da aber mehre derselben, wie ellà, et nie für sich allein oder zu Ende ihres Sanes stehn, so erscheinen sie auch nie in adverdier Bestonung, welche älla, et, sein würde. — Aus obiger Thorite exheltet auch warum die Leolier, welche sonst durchaus keine Oxytona haben, nach dem Bericht der Grammatiker (Herodian. in Hort. Adon. p. 413, 20.) die Konjunctionen und Prävositionen davon ausnahmen, und ind, nedä, alla betonten wie die anden von solchen Partiseln in grammatischem Bortrag spricht, man sie, als an und für sich austretende, eigentlich nicht so orthotoniren darf ånd, dlas denn absolut müßten sie vorn betont sein; in welcher Gestalt sie aber theils gar nicht, theils selten vorkommen. Man bezeichnet diese Wörter also wol am richtigsten so, dla, dnd, und eben so die Atona auch wirklich tonlps; wodurch man dann eben andeutet daß sie immer oder sast immer in Versbindung mit der Volge stehn.

wird ohne 3weifel beibes in der Rede der Alten flatt gefunden bas ben; daber benn bas Schwanten in der neberlieferung.

Die oben A. 7. angeführte Begründung der Ausnahme von duck und dort ist zwar für uns nicht fühlbar; bemungeachtet müssen wir sie beachten, da nur eine wirsliche Ueberlieserung die auch wir respektiren müssen die Grammatiker zu bieser Ausnahme kann vermocht haben; und da ja auch das der Form duch gleichbebeutende duche als Abverd eben diese Bekonung ganz unbezweiselt hat. Und selbst die Ausnahme von die und drei, vo sie gleich durch ihre Begründung eisner unnöthigen grammatischen Sorgfalt sehr chnlich sieht, müssen wir, da sie ohne Widerspruch zu uns gelangt ist, aus eigner Willtur nicht verwersen: s. Hes. s. 3. dres die für di drei sozzs, Arat. 334. Engern die elzus für didugerer, II. s, 824. unxir drei notgandoren zichten die Schlacht."

Was die Falle betrifft wo die Beziehung der Praposition auf einen Gegenstand zwar gedacht, dieser aber nicht ausgedrückt ist, so wurde die strenge Konsequenz zwar mit sich bringen daß diese immer den Ton zurückziegen, eben weil nichts folgt was ihn an sich zieht; aber nicht nur die Ueberlieserung in den allermeisten Stellen ist entzgegen; sondern wenn der Gegenstand deutlich gedacht ist, so ist das Hinnelgen des Tones auch zu dem nicht gesetzen, aber hinter der Präposition gedachten, Kasus nicht widersinnig, sondern vielmehr dem Ausdruck und der Deutlichkeit strderlich. Ich sinde also die gewöhnzliche Betonung des letzten Beispiels in Anm. b. der Bribehaltung werth, und eben so 11. \( \beta \), 446. (die Könige) Göror nelvorzes, mera de plauxschus Adryn. Dagegen in allen den Fällen wo wir auch im Deutschen lieber sagen wurden unten als unter ihm, darin als in demselden, zu der Betonung vxo, er de u. f. w. sich zu eignen scheinen.

Eine andre Konsequenz ware, daß die Praposition jedes in der Twess besindlichen Compositi orthotonirt wurde, weil sie alsdann ganz als Adverd auszutreten scheint. B. B. Herod. 8, 33. xarà pèr knavaar Aqvydor noler, xarà dè Xaqadonr (xara — xara —), gleichsam: "sie brannten darnieder die Stadt Drymos, darnieder auch Charadra." Allein eben so konsequent ware dann auch xar knavaar: und so in allen Zusammensehungen. Besser also, und zugleich aller Ueberlieserung gemäß, läst man auch wenn in der Tmess das Verbum nachfolgt, und so auch wo es, wie hier das zweitemal, bloß gedacht ist, den Ton in seiner Richtung vorwärts, und schreibt xara pèr knavaar, wie in der Kasus Berbindung, xara pèr rovvou: und xarà dè sc. knavaar, wie dort (A. 6.) nagà dè sc. auro.

Anm. 9. Die Praposition and bekommt diese Betonung auch ohne Rudsicht auf ihre Stellung, menn sie — entfernt von — bedeutet: denn alsdann ift sie eigentlich das den Formen iso, narw 2c. entsprechende Adverd, oder der Positiv von anwico (S. 215. b. A. 4.).

Es ift alfo feiner Bedeutung nach eine Ableitung von bem Beariffe von - "abwarts von" -, wie von et aus, Etw "außerhalb von;" Die fich aber mit der Grundform dao begnügt, und in diefer neuen Begiebung gleich felbft wieder Praposition wird, aber nicht eine jener mit dem Con vormarts eilenden, fondern ibn radwarts behaltend, wie eben jene entsprechenden, j. B. ifo ris Salacons. \*) In Xen. Mem. 1, 2, 25. ift alfo ju fchreiben nolir zooror ano rou Zangarous yeyorote: benn and rivog yeyorus beißt, davon bergefommen, entfprungen. Go maren ano Supov, axonov, doing befante Formeln (f. ju Arat. 411.), welche mit and grade bas Gegentheil befagt baben marben wie bie von Lobed ad Phryn, p. 9. angeführten Beifpiele zeigen, and graung Aeleh. Eum. 671. and onoudig it. u. 222. beibes "aus ernfihafter Meinung." Biewohl nun ju glauben ift, daß die tägliche Rebe einen folchen Unterschied dem blogen Ton mol nicht anvertraut, sondern vielmehr jene einmal fest gewordnen Kormeln, nur in diefer Bedeutung jugelaffen baben wird; fo ift boch eben fo naturlich daß man in beiberlei Formeln die analoge Betonung beibebielt, alfo: απο θυμού απουδής.

Anni. 10. Auch die Interjection & bat, nach der Borichrift ber Grammatiter, einen zwiefachen Accent indem fie nur beim eigentlichen Rufen ober Unreden, alfo beim Dotativ, den Cirfumfier baben foll, im Con eines Uffetts aber ben Afutus. Helych, und Etym. Gud. in v. Etym. M. p. 79, 13. Diese Borschrift läßt fich auch wirklich auf eine ben obigen Fallen ziemlich analoge Art begrunden. Als Ruf nehmlich fleht & gang-absolut (3. B. & node drair Soph. Aj. 371.); auch vor dem Bofativ. Aber als Laut des Jammers ober ber Bermunderung bat es einen bavon abhangigen calus obliquus nach fich, wie a rag avacdelag o ber Unverschamtheit! a por mehe mir! und ift alfo analog den Prapositionen. Und eben fo auch wenn es ben Mominativ bei fich bat: benn g. B. in Soph. Aj. 272. & δύσμορος. oc ued fina liegt ein diefen Rafus afficirender Gebante in bem a "o ich Ungludlicher" b. b. wie ungludlich bin ich! Dan begreift alfo dag aus & (co f. §. 9, 3.) & (co), gan, wie aus uno uno, ward; und nur die Natur der Interjection binderte daß es gang tonlos marb mie de. \*\*) Auch fcreibt man id nonor, weil wenn auch biefer Ausruf aus einem alten Bofativ entftanden fein follte (mas feinesweges gewiß ift) diefer doch nicht mehr gedacht ward.

4. Bu

<sup>\*)</sup> S. Lex. Seg. VI. p. 425, 25. Schaef. Melet. p. 51.

<sup>34)</sup> Ich glaube biefe Betonung gut genug begründet, um den Sandfchriften welche sie an vielen Stellen überliefert haben, auch an
folden zu folgen wo sie sie verlaffen; ungeachtet ber Scheu die
ich ju Soph. Phil. 744. noch ausgesprochen.

4. Ru ben Beranberungen im Accent gebort auch bie Bereinigung mehrer Partifeln, wenn auch unveranderter, in Eis ne Wortform, jeboch, wenn auf blefe Art mehr Accente gufam: men fommen, mit Beibehaltung nur Gines als Sauptaccents. Dies Berfahren ift ein Bedurfnis bes Berftandniffes, in allen ben gallen wo gewiffe allgemeine Begriffe in Partiteln gefaßt fo baufig jufammen tommen, baf fie auch von Gebor und Berftand 'als Ein Befamtbegriff aufgefaßt werben; wie walto, malπερ, ούτε, ώστε, έπειδή, ούκέτι, ούπω, έσαῦθις, έσαύριον: κοιμ auch bie fcon oben G. 115. a. 21. 2. ermabnten mit ihrem Domen fo vereinten Prapositionen (παραχοήμα 12.) geboren. Gleichformigfeit bes Bebrauchs ift jeboch bierin nie gemefen, indem altere Grammatifer auf biefe Art Borter vereinigten bie ist immer getrennt gefdrieben werben, wie vur dh, andere neuere im arlechischen und im lateinischen (quem ad modum, fi quidem u. b. g.) fast alles trennten; und in manchen Rallen ber Bebrauch fortbauernt fomantt. Much verlohnt ber Begenftanb nicht eigne Borfdriften festzusegen, fonbern fann, mit Bermeifung auf obigen Grundfat und Empfehlung billiger Rudficht auf lange bestehenden Gebrauch, ber Beurtheilung jedes fcreibens ben füglich überlaffen bleiben: um fo mehr, ba es galle gibt, wo felbst ber Ginn in einigen Berbindungen die engere Bereiniaung, in andern die Trennung empfiehlt; wodurch bas Bange in bie Rategorie ber Interpunction tritt.

Anm. 11. Die Fälle mo von folchen zusammengeschobnen Partiteln die lette ihren Ton verliert wie öran, ounow haben mir oben S. 14. A. 6. erwähnt. Den umgekehrten Fall zeigen einige Atoma, welche am Ende einer folchen Bereinigung den Ton bekommen; z. B. 25 an eine andre Praposition gesügt, dein uppagoio, naget bood: so wird ferner odor où (tantum non) auch booroù geschrieben; u. a. m. — Der Artikel rò und rà gesellt sich adverbialisch zu den Zeit-Begriffen, und wird dann auch sehr gewöhnlich zusammen geschrieben z. B. ronoir, ronagaviexa, rurur. — Zu merken sind noch enedareine Krasis für enedig är —; und unners, wovon s. S. 26. Anm. 9. mit dem Zusat.

# Bon ber Wortbildung.

# S. 118.

- liegt außerhalb der Grenzen der gewöhnlichen Sprachlehre. Denn da die Analogien in dem altern Theile des Wortvorraths, durch die Zeit und durch die Vermischung der Stamme, viels fältig zerriffen und verdunkelt sind: so ist theils die Feststellung derselben auf eine sichere Art, besonders bei dem Widerstreit der Meinungen, unmöglich, theils sest die vollkommene Auffassung derselben ein vielseitiges und tiefes Studium voraus, welches unter dem Namen der Sprachforschung von der gewöhnlichen Sprachiehre aus praktischen Ursachen getrennt bleibt. Diese letztere sest daher eine gewisse Masse von Wörtern lexikalisch voraus, und überläßt es der eignen Beobachtung eines jeden, die, zum Theil von selbst einleuchtenden, Verwandtschaften und die Analogie derselben soweit auszusassen als jeder vermag.
  - 2. Gewisse Arten ber Ableitung jedoch, von weichen man eben beswegen annehmen kann, daß sie neuer sind, haben sich so vollständig und innerhalb gewisser Grenzen durchgehend ers halten, daß sie mit Sicherheit zusammen gestellt werden konnen; und diese Bereinigung berselben unter Sinen Gesichtspunkt erleichtert und beschleunigt die Kenntnis der Sprache so sehr, daß die Grammatik ihr billig eine Stelle einräumet, besonders da die Analogien dieser Wortbildungen größtentheils auf den Analogien der Flexion beruhen, ja diese Wortbildungen selbst als eine fortgesetzte klexion betrachtet werden konnen \*).
  - 3. Diefer Abschnitt kann übrigens nur Verba, Substantiva, Adjectiva und Adverbia begreifen, ba bie übrigen Theile ber

<sup>\*)</sup> Es kann ieboch bier nur ein etwas aussührlicherer Entwurf gegeben werden, bessen Ergänzung noch vielfältig eigner Beobachzung überlassen bleibt. Auch sind absichtlich mehre zwar deutsliche aber kleinere Analogien ausgelassen, um die Nebersicht nicht zu erschweren.

ber Rede theils in jene altere Sprachbildung gehoren, theils in andern Abschnitten dieses Buches schon behandelt sind. Die Abeleitung selbst aber zerfallt in zwei haupttheile: 1) die Ableitung burch Endungen, 2) die Jusammensenung.

# §. 119. \*) Ableitung burch Enbungen.

Bei der Anhängung der Endungen walteten zwei Prinzipe vor, das Bestreben gleichartige Bedeutungen durch einerlei Enzbung auszudrücken, und das Bestreben, der Form des Stammsworts die Endung möglichst anzupassen. Allein durch die Kollission dieser Prinzipe entstand zweierlei Berwirrung der Analogie: 1) ist dieselbe Art der Bedeutung häusig unter verschiedene Formen vertheilt; 2) Endungen, die ursprünglich nur von gewissen Formen des Stammworts gebildet wurden (2. B. Vordaufen faw von a. — ow von o., o.), gingen, wenn eine gewisse bestimmte Bedeutung bei mehren Wörtern gleiches Ausgangsssühlbar geworden war, auch auf andere Stammwörter über, deren Form nicht dazu paste (also aw auch von o., — ow auch von a..).

#### I. Verba.

2. Bon Verbis fommen hier hauptsächlich nur biejenigen in Betracht, bie van Nominibus (Subst. und Adj.) abgeleitet sind. Diese Ableitung geschieht am gewöhnlichsten durch die Endungen aw, éw, ów, evw, ázw, tzw, avw, vvw.

Diese Enbungen treten an die Stelle der Lominativ: Endung, wenn das Stammwort nach der 1. oder 2. Dekl. geht, und bei der 3ten, wenn der Nom. auf einen bloßen Bokal oder auf 5 mit vorhergehendem Bokal ausgeht; z. B. τιμή τιμάω, πτεφόν πτεφόω, θαύμα θαυμάζω, άληθής άληθεύω; bei den übrizgen

<sup>\*)</sup> Die Zahlen der blog mechanischen Gliederung dieses S. sind durchaus an den dußern Rand geseht, damit sie die innere methodische Eintheilung nicht fibren.

gen Wortern ber 3. Detl. treten sie an die Stelle des og Genitivi 3. B. κόλαξ κολακεύω, πύο πύρόω.

Anm. 1. Die Wetter britter Deflindtion auf a, as, is lassen ihren Rominativ nur in verwandte Sndungen übergehn, z. B. &aūµa davado und davpadra, rūpa avpadra, ixpas ixpas, ixpas, idus eluis eluis. Alle andere Sndungen konnen an die Stelle des os gemitivi tresten, z. B. guyas puyadria, suris Runzel suridóa runzele, zonpazopazis.

In Abficht der Bedeutung diefer Endungen tonnen wir 3. hier nur ben gangbarften Sprachgebrauch vor Augen haben und bie Grundbegriffe des Mehrtheils der Berba jeder Endung ans geben:

a. — έω und εύω. Diese Verba werden von Noninibus faß jeder Endung gebildet und drücken hauptschilich den 3u- kand oder die Zandlung eines solchen aus, den das Stammwort bezeichnet, z. B. xoloaros herscher xoloarew bersche, xoloaros Herscher, xoloaros Herscher xoloarew bencht, douleis bin Knecht, diene, xolat Schmeichler xolaxeise schmeichele, alydis wahr alydrise bin wahrhaftig (rede wahr), saultris sauchtis seculieis te.

Heberhaupt aber sind diese beiden Endungen die gewöhnlich= 4. sten Ableitungen, welche daber noch für eine Menge Bestehungen gebraucht werden, die jum Theil auch in den solgenben Endungen begriffen sind; so besonders die Ausäbung dessen,
was das Stammwort bezeichnet, z. B. πολεμείν, άθλείν; πομπεύειν, χορεύειν, φονεύειν, βουλεύειν; oder was sonst jedesmal
die geläusigste Beziehung ist, z. A. αὐλός Flote αὐλείν fildte spic=
len, ἀγορά Bersammlung ἀγορεύειν zu der Bersammlung reden,
innevieur (zu Pferde) reiten ie. — Besonders ist die Endung έω,
als die leichteste von allen, bei den meisten solcher Ableitungen
gebräuchlich, welche erst durch Zusammensehungen entstehn, wie
ενύτυχεω, έπιχειρέω, οἰκοδομέω, έργολαβέω, μνησικακέω 20. s. S. 121.

Im ganzen genommen find beide Endungen am allergewihn= 5. lichften intransitiv: wenn jedoch das Sein und das Ausüben eine sehr natürliche Beziehung auf Gegenstände darbietet, so sind sie auch transitiv, wie icogetiv (von Icog eig. Wisser) fragen, etfor= . schen, ausforschen, agiouxiv (von agiouxis 3ahl) zählen, xoouetiv (von xoouoc Ordnung, Puh) schmuden, porever u. a

Aum. 2. Rur in Absicht auf die Endung so muß man im Auge behalten, was sich schon oben aus S. 112, 2. ergibt, daß diese leichte Berbal-Endung sich auch, ohne eigentliche Ableitung von einem Nomen zu sein, zu Bildung des Stammverbi selbst bergab. Man gens ift diese Annahme einleuchtend bestätigt burch bas latoninische down für dan, die (Bekk. Anecd. II. p. 949.). Und so vergleiche man nun das lat. dudum und durare. — Das auch die aus (ATIN) AFIN entstanden, ist im Legil. an den a. D. dargethan, und obgleich bei homer keine Kürze bavor verlängert ift, so ist das duch eine deutliche Spur das überhaupt vor die divorbe, dien den die Rure vorbergebt.

S. y. M. au. G. 42. S. auch oben bie letten Bufdhe gu S. 28.

- A. 23. S. 42. Sben fo frei fiand den Spikern aber auch bei Bofal vor Bokal die Berkurgung von Naturlängen wie des i in Holor, γλύκίων. Und in vielen Formen hing die Quantität gang vom Metrum ab, wie μεμαώς, μεμαότες, δάσαμην, άασατο, άασαν Od. \*, 68.

5. 7. M. 24. G. 43. Bon oprezie n. beffen erfier Gilbe f. S. 120, &.

5. 7. ju 9. 25. 8. 44.

Dag bie Verfürzung von a und w in der Mitte fo angesehn werden muß, wie in ber Rote ju G. 45. vorgetragen ift, leibet bet folchen Fallen wie Bislym II. 2, 380. wol keinen Zweifel. Doch wird die überlieferte Schreibart überall beffer beibehalten, um in manchen Fällen nichts entscheiden zu muffen, z. B. ob Eurip. Hecub. 1108. ZOHO ionisch (cons) mit Porson, oder attift (Zwis) mit hermann, ju betonen fei, Denn im übrigen ift ber Streit, wie Borfon ibn ftellt (ju B. 1098.) ein leerer. Dagegen kann wohl gefragt werden, ob die Attiker im Fall der Berkarjung, bennoch marowog (d. h. wol marodog) fcrieben, oder alsbann marques vorjogen: f. Matthia ju Eur. Hec. 78. Sbenfo befommt die Frage ob ein eigentlicher Diphthong im Fall ber Berfurjung unverandert, aber fchnell, oder der eine Botal allein ju fprechen fet, Bebeutung j. B. bei Berturgung von aleier bei Attifern, welche alier im commune nicht fagten: f. Reifig Conj. ad Aristoph. p. 42. Bet vios (Hom.) mochte man fur Beglaffung bes . entscheiben, ba auch bles Bort auf Inschriften fo vorthmmt. I o e 7+ war Dialettform nicht allein der Dorier (f. die Roten ju Greg. Cor. in Att. 20. und auf den Delphischen Inschriften), sondern auch der Attifer; f. Etym. M. v. now, Gramm. Meerm. in Att. 21. Und wirflich geben die Sandichriften, besonders des Ariftophanes, bfters moer. Da nun die Tragifer nower nicht leicht verfürzen, so erklärt Dermann (Praef. ad Hecub. XXV.) now fur Die Aussprache des attischen gemeinen Lebens und bei Ariftophanes im Berfurgunge-Sall fur bie richtige Schreibart. Und hiemit fcheint bas aut ju fimmen daß auf den attifchen Infebriften ber flaffifchen Beit meiftens nower gefchrieben ift, juweifen aber, j. B. Corp. Infer. I. n. 102. gweimal noeiv. - Bie bas epifche exery angufeben ift, bavon f. S. 117. 21. 5.

Kall noch großer Erwägung werth, eben des auffallenden wegen, und weil die Berbindung dort durch das Partielp viel passender wird. Es ist von den Schickfalen der Shine des Japetos die Rede:

ύβρις ην δε Μενοίτιον εθουόνα Ζευς Είς Ερεβος κατέπεμψε κ. τ. λ.

Lie Agepos nateneuve n. r. L. Athas d' oùgarèr edgùr êzel ngateghs dn' àrdynys

Ταύτην γάρ οἱ μοῖραν εδάσσατο μητίετα Ζεύς.

Affre d' dientonidyse Moomadia noinilofordor, n. r. d. Schlecht hangt bier die fortlaufende Erzählung durch Affre die von dem ab, was grammatisch nur Subjets eines Nebensates war. Das Particip dious aber fiellt Prometheus harte Strafe als Gegensat bin gegen das mildere Schicksel des Atlas. Erwägt man nun daß hessous noch andere Dorismen, namentlich das äs 1. Decl. hat; bedenkt man ferner das im Grunde noch auffallendere Perfett auf änn aus der Note zu S. 87. A. 4.; so wird man auch diesen Kall für so entschieden abgemacht nicht balten.

§. 41. A. S. 164. Nach Zadauls einzuschalten Trazis: — und in der zweiten Nate zu S. 165. ift binzuzufügen baß auch Chb-robofius (Bekk. in Ind. p. 1424.) die Endung er selten nennt und nur das Adj. receder aus Simonides und Ralimachus anführt. Ich sinde ein bei hippotrates Diaet. 1, 16. welches aber nichts beweist gegen das bei ihm weit gewöhnlichere eis.

Roch ift ebenbas nach soppute einzuschalten: bouten, bemiaur: — zu saudresour ift flatt ber Rote zu A. 9. vielmehr auf ben bier folgenden Zusah bazu zu verweisen; — und nachher muß es flatt "Bon Tedzives aber" beißen "Auch von Tedzivec" —

- \$. 41, 7. S. 168. erfie Rote. Ueber nous als Oxyt. f. man noch Choerob. p. 1196. oben und Apollon. de Adv. p. 544. unt. Was Lobest ad Phryn. p. 453. fagt ift eine grammatische Ursach, dergleichen nur gilt, wenn der Gebrauch ausgemacht ist.
- --- A. 9. S. 16g. zweite Rote. Statt des Indales diefer Rote ift anzumerken daß das Wort σταμίς, īros, welches det Athendus (f. die richtige Quantität bei Schweigh. in der Rote zu s. p. 206. f.) und Pollug 1, 9. Ed. Homit. vorkommt, von Homer Od. 2, 25 2-verkürzt wird, σταμινοσων: wozu denn zu vergleichen ift Elevouridae in 5. 7. A. 18.
- S. 41. A. 11. S. 169. In den Battern welche die vorlette Silbe des Genit. lang haben schalt ein: λάβραξ, έπος, ein Raubfisch, γρύψ, υπός, Greif \*); und zu φρέας, έπος, ift zu fügen στέαρ,
  - \*) Den Beweiß fur Die lange Gilbe fuhren, aufer dem permand-

ere up, Eros, Calg. Die Bertargung ber Epiter aber ift nicht rein nachzuweisen, ba in opolara ber Botal vorber bafür verfangert ift z ordaros kommt nur in ber Spniges vor (Od. o. 178.).

- A. In S. 170. zweite Rote. Die Intschiedensten Borschriften der Grammatiker sur nigor, posne hat Schofer zusammengestellt zu Soph. Philoct. 562. und zu Gnom. p. 215. Dies erkenne ich also als die in sesten Gebrauch zuleht gekommene Ausspräche an. Da aber die durch die Analogie von Orious gebotene Ausspräche uns verhindern, diesen Gebrauch, wenigstens für denn nichts uns verhindern, diesen Atteismus, zu befolgen; so wie wir zu nrömismus und alten Atticismus, zu befolgen; so wie wir zu nrömismus und alten Atticismus, zu befolgen; so wie wir zu nrömischen Grammatiker auch in diesen Berdalformen den Bokalkung katuirten, woher eben die in den Büchern so gewöhnliche Schreibart nrikau, putar kommt. Köqvk und pokar in denselben Ausgaben simmen also nicht. So urtheilt auch hermann in der neusten Ausg. des Oedip. T. 746.
- 2. 14. S. 171. Bei ben altern Aftifern wechseln jeboch bie Rasus sagos sage noch mit ber jusammengezogenen Form ab:

  f. Sturg.
- 5. 41. A. 14. S. 171. Daß die Whrter welche jusammengezogen werden, auch in der Betonung die Kontractionsregeln befolgen, und also die einfildig gewordnen in den Genitiven und Dativen nicht nach S. 43, 3. den Ton fortrücken, ift bier als Regel angenommen, und epités, oids (S. 50) to als Ausnahme. Bu der Regel gehören aber ebenfalls nur wenige: s. außer nich wie und kas noch im Anom. Verz. Lag, und die Flegion vios von riz unter vlos, ferner nondon, nondoos zusammengezogen no dor, nodoos, im Zusat zum Anom. Berz.

zos, mit Berweis auf Bus, zu A. 11.; und freiche die Rote zu lesterem Bort.

A, 15, S. 172. gu'der Rote. Roch ein Beispiel ift die Lesart. de roluffs in Asschul. Prom. 235. fatt d' eroluge': nur muß mit haupt d' d roluffe geschrieben werben.

---- chenh

ten Bort & 700006, blag bie lat. Dichter, Virg. Ecl. 2, 27. grypes; u. a. Aber warum lößt man diesen Schriftstellern noch immer die barbarische Rittelalter- Form gryphes? gegen den uralten Medieeischen Cober und viele andre (f. Forcellint in v. julett) in welchen man sonderharer Weise das griechische p für eine Berderbung des ungriechischen gryphes halt. Schon die griechische Endung es bei Birgil (gryphes equis) hätte beleht ren konnen.

- ebendaf. im West sehe hinzu: Die Ausammenziehung ber Abs. unf deus mit dem Mischlaut ob hat Homer schon: Il. p., 283.' dersooren. S. Bus. zu S. 28. A. 20.
- S. 42. A. 3. S. 174. ju der Bemerkung a) daß die oxytona auf ús diese Endung gewöhnlich lang, haben seize man hinzu; "und folglich auch den Affus. auf ús". Und zu der Note zu Anfang s. noch Choerob. ap. Bekk, p. 1195. unt. und 1159. Spitzn. de Versu Heroico p. 67. Meinek, ad Menand. p. 44.
- S. 43, 1. S. 175. sind G. D. Dual. bes w. und 3. Paradigmas ju betonen naidoir, Iwoir; s. Bus. ju A. 4.; und ju nie, nie ift anzumerken, daß dieses Wort zwar, und eben so lie, lie (f. Anom.), im Ton zu der Analogie von pie, pir gezogen ward, die peberlieferung aber für nie, lie entschieden war. S. Schol. 11. 1, 239. 480. vergl. mit Eust. und mit Choerob, ap. Bekk. p. 1259.
- 5: 43. A. a, 3. S. 176. 2. Rote. Erft Riefling hat das Theofritisfche algar verworfen, und aus a handschriften, die an der ersten Stelle algar geben, dieses an beiden gesett. Daß jenes ein falfcher Dorismus ift, kann jugegeben werden; aber wie, wo und wann er sich eingeschlichen, das wird durch zwei handschriften welche unter so vielen die gemeine Form geben, noch nicht entsschieden. Wgl. S. 35. 2700'av.
- §. 43. **%**. 4. ©. 177.

Bu ben neun genitivis barytopis füge man als zehnten noch a far von d eis (f. Anom.) wiewohl es auf der einzigen Stelle Arist. Lysiste. beruht und der Angabe des Chbrobostus Bekk. p. 1258. unten. — Aber auch die Genitive youran, dougan gebern hieher, und lassen eine ahnliche Erklärung zu als deilbar deson ze. s. bet yorn.

Hebrigens ift diese Borschrift auszudehnen auf Gen. Dat. Dual. berselben Whrter. S. Choerob. ap. Bekk. p. 1251. Arcad. de Acc. p. 152. So sieht naldow Burip. Hec. 45. und drow als Dativ Xen. Cyrop. 4, 3, 21.

. Roch fuge man ju diefer Anm. 4.

- f. einige alte Eigennamen: Gen. Anog, Odrog, Hom.
- S. 45, 2. Not. S. 281. Die Stelle des Chorobostus sieht in Bekk. An. p. 1193. unt.
- A. 3. S. 182. Bon Berdoppelung des σ Dat. pl. wovor ein Konsonant ausgefallen (außer ποσσί) ift έρωσιν II. 1, 27, ein Beispiel, ober, da der Gen. έρως bei Homer vorausgeseht werden kann, δέμωσων bei Pindar (Pyth. 4, 96.) ber durchaus δέμωτος steffirt.
- 5. 49. S. 185. Im Paradigma reifens ift beim Gen. pl. reinger bie gewöhnlich gewordne Betonung reifem anzumerken, wovon f. ben Buf. ju A. 5.

§. 49.

- 5. 49. A. 2. Anf die Form Rados für die Parcen, von Rasso, in einem fpatern Gedicht (der zweiten Triopetichen Infchrift, Anal. Brunck. II, 302.) ift wenig ju geben, da fie wohl ein. willtürlicher Ginfall fein tann.
- . A. s. Diefelbe Borfchrift wie von ovenden mard auch gegeben bon apragram, duaddam, Choerob. Bekk, p. 1263. und mahrscheinlich von allen Adj. barytonis auf ne beren Adverb. auf we auch gewöhnlich fo betont warb nach 5. 115. a. 2. wo man nachfebe: - Bu blefen Abjektiven gebort aber eigentlich auch reinens, und bies wird auch am gewöhnlichften in unfern Terten fo gefunden. - Es ift begreiflich bag biejenigen von ben bier bezeichneten Wortarten welche am baufigften in ber Rebe porfamen auch am erfien ben Con bes Dominativs fortpflamten 13 Tapinens coincies aunidns aunidentennique): und es fiche da-\*\* bin ob die regelmäßigen Formen, die fich auch nicht felten fin= 2 ben, der Benauigteit eines Cheils ber Grammatiter, ober ber din alteren Sprache gehoren. Benigftens bei Charob. wird ausi i bractiich roifgen ben Athenern, aber denfelben auch adraguler ... pugefchrieben; das erftere übereinftimmend mit Theodol. Canon. p. 2006. und Arcad.:p. 236. Die Form roifem fritisch beglaubigt f. man j. B., Thuc. 6; 46. Demosth. Symmor. p. 180, 16.; die Form reopeine Xon. Hell. 1, 4, 11. | Rich Tho. Mag. Borfchrift mare auch biefe Form auf bem g in betonen, alfe rois-. genr wit moleur.

5. 49. 21. 6. S. 187. Etfte Mote.

Die aus Chandler angeführte Instirlft ift im Corp. Insernum. 150. wo Bodh p. azī. a. unten, über die Formen oxede, Livye, unabhängig von mir ungester dieselbe Meinung ausgesprochen hat. Die erwähnte zweimalige Bariante bei Plato, yéve, so schwach sie auch durch handschriften begrändet ift (f. Bekker), erhält durch dieses Zusammentressen voch Gewicht. Die in der grammatischen Theorie gegründeten Kormen sind natürlich am besten beglaubigt. — Die ausgelöste Korm ist auch in kupperin Arift. Av. 366. und im Dialog Ervzias p. 396. d.

omeline justi ir

In bem N. A. Du. auf es filmmt ber auf v von ve woonst ein seltnes Beispiel izor bei Antiph. ap. Ath. 10. p. 450. de und Crares ib. 6. p. 267. L und welcher daher als regelmäßig S. 50, 1. auf bem Paradigma hinzuzufügen ist.

- 5. 50. A. 1. S. 169. jur Dote. Wegen igerrium ober -on f. d. Buf. ju S. 111. Note.
- 5. 50, 4. mit Anm. u. Not. S. 190.

Gewist richtig bemerkt Pierson bas at roats gar nicht vonkommt, so wenig als at rave, sondern nur at roates, wie at ries; bem bei ben Attilern auch poffes entsprechen wurde, wenn nicht nicht bei ihnen das & dberall das wem a varidge. — Daß die entgegengesehte Barschrift bei Thomas (f. die Rote). über yoses und yoses nur Permirrung der Abschreiber ift zeigt auch die entsprechende Borschrift über bose bovs, die er richtig bat p. 169. 170. und übereinstimmend mit Choerod. p. 1196.; und mit einer Ausnahme al bors aus einer wahrscheinstich verlornen Stelle des Aristovbaues. Bgl. unten den Zus. zu zows im Berz.

Dag die in A. s. angegebne Flexion von dobs, Sumach, nicht fest war zeigen die Beispiele nach der s. Dell. G. dov aus Ga-len, und selbst & doos aus hippatr, bei Lobect ad Phryn. p. 454.

— Aber fogar Gen. Bod hatten die Tragifer, s. Choerob. p. 1196. oben.

#### S. 52, 4. S. 191. Jum Perad. 197285. : -

In A. 7. ist die unatrische Form res noges ermähnt, und aus den Grammatikern gebe hervor das auch ein Gon. sing, mixous in gemeinem Gebranch war! s. Lobect ad Pluyn. p. 446. Da nun dei Phrynichus p. 445. Da nun dei Phrynichus p. 446. Da nun dei Phrynichus p. 446. Da nun dei phrynichus p. 446. Da nun dei phrynichus pengen seigen ist, wenigsund soweit das diese ionischen Formen (s. Ann. 4.) auch dem alten Asticismus angehoren; worans denn zweierlei Formen entstanden märren 1) iene zusammengezogne, gerade wie halowe und halon (A. 7, 4.), a) die neu-autische, nogene, wigner. Dieser Vermuthung kommt entgegen, das wirklich nigros auch im Gemeingriechischen öfter vorkommt, und das in Plat, Alcid. I. p. 136. d. 46en diese Form in vielen handsschriften, und darunter in der herdhmten Elarkischen ist.

- fer felbst die Schreibaut zw grüng aus dem allen übrigen vorgepognen cod Parif. A aufgenommen. Bal, 5. 49. A. 6. — Chbubwisten Stelle sicht in Bellers Anoch. p. 1139.
- M. 7, 4. Bu ffulower ic. f. noch unten f. 62. M. z. fiebft Rote und Bufab.
- 5, 5a. A. 6. Not. 3u S. 197. Die Stelle des Chbrodossas ist bei Best. p. 1185, und fast mit denselben Worten ist det herodian sin Bandini Bibl. Laur. Med. (graeça) p. 146. (f. Blomf. ad Callim. pag. ult.) das unversichtliche Fragm. enzulvot dopues (s. unten den Zus. 3u nuzero im Berbalverz.) aus Simonides, vermuthlich irrig, angesührt. Aber rozes, von ronnig seht in einem Epigr. im Corp. Inser. Gr. I. p. 536. n. 948.
- S. 53. A. 1. S. 198. Was bier von , Dopost und einigen anbern Bblfernamen" gesagt ift, ift vor der Hand zu fireichen; denn wenigstens Dogos fieht Thuci 1, 112. und sonk; der Sing. & aber kommt von vielen wenig ober nicht war. Es bleibt also, so lange fich

- fich teine fichereffinenabinen finden, bet biefer gangen Blegion fur alle folche Bblternamen, wenigftens bet ben echten Atittern.
- S. 54. A. s. G. 290. Sete hinzu nignos Aeschyl. ap. Ath. 11. p. 476. c. und vergl. dwinigota S. 63. A. 4.
- 2. 3. Entschiebene Stellen für noad bei Attikern fünd Arift.
  Pac. 192. (f. Schol..), Ach. 1054. Amphiar. fr. 22. S. auch
  Mein. ad Menandr. p. 180.
- 5. 55. Anm; G. 202. Bit nuxiona xuns ift auch aloi ft. aides ans juschn bas auss ussains angeschut wird in Lex. Seg. VI. 363. und das nachgeahmt ist im Epige. in Jacobs. Anthol. App. n. 200. nach Toups schrer Besserung.
- §. 36. A. 2. S. 205. Auch die Form sings, s. Helychi, in v., ward wie ich gern glaube, von Polemo als Rominativ aus einem Dicheter angeführt: s. Bernhardn Eratosth, p. 5.: aber dies beweißt nur daß er sings dort so aufaste, wie andre Grammatiker bei Cessed korngs und kripnow.
- \$: 56. A. 3. S. 407. 2. Note. Die Angabe wegen Ipereine if genauer fo zu faffen, bag bie Ramen biefer Art mit einem e im Stamme, in ver Berturzung ben Umfaut a annehmen: Toppon, Kavaieneia Kavvionn, fo wie aus ber Eigenschaft xuldienem als Ghtein Kaldionn wird.
- 2. 7. S. 210. 1. Rofe. Better hat nut die Form sobs roismorrovrag u. f. w. (vom Alees) flatt bee gew. we bei Plats
  Rep. 7. p. 139. Leg. 2. p. 670. it. in ben beften Sanbicolften
  gefunden und hergefiellt, nachbem Lober ad Phryn. p. 408. fie
  bei fpatern nachgewiesen. Chbroboftus (Bokk. in Ind. v. fras)
  fcheint aber diese heterottifie vloß auf den Planal zu beschäufen.
- 5. 56. 21: 9, c. S. 212. Wegen ber heterofilite Gon. w und wrot, f. zelws und lows in den Jufagen jum Anom. Berg. unter dien Betrern: die Adj. comp. diefer Form find nicht in 5. 63. behandelt, fondern 5. 61. A. 4.
- A. 11. S. 214. Bu Gen. andors fige man Voc. andor (Arift. Av. 679.). Den Acc. eines but in Plat. Tim. p. 37. d. Belster aus allen handschriften fintt zieben geben muffen, die gleich barauf eben so einstimmig ziabon fest halten.
- --- A. 13. S. a17. oben. Bu dos, donat, und ju vielen folgenben Formen f. S. 119. A. 17.
- --- S. 221. 2. Rote. 'Intires hat auch Paulan. 5, 14. init. und gleich darauf (6) intires.
- 2. 13. 3u Ende (S. 217.) sehe hinzu: Bielleicht bas eingige Beispiel eines Metaplasmus aus det a. in die 1. Dell. gibt der Name Barros mit dem Genit. Barron, wie von -715, bei Herodot.

**Bum** 

## Bum Berzeichnis ber unregelmäßigen Doming.

- zu Aons. Der Genitiv Aosses erscheint auch bfters in Ausgaben und handschriften nicht bloß späterer Antoren. 3. B. Plat. Phaodr. p. 252. (p. 51. Bo.) bat Bekler ihn auf die besten Autoritäten aufgenommen.
- ju pelws. Weber pelws noch kows haben in der alteften epischen Sprache die Flegion auf wros; und für kows (f. den Zuf. zu diesem) war die einzige altepische Form koss. Non pelws ift der Affus. Od. v, 346. zweiselhaft zwischen -or und -w, Od. v, 8. zwissichen wund w, und Od. o, 330. ift bloß pelws. Das Metrum aber gestattet die Endung or überall. Hieraus wird mir wahrscheinlich daß sa wie die Berba kodw, peldw übereinstimmen, so auch beide Substantive davon in Domers Dialett sich entsprachen in koss, gelos (f. Tretz. ad Hosiod. s. 412.), beide Formen aber mehr und weniger verdrängt wurden von der nachher allein üblichen Bildung auf -ws.
- şu yorv Not. Setze hinzu: ber Accent auf yower, dougen aber erflatt sich aus dieser Art der Zusammenziehung, wie auf dedern n. s. v. 177. Not. Was Stoph. Byz. v. Torros als dol. Form auführt, za yara, wird, dem dortigen Zweck gemäß, yarra geheißen haben zu rowa sich verhaltend wie gawros für gazwas, Bolla für kouli u. d. g. S. 21. A. mit Zus.
- m porf. Die regelm. Biegung von purf mag noch im alten Atticifmus vongekommen fein, daber die Affusative purfo und procés aus Pherefrates im Etym. M. p. 241, 26. und beim Antiatt. p. 26.: ohne welche Beispiele man den Plural pural aus des Philippides Adoniazusen (Antiatt. ebend.) für den misverstandenen Bosativ pural an den Chor balten mochte.
- Salgoor und dauge (Thrane). Statt der zweiten Form welche die alte und dichterische ift, ward in Prose die erfte gebränchlich: im Plur. jedoch, wo die Verschiedenheit der Flegion sich nur im Dativ zeigt, behielten die altern Attiker noch daugvour, wie es scheint als Nebenform des edleren Stils. Thuc. 7, 75. So sind die wöhersprechenden Angaben bei Moris und Thomas auszugleichen.
- su déque in der Note bet der Korm Dat. déque nuch nachjusehn Horm. ad Soph. Aj. (Ed. Erf. maj.) v. 2109. p. 627. und ad Oed. Col. ed. min. in indice.
- Toos re. Statt diefer Zeile ift folg. Artifel einzuschalten : 🛌
- Tows (d, Liebe) G. wros. Die Nebenform nach der att. 2. Deklovon welcher auch der Accent des Compos. disapses zeugt (f. S. 62-A. 4.), ist dier nur feltene Dichterform, f. Anthol. 9, 39. Tows, mit Jacobs Note. Das aber bei den altesten Spikern bloß Tos die echte Form war, und zu dieser, nicht zu Tows, der homerische Dativ

Dativ tow gehört, ift \$. 56. in ber Rote ju S. 212. gezeigt. Sinoch §. 56. A. 20. und vgl. ben Buf. ju pilos.

- şu Zeic. Der einsibige Dativ Al ift auch in der Inschrift des hieronischen helms, Corp. Inscr. I. n. 16.; und in dem Fragment der totilischen Thebais (f. hinter Wolfs Odusies p. 532. B. 19.) zeigen Zusammenhang und Metrum, daß flatt Educo Au havulfi zu schreiben ist: Educo di Al β.
- ju ήρως. Daß die verfürzte Biegung dieses Worts mit Recht Zusfammenziehung genannt wird, geht aus dem Plural hervor. Aber der Sing. ging wirklich in die att. 2. Dekl. über, da Chorosboskus (p. 1197.) auch του ήρω als Sprache der Athener anführt, welcher Genitiv indessen nur aus Pausanias sich nachweisen läßt X, 4. und 10. exte. Der Nom. pl. ol ήρως wird übrigens getadelt und nur eine Stelle aus Arinoph. Av. dafür angeführt (ol γάς ήρως έγγύς είσι») die iht nicht darin gelesen wird. Bglwas über die Zusammenziehung des Nom. pl. bei βους und γραυς gesagt ist im Zusah zu S. 50, 4.
- 31 Perichtigung. Der attische Gebrauch von Acschylus an ift der gemeine, Gemedo's; und Deuros ift der dorische, auch appellatip, Fipuras Pind. Ol. 10, 29. So wie aber andre Dorismen so wird auch dieser im engern Atticismus gewesen sein: daber Gipuras von der homerischen Ghttin bei Plato Rop. 2. p. 380. 2.

Bu dem Gebrauch des Infin. Depic elvas, ift eine britte Stelle Xon. Ooc. 11, 11.: benn wie man diese nun auch erklart (mir scheint Nac in der indirekten Rede rechtmäßig zu sein: Lekar nos Jeung elvas "sage mir, wie es Recht fei, wie es mit Recht gefchebn tonne"), fo geigt fie deutlich den Sprachgebrauch fur Semter elrai; den man alfo auch an beiden Parallel - Stellen (die platonische ist Gorg. p. 505. d.) wo die allgemeine Rorm den Affusativ fodert durch feinerfei fritischen 3mang entfernen muß. Gemig est borte man ale Impersonale wie Etegi, und fagte also auch quoi deuic eiras wie quoir efeirai, weil deuir in sol= der Berbindung befremblich war. Und fo tritt nun allerdings noch binzu das von Elmsley bieber gezogne Aeschylische nórega κατ' έχθραν, ή τὸ μη θέμις λέγεις; Suppl. 340. movon ber genauere Sinn bort aus dem Zusammenhang ju beurtheilen, so= viel aber für unfern 3meck flar ift, daß to un beuis ale Affus. bei leyeis fleht, und also zeigt wie Seuis in diesen Berbinduns gen gang die Geftalt eines Adverbs batte, das auch wieber ein Nomen neutrum werden kann. Diefer Anficht tritt auch Bermann (ju Oed. Col.) bei, ber jur richtigen Beurtheilung bet Stelle in ben Suppl. noch Choeph. 640, beibringt; ro un θέμις γάο οὐ λάξ πεδοί πατούμενον.

gu nagu, nagen Ehengnis 1018. (1024.) bat ben Dativ nagen ber fich,

da er obne Beifigung ift, so gut mit dem Reutro verträgt als bas nage ber Tragiter. Denn erft späteren gehört das Wort als Kem. 1. Defl. Schol. Eur. Hoc. 432. G. nagen, nagen bet Callim. fr. 124. Com, Beren, 3. Mosch. 4, 74.

Bu ben beiben Noten ist zu hemerken daß Nom. nelgnag boch bei Antimachus vorkam: f. Bokk. in Indice Anecd. in v.: und Nom. neac bei Simmias (noren neac in fr. ap. Stoph. Byz. v. 'Huinver c. not. Pined. cf. Choerob. p. 1182. wo Lupice zu lesen is). Doch für dies zweite beweist der Gebrauch eines kunftelnben Dichters nach Alexander gar nichts.

Aber meine Behauptung, daß man nicht fagen könne regrouas rie duir nemaler nehme ich als eine der Dichtersprache gegedne Borschrift, belehrt durch Neue und Germann, jurud; mit beiben die unnöthige Nenderung in Sopholies nichts delle weniger verwerfend und den Nom. nestra bei demselben schüpend. Daß auch Bindar den acc. ling. nestra bei demselben schüpend. Daß auch Bindar den acc. ling. nestra bei demselben schüpend. daß eine fich aus seinem sonsisten Gebrauch, fr. 3. Boeckh, nestra nestra, schließen.

- 34 Lig. Dies Wort mar im Accent zwar fireitig, aber die entschiebene Acherikeserung opptonirte lie wie nie. S. den Buf. 3n 5. 43, 1.
- ju pagrus S. 235. Ich babe pagrupger vorgeschlagen, lieber als bie von Belder gebrauchte einfache Hilfe pagrupgen, weil mir ein Stajon, der ein Stajon wird bief durch metrische Stüte, nicht ganz rechtmäßig scheint; besonders da vielleicht diese Bereart sich solche Berboppelung auch in der Mitte verbat.
- ju ögeis. Die Rominativform ögeis wird zwar in des Photius Legison und bei Athendus p. 374. d. den Doriern zugeschrieden und sogar eine Stelle des Altman beigebracht, wo dieser "Einmal" ögeis habe. Dies ist aber eine sehr verdäcktige Roitz. Denn erstälich nöthigte den Dichter dort nichts zur Berlastung jener Form; zweitens haben Pindar und Theotrit mehrmalen ögeis, ögeis und doch immer jene Flegion, und in Pyth. 4, 33. 384. 338. ist beisdes in Sinem Gedicht. Gewiß ist also ögeis nur ein Schluß aus ögeisos, und das zufällig bei Alsman grade bemerkte ögeis war dem Grammarifer etwas besondres. Wozu in der Stelle des Photius noch die mehr als verdächtige Notiz kommt, daß auch die Jonier ögeis, xos gesagt hätten:
- ju nosopus. Gine politische Bedeutung, ber Aeltefie, Oberalte, hatte das Bort bis auf spate Beiten in der spartanischen Berfassung: f. Boch jum Corp. Inser. 1. p. 610.; und in dieser kommt auch die Flegion des Sing. nososowe vor ebend. n. 1375, 1363.
- şu πρόχοος. Den Acc. pl. ras πρόχους hat Aelian. N. A. 5, 23. πρών (δ, Spithugel) hat in der Flegion die Betonung πρώνος,

nows "), als jusammengezogen aus noner, nonoros (Callime Dian. 52. und 196.), wovon novors und noneros (Hes. a. 437.) epische Wandelungen, das homertsche nowors aber rechtmößige Zerdehnung ist nach §. as. A. 7.

godor (ro. Avse). Eine metaplaftische Form, wie von einem Neutre auf os (vgl. netror) hat Apoll. Rh. 3, 1020. godiesour.

şu one: Gen. pl. osur f. Buf. zu §. 43. A.

şu ταώς, ταώς f. Buf. zu S. 6. . 26. Rot.

zu topás f. noch Buf. zu S. 37. A. 3.

zu xoios. Auch als Genitiv ist nun das att. xoios (f. Lob. ad Phryn. p. 391.) aus handschriften bsters hergestellt z. B. Demosth. c. Timoth. p. 1189, 25. 2203, 16. Ath. 13. p. 611. e. not. Schw.

Daß übrigens N. A. zows auch der homerischen Sprache angebbre fagen die Grammatiker ausdrücklich, und zows und zozws sind alte Barianten von -os in Od. 4, 353. 355. S. Scholad loc. und die alte Schrift über Homer (Galo p. 189. oder bei Maitt. p. 366. d., wo aber Maittaire fälschlich auf Od. 0, 201. zow verweist.). Es ist nicht glaublich daß die so gewöhnliche Eäsur-Verschung in der Lesart zows V. 1855. die Grammatiker zu der Annahme das auffallenden Form zozw verwocht habe. Vielmehr mach die dargelegte unstreitige Entstehung dies Worts mehr als wahrscheinlich daß zows auch die eigentliche homerische Korm ist, deren metrische Verlängerung zozwossich am natürlichsten am Ende vertürzte. zows 11. 1. 686. und sons: zows bingegen, das nachber die gemeine Form ward, ist auch Od. 1, 478. nicht nöthig, da zows dort einstlich Platssindet.

<sup>5. 60.</sup> A. 1. S. 244. Die proparoxytona auf eige haben jedoch wenn sie dreier Endungen sind das Femininum besonders bet Dichetern von gleichem Ton und Quantität, 3. B. Asschyl. Sopt. 262. 262 àgá, Eur. Rhes. 762. Έκτόρεια χείρ, Pind. Ol. 10, 20. (11, 15. Bos.) Κύκτεια μάχα, Etym. M. p. 451, 50. 461, 45: βασίλεια χείρ u. a. Welcher Ton solchen Abjektiven sest wird, wenn sie durch Auslassung. Substantive werden, wie μεσόχεια, άκρωσια (cig. χώρα). — Auch das Wort αντιπέραια macht eine Ausnahme Apollon. 4, 521. Νήσον ές αντιπέραιαν: vgl. 2, 351. und Dionys. Periog. 962.

<sup>5. 60, 4.</sup> und 6. S. 245. 246. Bon den Abjektiv = Endungen auf os, die als composita zweier Endungen (os, or) find, finden sich

<sup>\*)</sup> S. Sylb. ad Paul. 2, 34: aber in bes Damofreius Spige. Anthol. 9, 328. if ngwos betont.

fich auch in der Profe Ausnahmen, wovon unter 6, 1. bereits einige mit dem a priv. angeführt find: f. noch Lob. ad Phryn. p. 106. Wir fegen bier bingu daß unter benen auf 105 auch einige mit Prapositionen jufammengefeste fo vortommen, wie onoγειρίην ποιήσασθαι (την γην) Herod: παραθαλασσία πόλις Plat. napaxtia Eurip. nagania Aefchyl. - Fertier behalten bie mit -nar blog verstärften adjectiva auf os die femininische Endung (gegen 4.) bftere bei j. B. Arist. Lysistr. 969. å παμβδιλυρά καλ naugugapa: und so besonders bei Plato nayraln und das felt= nere παμποικίλη Tim. p. 82. b.: f. auch Xen. Hell. 2, 2, 10. not. Schn.: wobei, wie man an diesen Beispielen sieht, die Betonung derer die, als einfache, oxytona find, zweifelhaft ift: die Zusammensenung verlangt die Zurudziehung des Lons nach S. 121, 10.: aber die beibehaltene Form des Feminini deutet mehr auf nuguderis als auf eigentliche ourderie; vgl. die Rote gu S. 120. A. 11. Hausdeluga ift baber als mar boeluga affettvoll und richtig: aber nayraln, zwar eben fo entstanden, war gang gewihnliche Sprache geworden und fügte fich daber der Bufam= menfehungs = Norm.

S. 60. L. 5. S. 247. Bemerkenswerth ift auch bei Plato Rep. 7. p. 518. a. υπό λαμπροτίρου μωρμαρυγής, da λαμπρός felbft in der Profe gewöhnlich dreier Endungen ift.

5. 60. A. 6. S. 247. Auffallender als das homerische approponela für -os wäre was bei Aratus gelesen wird erreaynoa nogon für -os, wenn es echt wäre. Aber zu meinem großen Berbruß war mir bei der Herausgabe des Aratus die vortreffliche und sichere Besterung von Lobect Parerg. p. 528. entgangen, erreavelon. S. Hesiod. ap. Plut. de Orac, des. c. 11.

- A. 7. S. 248. Gin besonderer Jonismus ift διπλέη Herod. 3, 42. nach dem Grundsat der Zerdehnung S. 28. A. 7. enistanden aus der unregelmößigen Zusammenziehung διπλή:

§. 61, 3. S. 250. Das Neu. pl. od ift aus der besten handschrift ist bergestellt in Plat. Critia p. 154, 16. Bekk.

S. 61. A. 4. S. 251. Bu doorgons vgl. ben Bufat jum Anomalen= Bergeichnis coms.

5. 62. A. 3. S. a53. Mit Recht werde ich an das altefte Beispiel dieser epischen Form des Reutr. erinnert: Hel. a. 348. deaa zoemaw. Bielleicht ist also auch 11. 1, 272. ohne Aenderung (f. die Note zu S. 30. A. 5.) so zu erklaren wie össac (dea) kövor döbras. Auf jeden Fall sind die andern von mir angesührten hegametrischen und lyrischen Stellen durch jenen Vorgang vor jeder weniger leicht sich darbietenden Behandlung gesichert; und so möchte ich also auch in der theorritischen Stelle nicht ädsäs als Adj. kem. in Abverbialsinn mit yslavossa verbinden.

S. 62. A. 5. S. 254. Rot. In Diefer Rote find Die falfchen Un-

führungen aus dem Drudfehler-Berzeichnis zu beffern. Dann vergleiche man wegen anas Meinetens Bemerkung zu ber Menandrifchen Stelle p. 51.

5. 62. A. 1. Die lehten Borte biefer Anm. C. 252. (Ja Ausous te.) find nunmehr ju ftreichen, und bafür bie Note unten fo angu-fangen:

Auch huovs glaubte man sonft an mehren Stellen als commune ju finden: aber bei herodot beruht dies bloß auf dem Ton von huloras, wosur also überall zu schreiben ift huwens: s. Schweigh. Lex.: und in Plat. Meno p. 83. c, ift für sis hulosws die Form des Feminini aus den handschriften iht bergestellt: s. den folg. Jus. Endlich in Thuc. 4, 83. und 204. wo hulors für das Femininum zu kehen schien, wird man es genau betrachtet als Genitiv von huw erkennen, wovon die beisgestaten Genitive u. s. w.

Der zweite Abfat biefer Rote ift ganglich ju freichen, ba beffen Inhalt in ben folg. Bufat ju A. 3. aufgenommen ift.

- A. 3. S. 252. Das Femininum auf -is berer auf -vs war jum Theil auch noch attich. So führt der Anti-Atticift aus Philemon an Θρασία γυνή (Meinoke p. 363.): und von ήμισυς scheint ήμίσσα ganghares Fem. gewesen zu sein. In einer attischen Inschrift im Corp. Inscr. l. n. 103 (Böch Staatsh. Taf. 7. n. 17.), worin a nicht mehr auch für zu gilt, steht dreismal ημισεων, und in der im vorigen Zusammenhang angezognen Stelle aus Plato's Meno habe ich nun aus den anersannt vorzüglichsten Handschriften ήμισεως bergestellt, woraus in andern die gewöhnliche Form ήμισεως, in andern die bisherige Lesart ήμίσεως verderbt war. Offenbar ist also auch in der von Tho. M. (s. die Note S. 252.) gebrauchten Stelle Thuc. 8, 8. die gewöhnliche Lesart, nur mit verändertem Ton beizubehalten τως ήμισεως κών νεών.
- 5. 63. A. 4. S. 256. Note. Lobects Rüge der von zuri gebildeten barbarischen Rominative auf -auf sieht ist in den Noten zum Phrynichus p. 185. Parers, 659. Bon zuri zurauxos sind vielmehr die Formen des Adjektivs nach dem vorstehenden Gebrauch, auch in der Prose, in eine dem Substantiv entsprechende Anomalie zu vereinigen: gelozung pelozurauso.
- 5. 63. A. 6. S. 258. Durch diesen Gebrauch von as, ados als commune hat nun auch hermann einleuchtend richtig das bisber so schwierig scheinende Odvunudden Fedr in Soph. Aj. 882. aufge- Mart. Und eben so wahr bemerkt Brund daß auch üβque ariga bei Hef. s. 189. hieher gehbtt.
- A. 8. S. 259. Beispiele von diesem neutralen Gebrauch der Adjektive die sonst nur den beiden andern generibus gehören f. man

- man besonbers in Tobecks Avet zu Soph. Aj. 303. (forolg aldngonufone: vgl. in diesem S. Abschn. 6.); wozu man noch füge ein Wort sogar I. Dekl. Houstog nerdugere Bur. Bacch. 129. Doch dieser ganze Gebranch verliert auf der andern Seite viel pon seinem Auffallendem durch die Natur des Griechischen Abzettivs, das so nah an das Substantiv grenzt; wodurch viele dieser Beispiele auch als Apposition betrachtet werden konnen: wie dies ebenfalls dort von Lobeck berührt ift.
- S. 63. A. 10. S. 259. a60. Note. Was gang ausbrudlich als Dialett aus bem Lakonier Alkman angeführt wird (pudnage), darf in Solons Vers, wohin die altern Berausgeber aus unnöthiger Sorge furs Metrum es geseht hatten, nicht wieber gebracht werben, nachdem Brund (fr. 6.) mit gutem Bedacht Stobaus echte Lesart mieder hergestellt hat.
- \$, 64., A. 1. S. 260. "Bofatto vermieden." Doch payas & forgizet Rhef. 380.
- \$, 65. A. 2. S. 263. Rot. Porfons Borfchrift über edrenrempog 2c. ift deswegen irrig well, so uneingeschränft vorgetragen, solche Stellen, wie in den von ihm felbft berausgegebnen Studen Hec. 772. (nixporarous) unattisch erscheinen wurden. Chorsboffus p. 1287, trägt die Regel felbst vor wie wir, mit ben Beis spielen angoregos, elapecregos ic.; sept aber hinzu daß die Athener folche Formen auch mit . formirten, wovon er als Beispiel Hecuba 581. edrenvorátyv anführt. Hiedurch ware alfo boch die Unbestimmtheit auch auf einfache wie lovdooreoor, chapporepog, ausgedehrt, doch ohne Beispiele von diefen fur . Beffer bat im Plato die Schreibart epperowregog, arezveregog, epvogerepos ic. ziemlich einzel, aber in den besten Sandschriften, gefunben und barauf bin fur diese und andre fie burchgeführt auch mo teine Sandichrift fie barbot: wozu ich jedoch die Andentungen noch nicht für hinreichend halte, besonders da manche fürs Begentheil festjuftehn fcheinen, j. B. pangoregos, bas baber auch Beffer nicht angetaftet bat (Phaedo. 112.c. 112.a. u. f. m.).
- S. 65, 4. G. 264. Begett negatrepos f. febech S. 115. b. A. 6.
- §. 65. A. 7. S. 266. Richt bloß ionisch ist die Form auf -odregos, sondern auch attisch und gemein: άπλουτέρας Thuc. 7, 60. εὐ-χροώτατος Xen. Cyrop. 8, 1, 14.: s. Lob. ad Phryn. p. 143.
- \$. 66. A. 6. S. 267. Bu idvreare vgl. §. 112. A. 17.
- 5. 67. A. 4. S. 269. Pindar hat auch alnvicos von alnvis, suß. Aber 82βicog von 8lbios (f. bie Rote) ift gegen bie Anglogie; benn auch von δ δίβος gebildet wäre es, wenn ber Dicheter es sich schuf, nur eine verfehlte Nachahmung von zδ δίογχος έλίγχιςος und den andern, die wir begründet haben 5. 69. A. 6. Hieju fommt der Sinn. Callim. Lav. P. 117. Olfican sosia on

nat abalora periodus 'Af detar dand nath' imodesandran. Bu einer Mutter die ihren Sohn, wenn auch blind, boch bei Leben wieder empfing, wäre der Superlativ seligste eine unnatürliche Mede auch im Gegensat einer solchen die den ihrigen verlor. Lesen wir 'Olfrecir d. i. pannperir, "glüdlich zu preisen," so ift der Affelt richtig und schon. Derselbe Gegriff past aber-auch in alle die Stellen, die dei Schäfer ad Gregor. p. 896. 897. beisammen siehn, wenigstens eben so gut als der Superlativ, ohne das ich es sedoch übernehmen will ieden späteren von dem leicht möglichen Fehlgriff frei zu sprechen.

- 5. 66, 1. S. 271. Dier ift die verfidtlie Komparationsform noopigregog — rarog zu merten Soph. Oed. Col. 15311 fr. Niob. in Schol. Odyff. 2, 533. (wo in der Note meine Bezweifiung irrig war.)
- 5. 68, 6. S. 274. 3. 23. Ein fibrender Schreibfehler if naten ansfart nation. Das aber im Neutro die Form nation vorzäglich gebelluchlich ift, gilt nur von diefem N. A. Sing. In der Flexion kommt es nach der durchgebenden Analogie der Abjektive mit dem Maskulinum überein; also auch zu natio vole ron natio bein zu natio bei Reisig (was ich in der Note übereilt angenommen) deruht vol auf Frethum.
- 5. 68, 7. Die Form hiregos so zufammengezogen bat Theognis 1370. Bekk.
- \$. 69. A. 2. S. 277. So ift wahrscheinlich in Cyrop. 6, 1, 52. 2d sarwierer okupa aus narwiew verdorben; wie Anab. 7, 4, 1. 311 27 arwiere noun noun bie Bariante arwing ift.

Bu ben epifchen Grabus, beren Politiv nur als Abverb vor- tommt, gehort noch Il. w. 411. Innos apaleregos, fcnellere, von apag, fogleich. Bgl. ben Buf. ju S. 108. A. 27.

Bon paarraros f. §. 65. A. 8.

Ein befektiver Superlativ ift auch das ionische duntes nutslichfte, beste, dessen Bositiv nach der Analogie von höferes, dasses, angenommen werden kann ONHE, wovon durag Subit. abitr. ift, und die verlängerte Abjektivform dunios, durag, a, ov. S. von allem diesen Schneibers Wärterb.

- Bur Rote. Den Romparativ bulor bei Pinbar f. in beffen 232. Fragm.
- 5. 69. A. 6. S. 278. Not. Die Form poxaliares hat allerdings in der späteren Prose fiatt gefunden: J. Schol. Axist. Pac. 198. Vesp. 2106.
- S. 69. N. 8. S. 279. Um bie Endung regos neben frem Romparatio - Sinn auch als eine urivrungliche abjetitbische im Positiv-Sinn anerkennen zu laffen, hatte ich vor allem hueregos, buere-

pos vergleichen follen, welche befonders geeignet find ju verhins bern bag man an der homerischen Stelle Bedregos (trop Rallimachus Irrthum), so wie Onlüregos, daß man oawregos, nicht gegen die einfache Logit der Stellen in einen Begriff zwinge, den man allerdings burch leichte Interpreten-Runfte guch in den Busammenhang bringen kann.

- S. 70, 1. S. 280. Bu elz. Bu den seltnen Dialektsprmen gehört ng statt elz, was die handschriften darbieten in Theocr. 11, 33. und eine alte Inschrift bestätigt: s. Koen. ad Grog. Cor. in Dor. 97. (p. 278.): und der Affus. elva in Lex. de Spir. p. 240. Valck. welcher bergestellt werden muß in Callim. fr. 452. Twogor égypénny elv' évès evr' égérou (s. m. Abb. von der Kysdippe S. 18.).
- 5. 70. S. 282. Für ben Gebrauch von dvolv ift noch ju bemerken bag biefes bei guten attischen Autoren nicht felten mit bem Plural (dvolv aydow, dvolv nolvol) verbunden wurde, obgleich feltner bei Dichtern: f. Shteling ad Ariftot. Polit. p. 367 sq., obgleich in der Stelle des Ariftoteles dvolv neben dem wiederholten dvolv keine Bahrscheinlichkeit hat.
- 5. 70. A. 7. S. 282. Note. Die in ovoels flattfindende Beranderung des d vor dem Afper in d zeigt fich als seltne Mundart in der alten attischen Inschrift Corp. Inscr. I. n. 12. wo 59° Equis d. i. 55° E. nach Bochs sicherer Darftellung zu lesen ist.
- 5. 70. A. 7. S. 282. lette Rote. In der Stelle des Rallimachus Epigr. 1. dois pa xalei yapos ift der Singular doiss ein aus dem alten doiol absichtlich gebildetes Dichterwort.
- 5. 70. S. 883. in ber Mitte ift flatt revompanovois zu feten rareaxooivi, und in A. 12. nach revosepinorea ift demzufolge -nxdviol zu ftreichen. Derfelbe Fehler aber ift in aften griechtschen
  Grammatiken und Zahlenlehren bis in die allesten Drucke binquf zu bestern.
- 5. 70. A. 12. S. 283. \*Eelsoot ift, wo es hie und ba in ionischer Profe ftand, erft in neuern Ausgaben gegen die überall sich findende Bariante elsoot vertauscht worden: ob mit entschiednem Recht, sieht dahin. S. in Schweigh. Ler. delsoot, und vergl, legen.
- 5. 70. A. 16. S. 284. reoregeonaldena hueger und reoregeonaldena sin find im Jonismus gegründet: aber wenn Lobelt ad Phryn. p. 409. bei Aenophon Mem. 2, 7, 2- reoraganaldena elevolopus gegen die Berbesserung in Schut nimt, so wünscht man doch mehr Begründung als die handschriften, und die allerdings häufigen Beispiele bei spätern.
- S. 71. A. 1. S. 285. Not. Bu δύο ΔΕΤΤΟΣ δεύτερος vgl. γλυκύς
  τὸ γλιθκος, πυπός πευαλλιμος ις.
   S. 71, 3.

- S. 71, 3. S. 285. Statt Fratos schreibe man: Fratos oder Frarog: mit der Note daß Fratos die gemeine Form iff, welcher die Grammatiker Fratos vorziehen. S. Euft. ad II. I, 266. p. 598, 13. \$6.295. p. 169, 7. Suid. in v.: und dies bestätigt nicht nur das Metrum in Soph. El. 707. sondern auch die Handschriften woraus diese Form nun bergestellt ist 3. B. in Thuc. 1, 217. 2, 49.
- §. 71, 7. S. 286. Bu a di- und 3 rei-, trote: Die Zusammenfehungen mit dia- reia- sind verschieden und finden nur flatt,
  wo die Bedeutung von die, reie, zweimal, dreimal, ausgedrückt
  werden soll, wie in diadanis (Hom.), diaguigioi, diasodos, reiaaddios.
- 5. 71, 5. S. 286. Daß jedoch der auf -a- gebildeten Zahlen : 311=
  fammenschung von den alten Attifern die Beibehaltung der Endung, nur mit den nothwendigen euphonischen Beränderungen,
  vorgezogen ward, z. B. nerriumos, duranovs, Expopos, Exnledgos
  bester als &&a- (vgl. Zus. zu S. 19. A. 1.), geht aus den Berichten der Grammatiker verglichen mit den handschriften und
  att. Inschriften hervor. S. Lod. ad Phr. p. 413. Plat. Meno.
  p. \$2 sq. c. not. crit.
- 5. 72. A. a. mit der Note S. 290. Bu den Stellen welche den Nommin. I als gebräuchlich darstellen, mußte noch gefügt werden Apollon. Pron. p. 272. de Synt. p. 167.: vor allen aber Priscian. p. 957. und 967. (Krehl. I. 563. 574.) wo er ausdrückslich rarus in usu genannt und dem latein. ganz ungebräuchlichen dadurch entgegen geseht wird. Und nun sehe man Bekkers Noten zu Plat. Symp. 375, 11. und 469, 7. Auf jeden Fall darf I auf der Klezions-Tabelle dieses Pronomens fürder nicht mehr fehlen.
- S. 72. A. 3. S. 291. Rot. Daß Charag in ber von hermann angeführten Stelle (Hort. Ad. p. 228. b.) noos us nur als eine bei Menander von den Grammatitern angemertte Abmeichung beibringt, ift freilich sonderbar; da grade dieser Fall bei den atti= ichen Schriftftellern, namentlich in aufern Texten bes Dlate und Demofibenes fo baufig ift, daß die befonnene Rritit ibn nicht mehr gegen alle Sandschriften ausment. Auf ieden Gall febn wir darque, daß diefer Fall, ben wir der Regel fo oft entgegnen febn, icon in der klassischen Zeit begründet ist; und ein Zufall wird grade nur diefe Rotiz bavon und erhalten haben. noch Jacobs in der Borr. j. Anthol. G. 32. Die Cache felbft betreffend begreift fich febr leicht, daß jenes im allgemeinen richtia begrundete Tonberhaltnis der Praposition jum Pronomen von den Grammatikern, wie fo manches andre, schulmäßig durch= geführt mard, auch Egemplare bem gemäß burchgebeffert murben, mabrend in der lebendigen Sprache Berfchiedenheiten des Be-

brauchs waren, welche von der grammatischen Regel gang würden verwischt worden sein, wenn nicht gufdlig, bier der Unterschied von pei und aus einigen Widerftand geboren hatte.

- 6. 74. S. 200. Ueber Die Berschledenbeit bes Gebrauchs von radzó und sudror lagt fich vorlaufig nur fo viel bemerken, mobei auch bas abnliche Schwanken bei rovouro und rovouror, rocouro und racouror, in Betracht tommt. Der aufmersame Beobachter Elmsley fiellt mit Grund auf ad Soph. Oed. R. 724. und in Clast. Journ. 8. p. 437. baf routé febr felten bei Tragitern fet, dagegen fich auch im fomischen Gebrauch in der Kormel rauro rours behauptet babe; bei den Profaifern scheint radror fich ent= schieden fefigeseht ju baben. Roch feltner lagt fich aus Tragitern und altern Romitern rocovro ober rosovro nachweisen, movon jene Form bei Aefchylus (Prom. tot. Agam. 322.) ficher ficht, rosouro porjuglich von den Romitern der neueren Romb-Die (befonders im Athenans) gebraucht war. Roch unfichrer laft fich bier über die Profe eine Beftimmung machen; unter Alteren bat Thuo. 7, 86. roiovio aus ben befferen Banbichriften erbalten ; fuftere mbaen biefer Kormen fich bfter bedienen. Wgl. Schaef. ad Dionys. de Comp. verb. p, 392.
- 5, 74. A 4. S. 201. erfte Rote. Begen moros fur moros f. ben Buf. gu S. 27. Anni. 19.
- S. 75. A. 3, 1. S. 304. Det epische Gebranch von ron, run 2c. für So, ift auch bei ben Tragisern häufig; s. Bolf zu Reiz. de Acc. p. 95.
- S. 75. A. 3, a. S. 304. Das Maft. 5 wenn es für ög fieht, bem art. praepol. gleich ohne Accent ju schreiben (f. Wolf. H. a., 388. od. novift.) ist nicht richtig, besonders so lange wir 4, ol, al betonen. Diese Betonung ift es eben welche diesen Formen die relative Kraft gibt.
- 5. 78, 3. S. 309. Das eigentliche Indefinitum, einer von beiben, ift normos, welches bem in Bezug auf Mebrheit stehenden indefinito rie entspricht, und auch wirklich, zu größerm Ausbruck der Anbestimmtheit, gebraucht ward: zuweilen aber auch onorzoes: f. Heind. ad Plat. Theaet. 8.
- 5. 79, 4. S. 314 Die einfache Form roos, roos, wird in ber Profe auch gebraucht, wenn auf der Quantist oder Qualität geringer Nachdruck liegt; 3. B. Plat. Lieg. I. p. 642. extr. & rówov seit so langer Zeit; wo de rovovrov beisen würde seit so febr langer Zeit; und roos und roos Domosth. in Phorm. p. 914. Eubul. p. 1307. gang entsprechend der Platonischen Formel rosos & rolos Rep. 4. p. 429. b. 437. extr. Beide Redensarten verbindet Plato Phaede. p. 271. d.
- S. 79, f. S. \$12. Bon ber epifchen Berdoppelung onn- fur on- f. ben Buf. ju S. \$1. A. 7.

5. 79, 5.

- S. 79. A. 3. S. 3 rm. Sefe hingu: Bet den Dortern war indessen noch eine Bersidrungsform roospros (Thoogr. 2, 34. od roossiror) welche zu roossros das Berhältnis von tspos zu odros, rouro nachahmte.
- S. 80. A. S. 215. britte Art. Wegen bes beweglichen van dem & demonstrat. f. noch S. 216. A. 26.
- S. 80, 6. S. 315. Bu rovroy/ merte man noch daß im att- gemeisnen Leben auch die Partitel de hinter demonstrativis das lannahm, als zovrodi für rovri di, typoedi, rovdi: vgl. bei den Abverbien §. 116: A. 27. und f. Beispiele von beiberlet, zum Theil
  frittsch erst hergestellte, bei Elmsley ad Acharn. 108. und Dinborf ad Av. 28.

#### Bum Berbo.

- 5. 83. A. 6. S. 323. Die Formen elligodyn, elligon bei spätern hatten boch schon altionischen Borgang; f. eighog unter elerin, Allerdings läßt sich auch sehr natürlich bei liquidis aus elund esse im Jonismus ele enthunden annehmen: aber in kelmem andern Berbo zeigt sich doch dieses Augment siatt des einfachen augm. syll. im Norist, als nur in diesen, deren Perfett dasselbe flatt der Redupl. hat.
- M. g. S. 323. 324. Das Augment &- flatt &- nimt jedoch erft im jungern Atticismus überhand, ba die Ttagifer es gar nicht und die Altere Prose nebst Aristophanes wenig hatten. Bgl. Poppo 3n Thucyd. to. I. p. 225.
- 9. 9. Bon ber abgeworfenen Redupt. in dizarau, depuivog f. im Werbal-Berzeichnis dizoums. Spärere Beispiele in andern Verbis, welche aber noch tritischer Sichtung bedärfen, führt Casaubunus an in Anim. ad Ath. p. 113.
- A. 10. S. 326. Not. Am Schluß diefer Note if rerquire fi. rereipen ju feben, und zuleht auf S. 112. A. 21. ju verweifen.
- 5. 84, 3. S. 327. Blavo ift als felbfidnbiges Berbum ju freichen: f. im Berbal = Berzeichnis.
- 5. 84, 5. S. 328. Die übrigen vorkommenden Halle wo das lange a das Augment annimt, sind ällopas, "alasdas, flato; açaspas, welches bei Spikern lang ift, Hom. fedto; apas lang und kurg, firm; arm immer lang, fror. Alle f. im Verzeichnis, und dort auch die Ausnahmen adquores (unter adfisses) und agquiros: fauch aralians.
- 5. 84. A. 5. S. 329. obrow, oirmuiros. Diefe Form hat Beffer bei Plato in den besten Handschriften mit & gefunden und so gegeben, f. Be Log. 6. p. 775. dimmunios. 7, 815. naropmurous. S. 84.

- 5. 84. A. 5. S. 329. jur Rote. Sonft scheine allerdings hie und da in Positionssiben das Augment vernachlässigt, wie dies von Loved ad Phryn. p. 380. von Ellevisw vermuthlich mit Unrecht als Fehler angeführt mird aus Thuc. 2, 68. wo alle codd. so haben. Dabin gehören auch die epischen Källe kexaras, s. unter skeyw, und kerve, Elus, klusto, agze, anxero, s. Anm. 6. und G. 33r. Not.
- 5. 84. A. 9. G. 231. Ein Beifpiel bes Augm. syllab. bei bem Dis gamma aus bem dolischen Dialett, welches aber die Grammatifer ebenfalls als Zerbehnung barftellen, hat das Etym. Gud. v. Elapun aus Alcdus: Kal nkelçois davaore kaois.
- 3. 24. 21. 11, S. 232. In der Note zu towann ift der faliche Sab, bag das Augment s'nicht vor kurzen Bokalen fiche (vgl. Lador, taluna) zu tilgen. Aber auch der übrige Inhalt erfodert folgende vollftändige Erbrterung.

Die in ben Buchern des attischen und des gewöhnlichen Dialetts überall überlieferte Form Diefes Perfetts ift boogana. Dawes bemerkte aber (f. Misc. p. 202. und 313.) daß, wahrend das Amperf. Logo v immer gang regelmäßig und breifilbig in bas iambifche Detrum tritt, bas Perfett & og ana fich eben demfelben nirgend fügt. Er feste baber bas ion. alouna auch als att. Korm feft; wodurch die Stellen Aristoph. Plut, 98. (mit ber durch die handschriften fichern Ginschaltung von mo) und 1046. Av. 1572. Comici ap. Ath. 1. p. 15. 7. p. 279. allerdings pollfommen richtig werben. Unbre Stellen behandelte er millkarlicher, und in Arist. Thesm. 32. 39. war nur durch bie Menderung von koopanus in koopas ju helfen. Aber die Haupt=An= nahme belegte er febr gut mit der Analogie von Ealer u. Alexa. welches beides die attischen Formen find; f. im Berg. aliono-Tyrmbitt (ad Dawes. p. 454.) führte biegegen eine μαι. Stelle, des Komiters Machon aus Athenaus 6. p. 244. an, wo ξώρακα zweimal vortommt in folgenden Stellungen, Min napeipaner 'Apremar -, und, Πτολεμαϊ' έωρακα πρώτος -, welche beide Berfe in ber Regel find, nur wenn booaxa angenommen wird. Da nun jugleich alle Berfe, worin Dames Soana fchreibt, auch die von ibm emendirten (smei im Athen. 2. p. 49. ausgenom= men, die ganglich verdorben find) durch diefelbe Unnahme, ohne meitere Menderung regelmäßig werden; indem ber Angvaft bei ben Romitern an allen funf erften Stellen fleht; fo marb nun Lópana als fichere attische Form angenommen und fo, bei ben Romifern wenigstens, überall geschrieben. S. Porl. ad Eurip. Phoen. 1367. Reifig. ad Aristoph. p. 73. Meinek. ad Menand. p. 119. Hiejn kommt nun noch, bag im Cod. Ravennas bes Ariftophanes an ben Stellen Plut. 1046. Thefm. 32. 33. Die Schreibart mit dem o fich wirklich findet. Muf jeden gall ift also

also in den Stellen der Thesmophoriagusen und bei Machon diese Schreibart, ohne welche sie nicht besiehn, anzunehmen: aber für die übrigen möchte ich doch, durch Beibehaltung der gewöhnlichen Schreibart, die dreisilidige Lesung noch offen balten. Die Analogie des Berbi ädwas ist wirklich sehr bedeutsam. Da nun in diesem tädwas die spätere Form ist, und das dieser entsprechende kögans grade an dem alexandrinischen Dichter Machon seine Hauptstütz hat: so kann ich mich für die einzige Stelle in den Thesmoph, die noch dazu keineswegs im klaren ist, noch nicht bestimmen lassen, eine Schreibart welche die übergroße Autorischt der Ueberlieserung hat, durchgebends zu ändern. Wiesleicht war dies anch Porsons Ansicht, der zuleht wieder kospans schrieß: s. Reisig a. a. D. u. vgl. Brund bei Schweigh. ad Ath. 6. p. 244.

- 5. 85. A. 1. S. 334. Beispiele bes einfachen Augments fiatt ber att. Redupl. bei spätern Schriftstellern von Polybius an, f. man bei Lobed ad Phryn. p. 33.
- --- A. 2. S. 334. Bu ben Fallen der Reduplikation gehören noch αρήφεκα, f. im Berg. αρέσκω.
  (έρήφεκα), έρήριγμαι von έρείκω reiße.
- &. 334 gur Dote. Gin Reduplitationsfall von einem afpirirten Berbo ift boch bas ion. agalonea.
- 5. 85. A. 3. S. 335. unt. Dach fofgeren einzuschalten: toforiouar.
- ju S. 336. Not. Die beiden feltsamen Formen, έρηφότηνα, έιητόμαχα, schreibt Lobect (ad Phr. p. 32.) den Grammatifern der spätesten Zeit zu; mabrend δφήφασμαι (obgleich auch
  Lobect p. 33. nur den Gebrauch von δφασμαι nachweisen kann)
  wirklich aus der alten Schule berstammt: f. die von mir angezognen Stellen, besonders Etym. M.; wozu man füge Herodian.
  15. μον. 1έξ. 44, 25.
- 86. A. 2. zu Ende. S. 342. Auch die Tragifer, wie Porson lehrt Praef. ad Hec. p. 17., enthalten sich noch des augm. syllab. in κάθημαι, καθίζω, καθεύδω.
- S. 87, 4. S. 347, 4. Heber bie 1. dual. paff. auf pador f. ju Enbe bes folgenden Bufahes.
- S. 87. A. 2. S. 349. zweite Rote. Mit diefer Note, von der epischen 3. dual. auf or fiatt no wozu man noch füge die Rote zu reuzw im Berb. Berz. —, ist zu vereinigen die Bemerkung von Elmslen zu Aristoph. Ach. 733. (741.), worin er zeigt, daß der umgekehrte Fast an mehren Stellen der Atriker erscheint, nehm-lich von denselben historischen Temporibus die 2. dual. auf no statt ov. Plat. Euthyd. p. 273. e. edgerno, u. ib. ensanunganspe (Bekter ohne codd. —ov). 294. e. üsen (Bekter, aus der Korrek-

tur eines einzigen,-or). Symp. 189. c. einstem (Beffer ohne codd. -or). Leg. 6. p. 753. a. exopressionen. Eryxias p. 299. ensrelavary. Eben fo im vierten Stolion auf Harmodius (Athen. 15. p. 695. b.) Atmitae, excension (Brund obne codd. -or). Eurip. Alc. 664. Alaguing. Soph. Oed. T. 1511. eiging, an welcher Stelle and das Metrum diese Lesart fesibalt. Elmsley ging nun gleich fo weit daß er die Endung zar in ben biftorischen Temporibus für eine bloße Erfindung ber alexandrinischen Grammatiter ertlarte und eine Anjabl Stellen, auch bomerifche, dem gemäß geandert wiffen wollte. In der richtigen Beurthei= lung ift Schäfer (ad Schol. Apollon. 2, 296.) vorgegangen. 3weimal nehmlich lofen wir in den homerischen Scholien daß auch in der Blias Benodat n, 545. lafferyv, 1, 781. Adelerge, in der zweiten Derfon fchrieb. Die Belehrung die er an der erften Stelle daraber erhalt, jeigt offenbar, nicht bag biefe Grammatiter diefen Unterschied erfunden batten, fondern dag fie die andre Schreibart fur die forrette ertlarten; moraus folgt daß beide im Gange waren. Ja auch das icheint mir daraus ju folgen dag bas Uebergewicht ber Beispiele und ber Autoritat fur ben ist beftebenden Unterschied mar. Bobei allerdings fich voraus feben lagt, daß, fo wie das in allen Sprachen geschiebt und gefcheben muß, die Sprachgelehrten den allmablich von felbit fich bilbenden Gebrauch bestimmter auffasten und zu befestigen fuch= zen. Wenn ich also den Umftand, daß die in wirklichen Texten auf uns gefommenen Beispiele ber 2. D. auf or alle aus Attikern find; bei welchen dagegen die 3. D. auf or nicht vorkommt (benn bas Touror in den Sandichriften von Plat. Euthyd. p. 174. a. ficht noch ju einzel ba); wenn ich bies als Bint annehme, fo ift bie Sache fo barguffellen. In ben Saupttemporibus und bem Konjunftiv mar ju allen Beiten bie Endung beiber Perfonen fest und ohne Ausnahme or; in den hiftorischen Temporibus aber bildete fich ber Unterschieb a. or, 3. gr. In der alkionischen Sprache aber hörte man noch vielfältig auch 2. . Bare biefer Grundfat burchgegangen, fo mar

> or - or die Endung beiber Perfonen in allen Temporibus und in beiben abhangigen Mobis.

In der altartischen Svrache bingegen war vielfältig auch 2. win Gebrauch. Ware dieser Grundsat burchgegangen, fo fand der Unterschied fest auf diese Art:

Haupttempora und Conj. — 2. u. 3. ev Siftor. Tempora u. Opt. — 2. n. 3. nv.

Diefer Gebrauch hatte sogar, ba nicht abzusehn ift warum in ben lettern Formen diese beiben Personen der Unterscheidung mehr bedürften als in der erstern, den Borzug der Gleichsetnigkeit: aber wie gesagt, jener doppelte Unterschied zwischen Tempus und Verson angleich,

Dauptt.

Haupit u. Canj. er — er Hist. T. u. Opt. er — 172.

hatte sich im Uebergewicht des Gebrauchs gebildet und ward von den Technifern befestigt. Welcher beschribne Gebrauch jedoch von diesen Thatsachen in der Kritik zu machen ist, sehrt hermann richtig ad Oed. T. 1498. Oed. Col. 1381.

Wir erwähnen zugleich hier eine noch vorschnellere, von hermann ad Soph. El. 939. schon gerügte, Behauptung Elmsleys (ad Acharn. 1. c. in Add.) daß die 1. Persont-dual. past aus pador ganz von den Grammatikern erfunden sei. Bemerkenswerth ist es allerdings daß ihm als einem ausmerkannen Beobachter nur drei Beispiele dieser Form bei den altern Schriftskellern bekant waren: Il. 4, 485. Soph. Phil. 1079. El. 950.: aber diese beweisen nur um so sicherer für die Bahrheit dieser Form, die aus der homerischen Stelle, wie hermann gezeigt hat, auch gar nicht zu tilgen ist. Und auf der andern Seite ist die Stelle welche Athendus p. 98. a. aus einem hascher nach Seltenheiten ansührt, und worin diese Dualform zweimal vorstommt, ebenfalls gerade ein Beweis, daß sie in den grammatisch regelmäßig abgesaßten Schriften der gewöhnlichen Sprache ungewöhnlich pud nur aus dem Alterthum überliesert war.

- 5. 87. A. 4 S. 352. serfte Rot. Bu ber Werturjung ber Endung -aas' vgl. die eben fo problematische Berturjung von as (arros) in Buf. ju 5. 41, 3.
- ' § . 87, 10. S. 354 3. 6. nach "in der Koning. auf με" febe bingu: fo wie auch in den synkopirten Formen §, 110, 6. 8. 9.
  - 5. 87. 20. 9. S. 355. Rach einer bei Choroboffus ap. Bokk. III. p. 1290. befindlichen Notiz sollen jedoch die Tragiker die 2. Person des Passivs auf n gebildet haben. Gottlieb R. B. Schneisder hat, ohne noch diese Borschrift zu kennen, aus der Natur der tragischen Sprache, die durch Annaherung an die epische von der gewöhnlichen attischen sich entfernt, dasselbe gefolgert und dargelegt in seinem Buchlein de Dialecto Sophoclis p. 2.
  - A. 10. S. 355. vierte R. Enάξα (für 2. P. enάξω) Theoer. 4, 28. ift nicht die einzige Stelle, da in Idyll. 5, 6. enzava in zwei Handschriften ift.
  - A. 12. S. 355. Bu ατησάσθαν 2c. füge ben aftiven Dual enoquation auf einer Delphischen Inschrift bei Bach Corp. Inser. I. n. 25.
  - A. 15. S. 355. Was von Prafensformen auf 35, 3, flatt 215, 26, vorkommt, f. in den Noten ju S. 212. A. 2.
  - §. 92. A. 1. S. 375. Zu τράπω, τάμνω füge auch τράφω: f. im Berg. τρέφω. §. 94.

- 5. 94. A. 4. S. 395. Was die Fornt agresouse für agrosouse betrifft so spricht für diese Erklärung auch das berodotische al-Logresous.
- \$. 95. A. 6. S. 399. Flegionen die amischen n und a (400, 2002) schwarten, find noch nachzuschn im Berzeichnis in nores und nios. Auch vergleiche man allow mit dem Zusat dazu, wegen allows.
  - Bon zweien der drei zweisibigen, nehmlich von die und Oven, sühren Chdrobossus p. 1286. und Orals p. 45, 26. 87, 25. ausdrücklich auch das Perk. act. als kurz an, didina, rédina. Dies war disher nicht bemerkt worden, weil man nehmlich die notorische Länge von dedunar vor Augen hatte und von den beiden andern das Pork act. nicht oft genug vorkommt. Aber ein siche res Beispiel von redina ist Com. ap. Ath. 9. p. 396. d.: siehe auch Aristoph. Lys. 1062.
- 5, 95. A. 14. S. 402. Auch κατασκευξο, das zweimnl in einer von Robler herausgegebnen Inschrift von Olbia vorkommt, gehörte wol nicht in die att. Sprache. Dagegen die Form έξετωμον (sie ist aus Moer. Euag. 37.) muß aus der Rote in den Tegt dieser Anm. kommen. Die Besserung έκκλησιώσω aber in Aristoph. Eccl. 161. habe ich in der Note zu zuversichtlich ausgessprochen; nicht iedoch weil ich von -άζω die attische Futursorm für nothwendig gehalten hätte, sondern weil ich die gewöhnliche Lesart -άζουσα für eine misverstandene Glosse von diesem έκκλησιώσου hielt, dieses aber, unterstütt durch das soubosteische κατασκώσι, auch im komischen Senar für annehmsicher als den Anapoli in έκκλησιώσουσα. Darüber mögen nun ersahrnere Metriser urtheilen.
- S. 95. A. 15. S. 403. Bu ben Verben auf a, sow mit att. Sutur fuge man noch aleir: f. Pierl. ad Moer. p. 17. Andre fonobl von diefer Form als von du, aom waren gewiß nicht in Gebrauch.
- 5. 95. A. 16. jur Note. S. 403. 404. Zu den Formen die uns zwisschen syntaktischer Freiheit und dieser harten Zusammenziehung schwanken lassen, gehört auch dese in Soph. Philoct. 1408. Denn wenn gleich die Zusammenfägung dieser Stelle mit dem Vorhergehenden verdorden ist (ich gebe die in der Ausgabe noch geschützte gewöhnliche Lesart auf); so sieht doch dieser Zusammenhang dort sest ei deser auf); so sieht doch dieser Zusammenhang dort sest ei doss rasten ic.: und dese hat nie die Bedeutung des vorhaben. Vielleicht entscheidend für diese ganze Untersuchung ist das im Anti-Atticisen p 90. erhaltne und durch dendsoches auf Erschurus, welches offendar das zusammengezogne Futur despoquat ist. Das von mir angeführte änoezesische für -novode wird jedoch etwas weniger aussallend durch das homerische ersessau: s. im

Berga. — Begen engues enblich f. ben in ben Bufdhen gum . Berbal - Bergeichnis neu abgefaften Art. zem.

5. 95. 21. 17., Wegen ber homerischen Kuturform down f. noch das Berbalverzeichnis — und bort vgl. man auch own flatt owow unter owico.

Bon dem Futur -im findet sich doch einmal eine aufgelbfte Form, Deanieur von Beanie, bei herodot & 135. nach Schweig-baufer, der dies aus 2 codd. aufgenommen bat fatt der alten Lesart Deanier. Ift dies richtig, so fand madricheinlich nur in diesem Infinitiv eine Zerdehnung flatt bei den Joniern, wie in dem Norift dasser, dasseir §. 96. A. 2.

- S. 95. A. 19. S. 407. Note. Ueber ingen f. in ben Bufdhen jum Berbal = Bergeichnis zim.
- \$. 96. A. 6. S. 414. Unter ben im Berzeichnis nachzusehenden Berbis welche den 2lor. 2. haben find ausgelaffen ausgefaffen

und von bichterifchen alware.

II.

Dann ift (3. 10.) dauda - soapor, welcher Aor. 2. act. nicht existirt, ju streichen, und bafur zu seben vode - spoor, mogegen in der folgenden Seile vode megfallt.

- S. 96. A. 9. S. 417. erste Rote. Heber die Formen εδοράμην und εξλάμην, auch 2. B. είλω, f. noch Lob. ad Phryn. p. 139. 183. Auch vgl. was im Berzeichnis unter ΓΕΙΝ- über γείνατο und γενάμενος beigebracht ift.
- S. 96. A. 10. S. 418. Bu agere ift noch der bom. Inf. Aor. ag ... par aus dem Berg. ju fügen.
- S. 97. A. 8. S. 429. Bu den vorkommenden Perfectis 2. filge man noch λέλαμπα von λάμπα, πέχληδα f. im Bergelchnis ΧΛΛΛ-
- S. 97. A. 10. S. 430. Note. Mit biefer Rote verbinde man das im Berzeichnis unter MA- und ber Rote S. 186. bemerkte.
- S. 97. A. II. S. 430. Beispiele des Vorkommens von Conj. und Opt. Perf. Act. seien noch diese zwei sonische: Hippocr. Diaet. 2, 46. δκόταν μή πεπονήκη τὸ σῶμα (gearbeitet, sky) viel geübt hat), Herodot. I, II9. εἴρετο εἰ γινώσκοι ὅτευ θηρίου τὰ κρέα βεβρώκοι. Und zwei Platonische, Rep. 10. p. 614. a. ἔνα τελέως ἐκάτερος αὐτῶν ἀπειλήφη, und Polit. p. 269. c. ὅταν αξ περίοδοι τοῦ προσήκοντος αὐτῷ μέτρον εἰλήφωσιν ἤδη χρόνου.
- S. 97. A. 12. S. 431. Zu dem Imperat. répars füge man, als vors fommende Imperative dieset Art (außer drays von draya das durch seine Augmentsosigseit sich der Analogie des Perfests entsieht), noch nengäyers und nengivers, wovon s. im Bergeichnis negälm und zänne.

- 5, 97. A. 15. S. 433. erfte Rote: "fehlerhaft fieht." Doch ift gu mexten, daß diese Glosse (über 3. P. anediwerer) im Seguierichen Cober eben so fehlerhaft ift, Better aber sie nach Balckenaers sicherer Besserung (ad Hippol. p. 309.) gegeben.
  - —— S. 433. jur letten R. In der letten Ausgabe der Flias hat Wolf diese zwei Stellen unbauhrt gelaffen, dagegen II. 2, 661. 3, 422. im gleichen Falle βεβλήχειν für -ει geseht, wo an der zweiten Stelle Zenodot und Arifiophanes als Gewährsmänner genannt sind, an der ersten Arifiarch, wol fehlerhaft flatt Arifiophanes.
  - 5. 97. A. 16. S. 434. Not. Zur 3. P. 389 bei Attikern f. man noch Thuc. 2, 53. mit. den krit. Rot.
  - 5. 97. A. 17. S. 434. Die Berkurzung der Endung des Plusq. die in exervipesar für -ewar ganz gewöhnlich ift, kam auch in den zwei ersten Personen des Plur vor. Bielleicht aber auch dies hauptsächlich nur von jöeur. Am sichersten ist jöere in Eur. Bacch. 1343. S. Elmsley dort und zu Aristoph. Ach. 323.
  - 98. A. 4. S. 436. Bon der Regel, daß der Umlaut o nicht ins Perf. pas. übergeht f. als Ausnahme das ep. εδήδομαι (S. 97. A. 3.), und bei späteren τέτογμαι, f. τίκτω.
  - §. 98. A. 8. S. 437. Bon den umter s. aufgeführten Berben schwanfen in Absicht des σ doch noch xelede und Beade; f. d. Zusähe zum Berbal-Berzeichnis. Auch s, man im Berzeichnis in dieser Absicht noch nach xolose, σωζω, χεώννυμι, δώννυμι, und den Zusfah zu χείω. In den meisten der hieher gehörigen Berben ist die Formation ohne s dem älteren Atticismus eigen; so daß also das aus Thuchdides angeführte dedgaupusos, das dort durch die codd. und durch Tho. M, fest sieht, in besondern Kontrast damit tritt.
  - 5. 98. S. 441. erste Rote. Das die Quelle des ungriechischen menoisinumus hier richtig angegeben ist, s. man bei Theodos. Can.
    p. 1059, 2. Apollon. do Synt. p. 257, 26. und Choerob. in Bekkers Kommentar dazu p. 419. unten.
  - 5. 98. A. 16. S. 441. 442. Gegen biese meine Betonung der Formen xixtomai, xixtoto, tilvro hat hermann zu Philoct. 119. Bedenken gedußert, und angedeutet, daß allerdings hier eine Zusammenziehung sei. Daß auch dies nicht ungegründet ist, zeigt die Betonung von Conj. und Opt. der Verba auf pi, xida, zidamen, xidize, xidax ic. und meine Darlegung davon S. 107, 3. 4.: und so war es allerdings folgewidrig, daß ich hier in die erste Begründung meiner Theorie den Opt. past. zidaipp brachte, dessen regelmäßige 3. P. zidair viellmehr die Betonung xidaire begründen wurde; da diese Flexionen des Perk. past. der Analogie der Konjug. auf pi folgen. Allein daß selbst dort dieser

fer Grundfat in den Modis past. nicht durchgegungen ift, zetzen die S. 207. Anm. 34. folg. erwähnten Erscheinungen: und wenn diese auch nicht durchaus feststehen sollten, so geben doch die angesührten Berba zudnaus, divapas, divapas ic. deren Betonung auf diese Art unbezweifelt ift, die wahre Parallele auch für zinrywas, ledupas ic.; und wir müssen also die Modi von diesen Berbis eben so wie zaddpas, divasto ic. schreiben. Unsere Berechtigung aber dazu, ungeachtet des billigen Respetts gegen Ueberlieferung, ist dargelegt in der Note zu S. 442. Bgl. den Zusat zu S. 107. A. 35.

- 5. 98. A. 18. S. 444. So ningoso, brenne, fomische Anbefehlung eines entzündeten Krankheit- Zuffands bei Pherecr. ap. Athen. a. pag. 75.
- S. 98. A. 19. S. 444. Mit biefer Anm. und Note über bie Betonung elylauerog verbinde man noch S. 111. A. 3. und Note.
- §, 99. A. 1. 2. S. 445. Wegen der Formen τετεύξομαι und πεφύσσομαι f. das Verzeichnis. Der Analogie von βεβλήσομαι folgt τετμήσομαι von τέμνω.
- §, 99. A. s. G. 445. Die Futura 3. mit bem Augm. tomp. welche Beffer bergeftellt bat, scheinen fich ju bemabren; b. b. fie haben wirklich den eigentlichen und vollftandigen Ginn des Fut. 2. und find auch fcwerlich burch Berberbung entftanden, befonders bas in Plat. Protag. p. 203, 15. Bekk. (p. 338. c.) Dort ift gefagt, man muffe einen abnlichen Mann jum Rampfrichter nicht mablen, denn diefer werde nur leiften fonnen, mas auch die andern: agre en negertou nonverai. So die beiden besten codd. flatt ber vulg. eigioerai, welches Berbum, im Ginne gernannt fein," in einem Zusammenhang, worin das eigentliche Berbum, alosiodas, dort noch achtmal in breigehn Zeilen fieht, nur bichft gezwungen beffen Stelle vertreten tonnte; und das baber eine augenscheinliche Berberbung der Lesart hofoeras ift, wofür ein Dagr andere Codd. alonomas baben. Ebenso echt scheint Demosth. de f. leg. p. 412. Bekk. αλλ' δ μέν ταλαίπωρος ανθρωπος ήτιμώσεται (vulg. ήτίμωται), ότι τούτον είδεν άδικούντα, τούτο δ' άθωω δώσετε είναι. Indeffen wird man mir gugeben, bag nicht nur meine bisberige Bezwelflung einer Form, pon welcher kein Beispiel bekant war, rechtmäßig gewesen, sondern daß Bebutfamteit im Urtheil noch immer nicht überfluffig ift. Es scheint daß biese in ber Analogie gegrundeten Formen noch der altattischen Sprache geläufig waren, dann aber sich gang verloren: daber denn alfo das Verschwinden in unsern Terten.
- S. 99. A. 3. S. 446. "nicht als eigentliches Fut. 3. paff." Die uns beutlich ausgesprochne Meinung ift, daß ernfouar sich nicht so gut eszuna verhalt wie z. B. nenochoopau zu nenolopau: wohl aber

- läßt es fich als mabres fut. 3. pall. ju Tenju denken, fofern nehmlich ftebn soviel ift als gestellt fein: und eben so ift eigentlich (obgleich ohne ein Stammverbum todten) rodonfopmatzu betrachten: f. im Berbal Bergeichnis.
- 5. 100. A. 3. S. 448. Not. Wegen daubom f. im Verzeichnis.
- 100, 4. S. 449. Bie τρίβω u. d. g. verhält sich auch φρύγω έφρύγην; und (A. 5.) das unveränderte e f. im Verz. nuch in λέπω, πλέπω (mit Jus.), ψέγω, έλέπην ις..
- \$. 100. A. 9. S. 450. Die letten Borte diefer Anm. "einige feltne u. f. w." fallen weg, benn koapor kommt nicht vor.
- 5. 201. A. 41 Ende (S. 453.) nach φθυίρω febe hingu; und δραμούμαι unter τρέχω.
- S. 101. A. 9. S. 455. S. auch zeodu's (Pind.) unter nelow.
- A. 10. S. 456. erfte Rote. Nach "Krandfpas findet fich" febe bingu: in ber-Profe.
- 2. 13. S. 457. Det 3. pl. πάνρανται συμφοραί ift gant ahnlich πεχείμανται φρένες in Pind. Pyth. 9, 57. nur daß dies mit Schäfer (ad Dionyl. p. 356.) als Schema Pindaricum (f. Spnt. S. 129. Anm.) sich betrachten läßt; welche Ansicht Hermann (ad Eur. Mod. p. 338.) auch auf das euripidische Beispiel, obgleich im Senar, anwendbar glaubt. Ich glaube daß man in beiden den Plural hörte: und fann auch diesen gegen den von Schäfer (ad Schol. Apollon. p. 208.) vorgeschlagnen Singular, πένρανται συμφορά, nicht vertauschen.
- 5. 101. A. 14. c. S. 458. Auch ich glaube daß die vorkommenden Formen τετραχυμένος, δεδασυμένος te. ein langes v haben, und daß ήσχυμένος in 11. σ, 180. echte Variante ifi. Denn daß daß v dieser Formen vhne σ norhwendig kurz sei, und eben deswegen das σ annehme (Lob. ad Phryn. p. 35.) kann ich nicht glauben. Das Präsens auf ώω existirte von diesen Verben nicht, sondern wenn statt des v die Verdoppelung des μ nicht gesiel, so bestiedigte das Ohr sich entweder an einem an sich kurzen v in der Position mit σ, nach der Analogie von τετάνυσμα, μεθυσθείς; oder das v ward gedehnt, wie in δεδακουμένος, πέπουμαι, μηνυθείς.
- 5. 103. A. 2. Statt des Schlusses dieser Anm. verweise man wegen Imperat. 22nor ohne weiters auf das Verz.
- 5. 103, 6. reriopdus, rervuuiros. Die Ausnahmen von biefer Betonung f. f. 111. A. 3.
- 5. 104, S. 473. Note. Das auch die 3. pl. auf einow hier und in

der Roni. auf p. wirflich, wiewohl feliner vortommt, belegt Poppo in Prolog. ad Thucyd. I. p. 228. und ad Xon. Cyrop. p. XXXVIII. mit Beispielen aus diesen beiben Schriftsellern.

- 5. 104, 4. S. 488. Bu den Ableitungsformen wovon hier bemerkt wird, daß die darunter begriffenen Berba sämtlich die regelmäsigste und einsachste Biegungsart haben, gehören auch die von welchen §. 119, 11. gezeigt wird, daß sie auf w mit Berstärkung der vorhergehenden Silbe des Stammworts gebildet werden, also die auf algo. 120, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210,
- 5. 105. A. a. S. 497. Bon Aufthsungen wie nless ic. s. dies Berbum im Berzeichnis. Dagegen von der für Conj. den f. im Berzeichnis unter des.
- Der lette Sat: "Auch von zie te." und bie bagu gebbrige Note find zu fireichen. S. im Berg. zie.
- ---- A. 5. S. 498. Die Zerbehnung w in wo auch ohne folche Bebingung finde ich in einem Orakel bei Paufan. 3, 8, 9. πυπωόμουον.
- —— A. 6. S. 499. Hiebet ift zu merten bag bet den Verbis auf ow diese Zerbehnung nur in den Formen statt findet, worin die Verba auf ow der Zerdehnung ow oder wo fähig sind. Also sind z. B. Indic. agols, agols, agolies, Inc. agolie der Zerdehnung unfähig.
- —— A. 8. S. 503. Den Imperat. auf -so von -äodas f. im Berg. in xeáw s.
- un der Rote das entgegengesette aus dem Jonismus, mar
- --- A. 15. S. 505. 3. 1. ift donuevas ju fireichen; f. im Bergeichnis dodopau.
- jur Note. Bei den Acoliern war dieser Aebergang der Verba contracta in die Konjug. auf με, wie er in der Note S. 505. 3, 9. angebeutet ist, wirklich, 3. Β. ένοήμην, νοήμενος, Eust. ad Od. β. p. 77, 29.
- A. 20. S. 509. Bu 1): Auch vom Opt. auf olivar gibt ce febr feltne Beispiele. Anschin. F. Leg. p. 41. δοποίησαν, Ariftot. Polit. 3, 8. αμφιαβητοίησαν.
- A. 22. S. 510. jur Note. In der Stelle des Lylias ift somobl dior als der militarliche Besserung des det in den handschriften, deren eine also mit Erwägung des von mir vorgetragnen gemählt werden muß.
- S. 106. S. 512. Gleich nach Abichn. 5. folgende Unm.

In den geläufigern Dialetten haben fic auf ημι und ωμι teine Berba erhalten die ohne Reduplikation drei- und mehrfildig wären, nur etwa äημι und einige Deponentia auf ημαι (flatt εμαι), αμαι, ομαι von όω ausgenommen: f. besonders δίζημαι, άγαμαι, δύναμαι, ξεραμαι (in έράω), έπίζαμαι, χρέμαμαι, μάρναμαι, δνομαι,

- \$. 106. A. 6. S. 516. Ein Beispiel wo in Bergleichungen bei Homer of mit dem Konj. steht, und wodurch also auch sämtliche augebliche Indisative auf naw als Konjunktive auf naw erhärtet werden, ist II. n, 260. oghneodw couvies ous naides coiduairwair Edorres.
- 5. 107, 8. mit A. 1. S. 520. 521. Won der Abkürzung bet 2. P. paff. auf san ist nachzutragen daß sie bei älteren Schriftstellern nur dichterisch ist. Ueber die Abkürzung von -aqas sehlt es um sicheres zu bestimmen an hinreichenden Beispielen. Auf & kommt sie außer dem Dortsmus nur von entequas vor, Aesch, Eum. 86. 578. im Senar: von δύναμαι aber kam in die att. Poese nur auf ionischem Wege δώη: Soph. Philoct. 798. Eur. Hoc. 253. Androm. 228. In der Prose war nur die volle Korm -aaas bei den Attisern gebräuchlich; und von den übrigen Berben auf αμαι (Jus. 3. S. 512.) wird die verkürzte Form wol durchaus nicht vorkommen. Die Formen auf ov und w aber, έχιθου, έθου, εκίθου, εθου, εκίθου, ico (Indic. und Imperat.), έδύνω, waren sehr im Gebrauch.

\$. 107. U. 7. S. 523. — "eist, ovor wol nur bei Spatern." — S. jedoch von alt-attischem Gebrauch im folg. Zusap.

- Note ju S. 523. 524. Lon det 3. pl. auf aof und dem Accent der dorifchen Formen redere te. ift die (im Berg. in der Rote zu elko angedentete) Geflärung diese, chende Beobachtung der Temporal-Endungen lebrt, daß die der biftorischen Tempora großentheils, vermbge des Augments und der davon abhangenden Burudziehungen des Tones, durch Abflumpfung aus den Endungen der haupttempora entstanden find. So die 3. pl. auf or aus worte (ovot); und so entstand also auch our aus garre. Davon find ein beutlicher Reft die beiden Perfektformen ekzuse und koase, entstanden aus couxisarre und oidévarts. Bon rioque mar also die 3. pl. redévarts, wovon bas o wie in fo viel anderen Berbalformen ausfiel, redeare. hieraus ward burch gewöhnliche Beranderung bas attische ze-Anoi, und durch Berfurgung (Sonfore) dor. redere ion. Te-Deioi. Dies lette mar wie andre Jonismen jugleich altattische Form: Daber Aefchyl. Agam. 476. rideioi, und bei Moeris de-20001, Levyesor (f. in der Note, mogu dieser Zusab, S. 524.). Die Formen auf agi, ridiage, deinenwor, treten erft mit ben Komikern in die gebildete Buchersprache; in dem tragischen Senar, dem fie freilich ihres anavästischen Falles wegen entgegen find, tommen sie nicht vor. Der Accent auf nageioi ic. von wof ift alfo nicht

nicht ber urfprungliche, sondern der durch Affimilirung gu den übrigen Berbalformen fich fügende. Eben bas mare von bem befiodischen aus gu sagen (f. au), wenn auf den überlieferten Accent altepischer Formen Berlag mare.

- S. 107. A. 16. C. 526. Wegen der auch portommenben 3. pl. rideingar f. ben Buf. ju S. 473.
- --- A. 11. S. 527. Beispiele der im Prasens seitnen Imperative Form auf de sind noch II. φ, 311. έμπίπληθη, Theogra. 1195. έπόμνϋθε.
- -— A. 12. S. 528. ,,3. pl. žreder," So auch ždidor, dldor, Hymn. Cer. 328. 437.
- --- A. 18. S. 530. Bu ben verfürzten Formen der 3, pl. εςαν εβαν, εδυν, f. noch §. 110. A. 3. mit bem Buf. dagu.
  - A. 35. S. 539. Das ungenchtet dieser Betonung des Koniderman bei den Joniern die Austhsung -impa, statt sindet, davon s. die Noten zu divapar und erleapar. Beides in Sinem Dialekt, oder gar im ditern Jonismus die Betonung divapar, scheint ein Widenfpruch. Zuverlässig ist also die Schreibart divapar, dient ein Widenfpruch. Zuverlässig ist also die Schreibart divapar, dient ein bracht; wobei es vernünftiger Beise auch bleiben muß, da wir doch den homer nicht antiker können aussprechen wollen, als die Griechen der klassischen Zeit. Und in diesem Sinn ist in der Note zu S. 442. der Opt. daivord auch für homer empfohlen.

Sanz eine andre Frage ift die in der Note zu S. 539. angebeutete, wieviel von allen tiesen die Kontractions = Betonung verlassenden Formen echt attisch, oder aus späterer Sprache erst in die von den Grammaitsern solcher Zeit besorgten Szemplareder Klassier gekommen. Natürlich kamen diese Betonungen (von welchen auch der Uebergang in die dumpfere Bokalistrung, redito in redore, eine Folge war) nach und nach auf, und da sie ihren Ursprung, wie so manches ähnliche (vgl. yedolog, redinalor S. 11. U. 9.), in der attischen Sprache hatten; so hießen alle diese Formen nun attische, wenn auch manche den alteren Attisten ganz fremd waren, und erst in den Zeiten der neusten Attibis gewöhnlich wurden. Die besteren handschriftest enthalten hievon manche Spuren, die aber zu einer konsequenten Durchführung noch nicht bearbeitet sind.

- 5. 108, 4. S. 541. Das lange e von toue konnte jedoch auch in ber att. Poesse verkürzt werden. S. Lex. Seg. VI. p. 471, 10. Dobr. ad Aristoph. Plut. 75.
- 21 S. 542. Die Form diaeiperos f. unt. im Bus. zu eifer zu
- --- 9. 1. S. 542. (zu προίειν) flatt "in dem gleichlautenden Bers 4, 88." muß es heißen "in den gleichlautenden Worten 4, 88. und

- µ, 9.": denn auch in letterem Bers ift biefelbe Legart und Bariante.
- 3. 4. S. 543. Das Scispiel perlero (aus Herod. 1, 12., nicht' 5.) würde, als gewöhnliches Impf. für perlero, nicht hieher gehören, aber die Lesart sperlero filmmt mit der Form peperipidos: wozu noch kommt die 3. praes, perlee: f. Schweigh. Lex.
- \$. 198, 5. S. 544. Bor elaauerog schalte man ein kaauerog (lopasauerog Od. 11, 442.).
- §. 108, 5. S. 544. Das Perk. eluai ift hier zu ftreichen; und die Rote dazu nehme ich ganzlich zurück. Denn allerdings wird grade in diesem Sinn fodas gebraucht. Horod. 9, 57. vī zad Ahuntgos Elevosrins igdor horas, Callim. fr. 122. ind schoos iegdor horas Kalnides. S. auch noch den Zus. zu d. Note S. 548. 549. mit welcher diese hier bisher in unziemlichem Biderspruch stand. Huas ist also auch dem Gebrauch nach, soweit dieser sich aus so desettiven Formen vereinigen läst, das mabre Perk. Past. von eloa (vgl. im Berz. unter Izw): und um an dem Diptzthongen von elazo sich zu stoßen, ist weder der gemachte Diallett dieser Schrift rein noch die Lesarten sicher genug.
- men eloa, hum mit Croone und To f. man noch im Berg. To.
- \$. 108, 6. S. 546. Rach exadifun einzuschalten: ober nadifun.
- 5. 108. A. 12. ju Ende des Perf. paff. sete man bingu: Inf. nuopidoGai,
- M. 13. ju ημην, mit der Rote S. 548. S. auch noch Lobeck ad Phryn. p. 152.: auf dessen aufmerksame Belefenheit ich billig Rudsicht nehme um meine Angabe, daß ημην am gewöhnlichten mit der vorkomme, zurück zu nehmen,
- 4ur Rote S. 548. 549. Die im Juf. zu Text 5. angeführten Stellen geben den Ausschlag daß in der homerischen Stelle die Korm mit dem Spir. alp. die allein richtige Lesart ift: Ind' aga of police ciaro nochen lawn.
- 9. 14. S. 549. zweite Rote. Die fehlenden Beispiele von du. Opt. akrne gibt nun Plato, und zwar zum Theil mit allen ober den meisten codd. in Philob. 197, 22. Parm. 50, 12. 60, 20. Soph. 143, 17. Eraft. 283, 11. Bokk.
- . §. 108. A. 24, S. 549. "Te (fur Fada) in der Profe zweifels baft." Bielmehr in der altern unablich; denn vom Agiochus f. die Rote ju II. S. 144.; in der fpatern baufig: f. Lobect ad Phryn. p. 149.
  - 5, 108. A. 15. S. 551. mit der Rote. hermann (Praef. ad Oed. T. p. 15.) ift zwar nicht abgeneigt II. o, 83, "Er3" eign fi erder die Bar. 1747, ebenfalls in erfter Person verftanden, vorzuglehr,

wodurch benn auch r. D. Ige homerisch murbe. Warum ich bies nicht annehmen kann, liegt in meiner Darlegung. Ich glaube aber auch daß der Gedanke in der gewöhnlichen Lesart den Borzug verdient. — Hebrigens mußte ich in dieser Note rip no-dvylwrier richtiger, und zugleich den Gedanken des Grammatizers alberner, durch "seinen Reichthum an Mundarten" geben.

Hermann befriedigt meine Darstellung von dem etymologischent Zusammenhang der Impersektsormen von eist nicht vollig: vielsleicht weil ich sie nicht eigentlich entwickelt habe. Ich unterscheide zwei Kormen, 1) die von der Korm ko — for, 3. P. ho (11. \mu, 371.), hor: ohne Augment kor: a) die von der Korm auf \mu, eigentlich kor nach der Analogie von kon: ohne Augment oder zusammengezogen hr; wosür aber in der ion. Mundeart bald die Wandelung ha, verkürzt ka, üblich ward: 3. P. kop mit dem r, wie exphr, woraus hr entstand durch Verlängerung des o, oder durch Zerdehnung des zusammengezogen hr, wie hieber für hourch Zerdehnung des zusammengezogen hr, wie hieber für hourch Zerdehnung des zusammengezogen ho, wie hieber, die hourch Berdehungen von hor setten, was Hermann mit Recht verwirft, sondern nur daß diese Korm mit jenen, die aber auf anderm Wege entstehn, nach Bedürsnis des Metri abwechselt.

Hermann ahnet übrigens einen Unterschied zwischen fa ober Ta als Morift, und andern Impersfektsormen als wahrem Impersfekt, wozu die Sprache die Berschiedenheit der Formen benutt habe; und ebenso zwischen den beiden Attischen Formen erster Person f und for: wovon mich aber die Auseinandersehung noch nicht überzeugt hat. Auf seden Fall tadelt hermann mit Recht Elmsleys durchgreifendes Berfahren, wornach er die Form for wo sie bei Tragifern, und in Aristophanes älteren Stücken (vor dem Plutus) iht vorkommt, willfürlich tilgt. Eine Ursach solcher Abwechselung, die hermann anführt, nehmlich die Bermeidung des hlatus durch for, ist gewiß gegründet; s. z. Alcost. 665.; die andere aber, die wir so eben erwähnt haben, mag einstweilen dahin gestellt sein.

S. 108, 9. S. 554. Statt tream hat Aeschyl. Eumen. 22. die mit dem Dual, was sonst nur in der passiven Formation geschiebt, zusammenfallende Form trem. Bergl. in sipi — 85000, und Elms-ley über Marklands lphig. T. 1480.

S. 108. A. 27. S. 562. Die Zeile mit los ift zu ftreichen, da diese Form bei Theognis keine wirkliche Lesart, sondern aus der Lesart slos von Brunck erst gemacht ist. Einzig richtig ist daber Matthids, Bemerkung daß die Lesart dopae sial, veloces sunt, die wahre ist. Byl. II. \(\psi\), 311. Tür d' knos pier kaus doc-regos. Hievon ist der Positiv dopae als Adjektiv, wie reknalov und prope. Denselben Fehler in Hel. a, 113., axeder elas für axedor elas, hat Heinrich vorlängst gebessert.

- 5. 108. A. a8. S. 563. Da sowohl die Formen Moques, Monto, als der Hiatus narmelouro von der sonkigen Bildung von stus abweichen, so batte ich es für natürlich auch die dei Apollonius a, 37a. (vom Flusse) vorkommende Form edgeins demeusivos finsiques nicht zu delnut, sondern ebenfalls zum Medio von eine, tenar, zu zieden, nachdem er das weite Land durchlausen? (denn von der Mündung ist dort die Rede.). Und so erklärt es auch der Scholiast. Ein Persett einen ist von diesem Berbo nicht befremdlicher als eigaro, naraelouro, wonach es gemacht ist \*).
- 5. 109, I. S. 563. "Kons gew. Tonboa" ift fo ju bestimmen, baß Tons bei Alfen minder gebrauchliche, bei Spätern haufigere Form war: f. Lob. ad Phryn. p. 236.
- 5. 109. A. 4. S. 565. Rot. Ungeachtet biefer Lehre ber Grammatiter von Allgemeinheit der Formel \$\sqrt{\epsilon}\] d' os (\$\sqrt{\epsilon}\] bat Better es gewagt in Plat. Sympos. viermal p. 205. c. 206. a c. ein mußig scheinendes \$\sqrt{\epsilon}\], in \$\sqrt{\epsilon}\] d' zu zerlegen; was jedoch nach meiner Meinung übereilt war.
  - 9. 7. S. 566. Ich muß iht bemerken baß die von mir erwähnte Bariante im Phadon (& ων αν συγκείται für συγκέηται) von Bekker aus keiner Handschrift angeführt ist, und nur in ber Handschrift gleichen Ed. Bal. 2. sich sindet. Dagegen hat Bekker in lider. π. Αντίδ. 278. aus einem guten cod. δπως αν διάκειαδε statt des unrichtigen διακείσθαι gegeben, halt aber διακέηεθε für die wahre Schreibart. Bergleichen muß man übrigens bei diesem Gegenstand das abnliche bei δέη, δεί im Berg. unter δέω. Die Inschrift, worin κείωνται (Not. S. 567.), ist im Corp. Inscr. I. n. 102. 3. 10:
- 5. 109, 3. S. 567. Die zweite Rote, und eben fo die zweite Note auf S. 569. And zu ftreichen: benn daß weder eldiam noch iorson je die Bebeut. seben haben ift im Berg. unter eide gezeigt.
  - 5. S. 569. hier muß noch ber Avrift (stonaa) eidfaar
  - aufgeführt werden, ber außer dem Attletsmus bei sehr alten Schriftstellern vorfommt, & B. Hippocr. d. dec. Orn. 3. d. Vict. Acut. 46. Arist. Eth. 8, 3. Theophr. Process. extr.
  - Blogens in Schneid. Whrt. ift ein falfches Thema: benn auch deleras bei Empedotles ift unrecht anftatt deleras von lique.

### Bum Zweiten Theil.

#### Bur Uebersicht ber Anomalie bes Berbi.

- S. 110. M. 3, E. 8. Won der Berkurgung der 3. pl. tour, togar u. f. w. scheint trwer fur trware eine Ausnahme gemacht zu haben; wenigstens wird Pind. Pyth. 9, 137. lith. 2, 35. ohne Bariante so geschrieben: aber oblige Sicherheit fehlt, da an beiben Stellen Position ift. In Aeschyl. Persis 18. ist that durch seine Stellung im anapäsischen Metrum lang. S. Lachen mann de chor. syst. p. 28.
- S. 110. A. 13. S. 15. Das Ende der zweiten Rote: "Rut gibt allerdings ic." ift zu freichen: f. Buf. zu S. 107. A. 7.
- 5. 111. A. 1. S. 20. Bu bem erften Abschnitt blefer Anm. vgl. was von einer andern Flegion des Perfekts mit e flatt a gesagt ift im Verbalverz. unter zaans, nezheres.
- §. 112. A. 9. S. 34. Bu "kein Berbum diefer Art das den Umlaut w und die Endung dw hätte" setze hinzu: S. sedoch πωλίομαι unter πέλω: — und zu o mit der Endung dw gehört δρομάσσας in Hes. fr. 2. (zweif. f. Schol. II. v, 227.).
- A. 11. S. 35. Bu ήβάσκω und notone setze hinzu: so unch ye-
- A. 13. gulett (S. 35.): febe bingu deidlonopar fåt delnropar.
- §. 113. A. 7. S. 81. ἐπτήθην passivisch auch bei Thuc. I, 123. Eur. Hec. 449.
- A. 9. Wegen aprois f. Buf. jum Berbal Bergeichnis.

#### Bum Berbal : Bergeichnis.

- gu ayroiw: Statt des Fut. ayronoopa, hat jedoch Demofibenes ayron ow c. Zenoth. p. 885. Conon. p. 1266. Theorem, p. 1337.;
  woher der passive Sinn von ayronosodas p. Coron. p. 310. weniger auffällt.
- şu ἀχροάομαι. Bon biefem Berbo war ble 2. P. ἀχροάσαι, ήχροάσο. flatt ἀχροά, ήχροώ, auch im Attischen Gebrauch: f. S. 87. A. 8. Not. Bgl. jedoch den Zusab dazu.
- Au eleiow. Einen Aor, 2. past, conj. elalogi hat Beffer in Plat.
  Phaedr. 88. aus ben besten codd, aufgenommen.
  - şu άλίσκομαι. S. 71. lehte Zeile: fchr. (ion, άλότρ) und nachber: ion. und art. ηλωκα — und S. 72. B. 15. flatt: Wgl. inbeffen δόρακα; schr. Wgl. indeffen den Zus. 3u I. S. 332.

an drallona. Geltsam wechseln bei Aeschin. c. Timarch. p. 2. 9. ab drálasa, drylanais, mit schwacher Bariante.

M draya.

Bei der Besonderbeit dieses Berbi, da es gang aus der Formation des Prafens heraustritt, machen wir aufmerkfam auf die Analogie, welche es mit bem Berbo olda hat. Es verbindet, wie dieses, die Prafens = Bedeutung mit der Verfeltform; und ift boch auch wie dieses ohne Augment: drwya, drwyag, drwye, wie olda, oldas, olde: bie 1. pl. arwyuer entspricht bort ber Form toper; und chenso im Imperativ armyds, armyds, arwy-Im - wie tode, tore, torm (nur mit ber Wandelung des z in & in averde, avoixde). Das Plusq. als Imperf. ift (freixer) grayen, 3. D. grayer, avayer, wit bort goer, goen, goen. Mal Diese find alfo gewiß bie ursprunglichen Formen; die Hebergange aber in das gewöhnliche Prafens und Imperfekt (3. drefres, 1. Imperf. Howyor, arwyor, 3. Howyer, drwyer u. f. m.) find spatere Gewöhnung. "Arwya ift alfo ohne Zweifel auch bem Sinne nach, so wie olds ein altes Derfett, wenn gleich die Entwidlung aus bem Drafens, und aus welchem Sinne beffelben, fich etymologisch nicht nachweisen lagt. S. noch Legil. I. 63, 26.

- ju agropa. Statt "trage davon, erlange," fct. erwerbe, erarbeite.
- stt avon. Bei adalom, berre, ift für die attische Aussprache mit dem fpir. alpar beweisend enuganaschys in Arift. Ran. 1089.
- şu βaire. Das Plusq. esessaur hat bei Homer fast immer die Bebeutung, ging, für welche, als Jmpf. am deutlichsten II. ζ. 213. 495. 513. π, 751. Od. 19, 26. während es als Norist in dem Bers Od. 19, 164. zu fassen ist; als deutliches Plusq. aber nur in der Formel αϊδόσδε βεβήπει Od. γ, 410. ζ, 11. Cf. Heyne ad II. δ, 492.

Bu bem pork. paff. παραβέβαμαι (S. 117. 3. 3.) mette man bie Form παραβέβασμαι in ber unechten Rebe Domosth. do food. Alex. p. 214 extr. — u. bei späteren βήσω, έβησα fausativ auch in ber gemeinen Sprache Lucian. D. Mort. 6, 4. έπιβήσειν.

tieber bas feline Partic. Prael. von Baw ift nur ju fagen bag es vortommt in Anapaften bei Kratinus (neofores) und taufativ im bor. Bertrag bei Thuc. 5, 77. (&uforens).

ju dem, fehle. Was ich bier über die Unrechtmäßigkeit gesagt, die Form desadus aus Zenophons Schriften zu tilgen, bleibt auch nach Ludw. Dindorfs in der neuften Ausg. der Anabass ausgessprochener Erhärtung der andern Meinung fiehn. Wahr ist ind des Antiattieisen Glosse unvollsändig gegeben. Sie lautet so: Boista, derd rov idero, nagenale. Das aber dieser so abgefaßten Glosse eigentlicher Iwed sei den Gebrauch dieses

biefes Berbi, wie auch geschrieben, fur maganales zu retten, glaube ich nicht. Swiel int bunt mich flar, bag ihr Urheber in seinen Egemplaren attischer Schrifzeller ediero geschrieben fand, dies fur deren mabre hand hielt, und der Mühe werth glaubte ausmerksam zu machen erftens bierauf, zweitens, wenn man will, auch auf diese sonft gemisbilligte Bedeutung.

- in dissert. Assert hat auch Demosth. p. 989. Rgl. auch Xen. Cyrop. 6, 3, 13.
- zu elle. (Dies muste vor elle stehn.) Rach hom. sehe hingu: ellow Com. ap. Ath. 7. p. 293. d.
- gu silw. Bei solls Pyth. 4, 414. schalt eine nach Bbaths sicherer Besserung für violes.
- şu εἰπτῶν, erfit Note. Die 1. P. εἶπά f. auch Demosth. c. Euerg. p. 1151. Bekk. (ἐδειξα καὶ — εἶπα) und Philem. Inc. 51. a.
- sweite Note. So wie dies exaquer ift auch exager bergestellt in Demosth. c. Nicostr. p. 1254. Häufiger ist dieser Opt. bei Art-Coteles.
- S. 122. Die Form ondigopus fcieint'aufs Particip beschränkt gewesen zu sein. So außer der Isokratischen Stelle Thuc, 8, 66. Plat. Phaedr. 9.
- gu sigym. S. 126. 3. 16. (igyaras) nach "unverbächtig" febe bingu: f. ben Buf. gu S. 84. 91. 5.
- zu EPOMAI. Statt bes Imperat. koor ift koor zu schreiben; benn jene Form ift bei den Attikern zu verwerfen eben so wie kooden. — Bei Pausanias (4, 12, 7.) schlägt Beller für konsaubrois de konser vor zonsaubrois.
- 3u eque. Bu equopar f. noch die Zusche jum Legil. II. S. 268. Bu S. 135. Not. bemerke man daß equodato δε ξίφος δεδ wirtlich so stehen i. 35. 30. Daß an ben beiden S. 136. ans gegebnen Stellen equesdar Furur ift, zeigt auch die Bergleischung aller übrigen Stellen, wie II. σ, 174. χ, 351. wo in sole cher Verbindung und Bedeutung immer der Norist equodat fiebt.
- ξυ έρχομαι. Adj. Verb. έλευστέος (μετελευστέος).
- gu eadquerog. Aelian. V. H. 12, 32. 13, 1. hat auch godgro in der Bebeut. hatte an.
- ξυ εύω. Rach ἀφεῦσα fest hingu: Aeschyl. ap. Ath. 9. p. 375. e. ήφευμένος.
- ju έφω. Merkmardige Aoristform ift: συνήψας bei dem Romifer Timocl. ap. Ath. 9. 407. 0.
- gu Zaw. Bu der Note: Ich zweiste itt febr daß Um fur TanSerodians Entscheidung ift. Plerson bat diese Borschrift aus einer Handschrift erft aufgenommen (f. beffen Rote p. 460. und

Lob. post Phryn. p. 457.) flatt einer andern in welcher Mwr keinesweges verworfen, sondern nur das an Mas, De fich anschließende Byp als demosthenisch angeführt wird.

- ju hysonas. Bessere Beispiele für Perf. hynnas, ich halte bafür, gibt Plato Tim. p. 19. e. Log. 8. p. 837. c.
- 'su Somio. Die alte Korm bes Port. past. ridouunen bat Beffer bergeftellt in Plat, Log. 6. p. 757. e. (425, 7.)
- ju ic. Bom Mugment in naditor, f. Legil. II. G. 273.
- ju nalm. Zu Adj. verb. navros, navoros, navorios, pergl. nialm.
- 311 malio. Das Fut. naliow bieten unter den Aeleteren nur Aeletines c. Timarch. p. 10. und Lycurg. c. Loocr. p. 150. (dnunaliasrm) dar; aber in Aristoph. Plut. 963. hat Brund den Avrist spigs vor naliow für das Futurum genommen.
- 311 nicorn. S. 167. ju Ende sete bingu "und dieser (ber Berbalkomm KIKO) wird bestätigt durch bas wenn gleich unversichndliche Fragment enwisses Spouess im Jus. 311 S. 52."
- 3n alion. Rach "beffen Smpf. Salvor nur als Morift gebraucht mirb" fete bingu "auch im prafentischen Sinne des pflegen; siehe oben bet brenor."
- 3u larθάνω. Λήσομα: kommt vor im Sinne des verborgen sein Aristot. Analyt. Prior. 2, 21. Apollon. 3, 737. — έλησάμην haben die spätern Dichter bfter gebraucht: s. Mosch. 3, 63. Lob. ad Phryn. p. 719. — Seltsamer ift die Form enlavag bei Alcaeus ap. Hephaest. Gaiss. p. 16.
- gu ligu. Für dieligon hat Aristot. dieligne Top. 7, 4, 2. 8, 3, 7. Wegen lefai, lefacodai, legen, liegen, f. Legil. II. 78, 9. 10.
- 34 dladdire. Einzelheiten bei Aelteren, wie dladdire, in Plato Lys. p. 216. c, verglichen mit Cratyl. p. 427. b. können wenig Glauben finden. Bei Späteren hingegen, wie Lucian ze. kommt dladdure schon häufig por.
- σχέπτομαι schaue, überlege, Dop. Mod. regelmäßig, nur bag Praef. und Impf. zur attischen Zeit sehr wenig, dafür aber σχοπώ ober σχοπούμαι in Gebrauch war, dem hinwieder die übrigen Tempora fehlen. Perf. έσχεμμαι hat aftive und passive Bedeutung, s. die Beispiele s. 113. A. 7. Adj. V. σχεπτέος.

Praes. und Imps. gehören hauptsächlich der epischen Sprache: oxentere II. n. 361. Imperat. oxentee II. q. 652. Theogn. 1091. oxentoueros Apollon. Aus alteen Attisern kenne ich oxentoueros in Plat. Lach. p. 185. b., noovoxentero in Thuc. 2, 66. (s. 1826)

doch unten in der Rote), Schon baufiger haben es wieder bie fpatern, Lucian uc. \*).

Die hellenistischen Schriftsteller hatten in passiver Bedeutung auch einen Aor. 2. past. 3. B. Num. 1, 19. denenkangen, wurden gemustert.

σκοπέω oder σκοπούμαι, schaue, überlege. Rur Prack. und Impf. Alles übrige von σκέπτομαι, wo man nachsebe.

şu onerde. — Perf. act. soneme hat Plut. Sertor. 14.

gu eregew. Begen oregeiadat fiche bie Rote ju-I. p. 403.

ju rarvo. Die einfache Bilbung rarvras bat II. e, 393.

zu reuren. Das Fut. 3. rerufoopen hat Plat. Rep. 8. p. 564. — Gint Alegandrinisches Bageftuck ift bet Apollonius rerunore im paffie ven Sinn.

gu zgenw. Τρεφθείς in die flucht geschlagen Xon. Von. 12, 5.

su palva. Das Perf. anonipayna bat Dinard zweimal.

ди ферм. G. 247. 3. 3. пас) егиргерцая fette bingu: егиргубав, егигерктав (д. B. Corp. Infer. I. 76, 4.) und -ектав.

- Dogeom hat ichon Ifaus; fpatere baufiger.

ju poeigw. Somer hat im Futur poeigow, II. v, 625.

μι φοβέω. Imperat. Aor. aus ber Medialform φόβησαι.

ju goio. ineiogeels fogat fagt Eurip. Phaëth. 2, 50. (Herm.)

şu φρίσσω. Bon ber Pindar. Form πεφρίκοντας, πεφρικυΐα f. I. S. 88. A. 14. II. S. 111. A. 2.

zu oplassen. In Xenoph. Cyrop. 8, 6, 3. ift dianequlágasi zu schreiben fiatt -áxasi.

şu φύρω. Das Fut. φυρήσω (flatt -άσω) hat Hippocrat. Diaet. 2, 8, 10.

zim. Diefen Artifel fo abgufaffen :.

ŧЦ

\*) Hur den oben dargelegten echt attischen Gebrauch kenne ich jwar keine grammatische Notiz: aber daß die große Seltenheit des Pr. σχέπτεσθαι kein Zufall ist beweist die große Seltenheit der Formen έσχευμάμην, σχέψομαι, έσχεμμαι, σκοπώ, σκοπούμαι im simpl und den compositie verbunden mit dem entschednen Mangel der Formen auf ήσωι ήσωι νθη σχεπτομαι in den Ausgaben sonst stadt finde. Beispiele wo σχέπτομαι in den Ausgaben sonst stadt auf über die andern. In der des Thurdides haben alle Handschriften τὰ δηθησοίμενα πρότερον αὐτοῖς προυσχέπτετο. Des Imperfeits als Tempus wegen ware nichts biegegen:-aber als Impers. Deponentis in passivem Sinn erregt es Berdacht. Schreiden wir προϋσχέπτο fo ist die Arbindung, auch richtig und vielleicht angemessenzo so ist die Arbindung, auch richtig und vielleicht angemessenzo so ist die Arbindung, auch richtig und vielleicht angemessenzo so ist die Arbindung auch richtig und vielleicht angemessenzo so ist die Arbindung auch richtig und vielleicht angemessenzo so ist die Arbindung auch richtig und vielleicht angemessenzo so ist die Arbindung der Lesart zu denken.

χόω, gleße. Fut. wieder χόω, χεῖς, χεῖ, fut. med. χέομαι. Aor. ἔχεα C. χόω Inf. χόαι Imp. χόον, χεάτω. — Perf. κέχὔκα Pall. κέχυμαι, aor. p. ἐχύθην, S. 98. A. S. — MED.

Die Formen zeisse, szevas scheinen gar nicht vorzusommen "), sondern werden nur durch die Ableitung zeizes und die Berkürzung nizung nizuns ze. vorausgeseht. Daß zie zugleich Hutur ist hat zuerst Simsley bemerkt und mit diesen Beispielen belegt. Eur. Thes, fr. I. niga ze yas vov Evyris — sarifople. Pac. 169. od narogiesus nal — usgen inzeis. Plat. Com. ap. Ath. p. 665. c. — nagazier šozopas. Bozu noch kommt liae. 6. p. 61. zeiperor (vom Beihgus) nal éraziowira. Belsche Stellen man bisher theils als harte Syntag theils als harte Kontraction (s. 9.9. Not. 3n S. 404.) erklärt hatte. Und so weicht also auch das was bisher als barbarische Form aus der Bibel angefährt ward (Not. 3u S. 407.) inzes (Jerom. 6, 11. Act. 2, 17.) nur im Accent ab von dem echt attische sizies ").

Die ep. Sprache hat Aoraszewa C. zewa (II. 17, 86. zewasu): und im Futur Sinn liest man Od. \$\beta\$, 222. zewa II. 17, 336. zewau, welches man sowohl für den im homerischen Sprachgebrauch das Futur vertretenden Conj. Aor. halten kann, als für das dem att. Futur zew entsprechende ep. Futur zewa (vgl. diw, xelar, xew, own); welche beide Ansichten im Grunde einerlei sind nach Synt. S. 129. Anm. und Not. Und so ift also auch die Stelle in Eurip. Electr. 181. daxquos zewa (welche ich in der, nunmehr zu tilgenden, Note zu S. 255. durch die falsche Form zewau zewa ist dort nicht das nirgend so vorkommende Prasens, sons dern das homerische der lyrischen Stelle ziemende epische Fustur, das sich dem dort vorbergehenden xgovow anschließt, ohne dem solgenden miles zu widersprechen.

Die epische Sprache bat auch ben nach bem Perfett gebilbeten

Aor. fyncop. exium, exuro, xuperos (fich ergieffen.).

Bon ex idne, xednen, bas bei ben fpateren febr gewöhnlich marb, f. Lobock. Parerg. p. 731. und hier unten die Note.

zu zola. Part. Pf. nezosuisos obne o bat Com. ap. Ath. 13. p. 557 f.

\*) Aus homer ift was von solcher Form vortam auf die besten Austotitäten iht überall in die hier jundchst erwähnte epische Fors

mation geanbert.

\*\*) Elmsley vergleicht dieses Futur sehr richtig mit redew, dessen Futur rediow mit Auslassung des o ionisch wieder redew attisch rede lautete; nur daß das kurzere Wort die Zusammenziedung in s, ov, wie im Prasens, nicht zuließ. Daß aber die Formation ziw, -iow, die ursprüngliche war zeigt die so spät noch im gemeinen Gebrauch gebliedne Form exident von been das Zusammensallen von Fut. u. Nor. mit zizw veranlaste hier jene Kormation ohne o.

#### Grammatische Runftausbrude in griechischer Sprache.

στοιχεία Buchstaben: φωνήεντα καὶ σύμφωνα Botale und Konfonanten; ἄφονα mutae, ήμίφωνα semivocales, ύγρά \*) i liqui-dae; δασέα, ψιλά, μέσα, aspiratae, tenues, mediae. — έπίσημον als ter, nur noch als Jahlzeichen gebräuchlicher Buchstab (I. S. 12.).

προσφδίαι Accente: doch werden barunter auch gewöhnlich Quantitat, Spiritus, Aposiroph und Hypodiasiole (§. 15, 3.) begriffen: δξεία, βαρεία, περισπωμένη Gravis, Afutus, Cirtumster.— πνεύματα Spiritus; δασεία καὶ ψελή (sc. προσωδία) asper und lenis.— ειγμή, τελεία ειγμή Duntt, μέση ειγμή Rolon, υποειγμή Romma.— χρό-νος Quantitat, συλλαβή δίχρονος (anceps) schwankende Sibe.— χαoumdia \*\*) Hiatus.

Cheile der Rede: στομα Romen (στομα προσηγορικόν Substan= tiv, έπιθετικόν, Abjeftiv, κύριον Eigenname), αντωνιμία Pronomen, αρθοον Artifel (προτασσόμενον, ύποτασσόμενον, oder -ακτικόν, praepolitivus, postpositivus), μετοχή Particip, όημα Berbum, έπιδόημα Poverb, πρόθεσις Praposition, σύνθεσμος Konjunction. (Die Interjectionen werden unter den Adverbien mit begriffen.).

yéros agoerinor, Sylunor, oddéregor Maft. Fem. Reutt. — aoisμος ένικός, δυϊκός, πληθυντικός Sing., Dual, Plural. - nliais De-Elination, πτώσεις Basus: δοθή oder εὐθεῖα, oder auch δνομαςική Rom., γενική Gen., δοτική Dat., αἰτιατική Aft., κλητική Bot., πτώσεις πλάχιαι Casus obliqui.

όνομα απολελυμένον oder απόλυτον, auch aπλούν und Gerixór,.

Politiv, συγκριτικόν Romparativ, ύπερθετικόν Superlativ.

outvie Konjugation, worunter jedoch im Griechischen nur die verschiednen Rlaffen von Berben verftanden werden, die nach Giner Art konjugirt werden, j. R. die Berba l ur o. Bas wir konjugiren beigen, beigt im Griechischen, eben fo wie bei ber Detination, naliven, naliven, naliven, naliven, naliven, feftiren, biegen, abwandeln. — Seua Thema f. §. 92, 6. — πρόσωπα Personen.

αὔξησις συλλαβική καὶ χρονική Augm. fyllab. et temp. — ἀνα-

dinhaviavuós Reduvlifation:

diadeaig bas Berhalten des Berbi, vermoge beffen es ift ein όθμα ένεργητικόν; παθητικόν, μέσον Activum, Pallivum, Medium. -αύτοπαθές Intransitivum, αλλοπαθές Transitivum.

έγαλίσεις Modi: δριςική Indik., ύποτακτική Konj., εὐκτική Opt., προστακτική Imper., απαρέμφατος Infinitiv

χρόνοι Tempora: ένεςως Prafens, παρωχημένος Prateritum, μέλ-λων Hutur; — παρακείμενος Perfett, παρατατικός ζημρετείτ, ύπες-συντελικός Plusq., αόριστος Aprift.

σύνθεσις eigentliche Bufammenfenung; παράθεσις Bufammen-fenung aus bloger Rebeneinanderfiellung entftanden; παρασύνθετα aus Zusammensepung abgeleitete Whrter.

\*) Diefe beiffen auch aueraBola, weil fie beim Defliniren-und Konjugiren nicht verwandelt werben.

\*\*) Kalfch ist die Schreibart zaauwdia: denn es ist nichts von ade in diesem Wort, das von xaapudogs, luckig, kommt.

## Unhang

#### von Odriftiagen und Abbreviaturen.

Mußer ben I. S. 18. anfgefahrten Abkarzungen, die man noch in den Drudschriften neuester Zeit findet, muß man fur den Gebrauch alterer Ausgaben mit einer viel größeren Menge anderer sich bekant machen. Doch wird dieser zweck weniger durch eine ganz vollständige Berzeichnung aller vorkommenden Zuge erreicht, welche den Anblick nur verwirren, als durch eine Auswahl solcher, die wir hier auf einer kleinen Tafel vereinigt haben; wo sie sich mit ihrer Erklärung theils sogleich dem Gedächtnis einprägen, theils vorkommenden falls zum Nachschlägen dienen konnen; indem zustreher gewisse einfache Grundzüge darin aufgestellt sind, die in mehren zusammengesehreren immer wieder vorkommen, theils solche nach deren Analogie auch andre sich leicht erklären lassen, die hier nicht aufgenommen sind.

Es enthalt also auf dieser Tafel, die Reihe I lauter Formen einzeler Suchstaben die in der gewöhnlichen Schrift nicht mehr vorkommen, und auch in den alteren zum Theil nur als Slemente größerer Berschlingungen; so namentlich die beiden Formen des s. die man in den Schriftzugen von er und en in der Reihe IV. und die Form des o die man in der Reibe V in den Zügen für aa. ao. ao. finden wird; beide Buchstaden aber auch eben so als Slement

anderer Schriftinge, Die hier nicht aufgenommen finb.

Bei ber seineren Figur bes nin der Reihe I ift Verwechselung zu verhuten, 1) mit bem n. als Element des Schriftzugs fur nr in Reihe II. 2) mit dem Schriftzug fur zu zu Ende derselben Reibe, besonders wenn, wie in einigen Druckschriften der Fall ift, das obere Ende des Schriftzuges nicht weit genug zurückgebogen iff.

obere Ende des Schriftzuges nicht weit genug zurückgebogen iff.
Bon den drei Formen des » in Reihe I ist die erste eine ebedem sehr gewöhnliche, und die zweite dieselbe mit dem Bindestrich nach rechts versehen. Es ist einleuchtend, daß der Buchstad in diefer Gestalt zu dem gewöhnlichen µ sich verbält wie N zu M. Die der Gestalt zu dem gewöhnlichen µ sich verbält wie N zu M. Die der sorm des » ward als Kinalduchstad gebraucht, und ist in manchen sehr gangbaren Ausgaben, namentlich Baseler Drucks, z. B. des Eustathius, bäusig; und mit der sehr ähnlichen Form des vat kneihe V zu Vermeidung der Verwechselung zu vergleichen.

Die Reihe II stellt einige Jüge zusammen deren Elemente sich von vorm nicht wohl errarben lassen, und die deswegen dus den als

Die Reihe II fiellt einige Züge zusammen beren Elemente sich von vorn nicht wohl errathen lassen, und die deswegen dus den alsfabetisch geordneten Reihen III — VI ausgesondett sind: was freilich auch mit einigen der mit en anfangenden in der Reihe IV hatte gesischehen konnen, wenn nicht vorzäglichet geschienen hatte, diese zur

vergleichenden Ueberficht beifammen gu laffen.

Die Reihen III—VI enthalten also lauter folche, beren Ansfangebuchstab mit Salfe von Reihe I leicht zu errathen schien, in alfabetischer Folge, mit Ausnahme bes letten, op, bas nachdem bie abrigen massiv zusammenhangend geschnittnen Reihen schon fertig waren, hier noch angehängt ward.

Integhthe

II. J & A d d g lw co & S 5 & 2 co yào yào ei et el y ou sã 6 de mat si

ш. IV. . VI. של מלו είναι μου μου ¥ THU. dy al Вú μων μων ď 3 the din all निर्दी हेमधरीं ołov O! τῆς des ar मिटी हैंगरण CON OUR ₹' tò om en 30 do લ્યુક ંગ્રાહ ¥ TOV αεδ' αὐτὸ සූ το Βα παρα  $\delta \pi i$ Fou 2/1/11 **O**S ιών ἐπὶ मेरह τοῦ 2S' ràe யி் வே # περὶ נסט דסטס ويفر فرحر 6 ŧυ 70 T πο τè 28 yel natà J9 100 ęο وع 2 NU. 780 χεζ' κεφάλαιον G4 क्षि रवें σα 38 7EE μξχ μάτων œ שלים בשלי σē γίνεται μεθ کھ کا σθάι ¥ TOOP χo μὲν G σo 4 .01 γέν μέν Jes 191 à σie שני שני 200 700 plu per à \$ 50 to σσ र्रिष्ट्रं रेस्ट्र بناي سالن G وي وخ σø Sol dev µeros ται 2 % Σζα δια μ<sup>T'</sup> μετά ταῖς வீ எ La dia μιλ μετά ταῦθα

# Griechisches Regifter.

'Aγαμήδης II. 356.' \. A 106. –a in au 98. άγαμιον ΙΙ. 322. -a für η 101. 145. 400. ayar in Bufammenfebungen II. 356. II. 375. a für a 103. 499. άγάομαι 61. a für o 103. άγαπεύντες 502. a für ea 197. άγαπώντως II. 264. a von der Genitiv= άγάςορες ΙΙ. 358. Endung 173. **ά**γατός 461. α privativ. II. 356. Αγβάτανα 83. a intensivum II. 357. ayyetdior II. 335. a Bindevotal in Buάγγελία II. 316. fammenfegungen 11. dyyillo 413. 454. II. 61. 309. a Diphthong 22. άγγήϊον 98. 107. -ā 146. 160. αγείοω 62. 333. αγεί-φομεν aor. 2. 454. -a Endung des perf. 421. αγιρέσθαι 99. αγή--a 139. a, atos 166. γερμαι 455. άγρό-/II. 316. μενος 11. 3. α in πράττω 31: aa 146. ayelndov II. 342. αγεννής 255. αάατος 60. ἀάσχετος 11. 359. αγερμός ΙΙ 315. άγημαι 146. a a a 60. ΑΑΩ (, ἄω. ἄβατος ΙΙ. 356. Αγήνως 11. 356. 🤁. άγηραος 250. äβιος 11. 359. άγήρω 158. άβληχρός ΙΙ. 359. σχήρως 53. 158. 250. άβολεῖν ΙΙ. 358. ล้าเหยีง 27. 29. ที่งเทยάβουλεί II. 344. oxov 392. άβρομος 11. 359. άγκυρα 34. 142. άβυδος 35. αγλαϊείσθαι 404. ayadós 271. ayadai **äyl**ıs 169. 118. άγνοιω 63. 152. 11. αγακλεής 199. 431. ἀγνοιήσας 98. αγάλακτες 11. 358. αγνώσσασκε 395. 11. αγάλλου 61. 420. ϊγαμαι 61. II. 426. αγνοια ΙΙ. 317. 322. Αγαμέμνων 180. ΙΙ. άγνός 89. 🥦 356. N. dyrvu 34. 63. 429. Αγαμεμτότεος 11. 339.

331. N. žāya II. 50. 1. 422. άγνώς 257. *ἄγν*ωτος 461. άγξηρώνη 454. åγοράζω 328. 402. ¶. άγοραΐος ΙΙ. 338. άγορανόμος 11. 350. άγορεύω f. είπεῖν II. 307. -αχος II. 320. αγός flatt nyos 34. ayoade II. 274. άγρεω 64. ἄγρει ΙΙ. **άγυια 267.** αγυιεύς 197. άγχίαλος 11. 354. άγχίνοια ΙΙ. 323. Αγχίσης 35. Αγχισιάδης II. 332. άγχιςος 277. άγχόνη II. 319. αγχοτάτω 11. 270. άγχοιέρη 277. ayxov II. 266. άγχω II. 64. aya 34. 64. 246. 334. 387. 412. 414. 17ayov 339. ayor 330. ayaywu 359. άγαάγαγεν yeiv 321. äyayev 366. 410. äyev 366. äye II. 267. äyeoµæ-321. roy II. 31. 3. αγήοza 337. 424. atavτο 136. άξεμεν α-Esta 365. 418. 11. 421. ລ້ຽຜ 122. άγωγεύς ΙΙ. 320. αγωγή II. 316. άγωγός ΙΙ. 321.

ຜູ້**ງຜ່າ** 119. αγωνίδαται 330. (άγωνίζομαι) ayaros 222. M. 'À∆- 78. άδακους 256. II. 368. αδάματος 461. αδδεές 41. **ຜໍ່ດໍ້ຄ**ັດ 252. άδιλφειός 109. **αδελφεός 108.** αδελφιδή 149. **ἀδελφιδούς ΙΙ. 336. જી. ἀδε**λφός ΙΙ. 358. -áðny II. 342. -áðys 211. N. II. 332. άδησαι II. 65. αδικήσεσθαι ΙΙ. 54. ₫**δι**×ος 54. άδοξε 122. ἄδω 65. 106. fut. II. 52. αδώτης II. 367. -ae in η 503. **äeð la** 216. ael, alev II. 292. đeiðw 99. 329. 366. aisioso 418. 419. M. asizus 250. N. deineln 11. 324. deirus 250. N. delow 66. fut. 452. -άεις 172. **αειφυγία ΙΙ. 365.** αέχων άχων ΙΙ. 357. **હૈદ્દી**મેંદ્ર 172. dellónoc 257. αελπεω Π. 363. .. äελπτος II. 357. άέναος 250. **αέξω** 66. **[. αΰξω.** degysin II. 324. άεργός άργός 11. 357. aeribeýs II. 336. αετός 97. 98. 9. 133. άζυξ 257. -άζω 34. 427. 488. II. 309. -άη 143. -áŋ 2 pass. 500. ἀηδής II. 356. 365. αηδίζομαι 329. αηδών 214. สักุณ II, 86. 329. สักุขณ 517.

ἀήο 159. 184. 💥. entry II. 320. άητον 517. **Ε**ητός 97. distintos II. 356. Αθάνα 101. Aθäraı 100. *άθανασία* Η. 323. dowern 245. αθάνατος 40. άθάρη 143. âðeii II. 344. Aປົ໗ນຕີ 145. 49 maia 149. N. Aθήναζε 11. 274. **Αθηναία 149. 207.** Aθηναιϊκ**ός** II. 340. -Aθήναιον II. 327. **Admina** II. 275. άθλέω II. 307. a λητής 11. 320. g**Əlo**Ənia II. 323. **á**Ðlos 106. -aðor áðsir II. 35. **å\$**0005, å**\$**0005 80. 244. 245. N. 248. II. 358. **Αθως** 157. -a: 23.52.53. II. 294. elibirt 127. augmentum 328. -a. 127. N. αί 58. -αια 142. 207. II. 331. ala 96. Aiaulons II. 332. Aiar 179. Aias 180. αίγιβότης 11. 350. αίγίλιψ 257. Alyıva 35. Aiyuntin 38. Αίγυπτος 134. αίδιομαι, αίδομαι 66. 397. aidero 329. àidns, adns II. 357. aidolos 11. 338. ἄιδος — δι — δα 220. àiðoei 194. αίδώς 183. αίδοῖ 186. aiti 98. αίετός 98. Ainty 141. αίθής 155. 167. 223. Aidlow 163.

aidea aiden 142. N. 143. M. aixe 201. II. 294. airla II. 324. 1. 106. -airós II. 339. αίμα 166. αίματώδης ΙΙ. 342. αίμος αγής ΙΙ. 348. -asra 11. 328. airin 399. airme 330. aireois II. 312. αϊνημι 515. mirlougum 66. αϊνυμαι ΙΙ. 66. αξυτο **8**29. -aire perf. 428. 453. 457. 488. Bedeu= tung II. 309. ait 133. äit 164. ai-yäv 176. II. 400. Aioléac 196. Aioleus II. 330. aiólos 54. -atov II. 327. -aigs 55. Gentilform 1**I**. 329. -áios 55. -alog 45. 46. 245. II. 338. Αἰπύτιος II. 339. .. αίρεσις II. 312. αίρεω 327. 334. 399. 414. 451. 454. αοαίοηκα 337. ήλό-μην 412. II. 42. 66. 67. 421. aien 106. II. 66. -aigw 57. N. 310. I. 453. -aic fur -ac bor. 99.13. 148. II. 388. -aic - aida 367. -aic für -ar 99. N. -mioar für aier 362. αίσθάνομα: 37.68.412. -αισι 137. 147. αἴσιμος II. 341. άἴσος II. 357. άΐσσω 68. ďicos II. 356. αίσυμνήτης ΙΙ. 320. Aigulvys 211. N. αίσχίων 268. αίσχρός 270. 279. aloxury II. 316. αίσχί-

αλοχύνω ήσχυμμαι 458. ήσχυμένος 458. Π. mirie 68. airie 501. aires 330. -airspog 264. · airia 11. 324. αίτιάομαι 68. 498. airice II. 319, aizualaric II. 328. alzuntis II. 328. N. αίψηρος 96. αίω II. 68. 328. -alo 34. -aio füt -ao 497. · สเต้, สเต็รส II. 403. Ακαδημία ΙΙ. 382. daabagala II, 323. ακάκητα 139. ακαλαφφείτης II. 350. ακάμας 258. äxarda 140. R. äxαφι 192. M. ακατασκέδαςος 246. **ἄ**χατος 151. draziće II. 69. draγήσω 11. 24. ακαχήμενος ΙΙ. 23. α-πήχεμαι ΙΙ. 33. 1. 336. azaznua: 337. ακαγείατο 439. ακαχμένος ΙΙ, 69. 337. 444. ήπαχον 339. dxazwy 339. απέομαι 397. II. 64. απέο 501. απειάμε-20. 410. No. άχερα 251. dixious 53. αχέφαλος ςίχος 40. ακεφακυ, ἀκή II. 336. I. 333. fg. ตัวทุงิธ์เล ตัวทุ้งิธิปร 165. dundns II. 358. ẽμηρυμτεί 11. 344. 🕄. ανηχέδαται 439. [. ..... χομαι anlees 187. R. dxlyеїс 199. П. фиот II. 316. axoltys 11. 358. axobic 194. ακόλουθος II. 358. ακόνιτον 34.

-αχός II. 339.

338. 429. anniden 439. exovinera: 365. 437. *d*ήxο**u**πμαι zovza 429. **Αποάγας** 134. **e**xperos 34. ακράτές 100ς 264, 267. ακρατίς ερος 267. angazolos II. 350. ακριβεςάτως 11. 270. 33. απριβής 34 άκφοάομαι 11. 69. I. 399. augoägas 354. 11. 431. άκρόπολις II. 365. **éxta**is 148. žxris 159. 16**4.** äxulog 151. äzwr 31. 251. άλαζονεία II. 324. āladie 99. ēlalā 139. 140. N. II. 317, álalája 69. alalý 140. M. αλαλητός 140. . alalxov 339. alalxov 340. N. αλάομαι 337. II. 69. άλάλημαι 11. 56. 23. άλαλήμενος 444. άλαπαδνός 383. άλάπαξεν 383. alas 226. άλαςόροισι 222. άλαλητός 140. N. dlyn dlyswig 275. νότερος 275. ďàyıçoç 278. 279. a۱yim 275. ອ້າໃນກຸບໍລາ II. 319. aldaire II. 69. άλδίσχω II. 70. Ώ. άλδομαι ΙΙ. 70. alecira II. 71. άλειπτής ΙΙ. 320. älupaa 166. aleigas 166. M. aleφα 166. 218. alsign 1. 333. II. 70. 431. άλήλιφα 428. φλήλιπται 335. áléno II. 70.

drove II. 52. 426. d- Alekde 203. novver 99. drines dlike II. 70. dlikev 419. M. άλίομαι 400. II. 71. **ત્રીમીદ**σμαι 335. ålevacta 410. aliaoda: 410. áleioսաւ 104. -áléos 1. 54. II. 341. aleve II. 71. dlie 334, 397. II. 70. άλεωρή II. 319. alnocia 142. II. 323. હૈરોનુ9કન 99. હૈરોનુ9કોન 145. શેર. હૈરોનુ9કદ્ર II. 267. áln9esigus II., 269. άλη**θεύω II.** 307. άληθόμυθος ΙΙ. 348. äλήθω 11. 70. dlyrat f. elle. äλθaire II. 71. άλθάσσω II. 71. dloissa II. 71. άλθήσκω II. 70. fg. એλθίσχω II. 71. άλθομαι II. 71, Aliaotos 134. ålieig II. 327. فللأة 98. άλίμενος ΙΙ. 369. álírðu f. xvlirðu. άλιος 100. Alic 100. älıç 28. έλίσχομαι 332. **ΙΙ.** 7. άλφη II. balor II, 50. alavai I. 28. alore 135. II. 431. ålitalip 414. H. 37. 72. ålithuerog 444. R. H. 24. 72. áliús 198. N. ΑΛΚ — f. άλέξω. aluáden II. 35. M. Alxaunos II. 340. Alxeidns II. 333. N. dl×i 220. Aluirdos 156. Αλκιππος 26. alla adverbium II. 284. **ā**ļlā 125. હોλλασ−

άλλέσσα, dilayfras 386. 387. II. 73. ållazov I. 386. II. 283. ally H. 283. allylar 302. άλλοδαπός 312. ålloudia breifilbig 110. ălloðer I. 91. II. 283. älloð. II. 273. ållolos 312. äλλομαι Ι. 434. II, 73. alto II. 9. 415. ällos 299. 301. dl. λάωχ 146. йШове II. 283. йllоте II. 283. άλλυδις ΙΙ. 287. allus II. 282. άλούω 399. II. 74. άλογος 245. 256. άλουργής ΙΙ. 369. άλοχος ΙΙ. 358. àlos 498. als 165. N. 167. 226. άλυπτίω 333. M. άλαλύχτημαι 337. II. 24. άλυκτοπέδη ΙΙ. 365. ālvois 187. N. άλυσκάνω II. 35, 74. αλύσκω II 35. αλυσκάζω 11. 74. άλύσσω ΙΙ. 74. άλύω 37. M. II. 74. αλφα 225. alpaire II. 37. 74. alparo II. 421. ålqı 217. Almádai II. 332. R. αλώπηξ 133. 163. 168. йдолеквых 176. N. άλωπεκή 149. alog 212. 227. äμα II. 226. I. 281. Ŋ. ἀμᾶ II. 266. αμάζες ΙΙ. 285. 3. αμαθής II. 323. M. αμαθία II. 323. άμαθος 151. Αμαθούς 172. Αμαθούσιος ΙΙ. 329. άμαλλοδετής ΙΙ. 372. άμαξίς ΙΙ. 336, ชั้นสะีเซอ์ส 150.

άμαφτάνο II. 37. fut. II. 52. II. 74. 421. άμαρτίνους ΙΙ. 354. άμαρτωλός ΙΙ. 341. Αμασις 35. άμαχεί ΙΙ. 344. αμαχος ΙΙ. 366. 369. αμά**ω II.** 75. αμβλακίσκ**ω ΙΙ.** 76. *αμβλισκάνω* ΙΙ. 36. άμβλίσκ**ω** II. 75. αμβλόω II. 75. αμείβω ΙΙ. 76. 346. αμείβετο 330. auelricos 270. M. αμεινόνως ΙΙ. 269. αμεινότερος 280. αμείν**ω**ν 271. **¢μέλγεν 3**66. ἀμέλει II. 267. άμελεῖν ΙΙ. 362. -αμεν, άναι 430. άμερα 100. άμη II. 285. άμητός ΙΙ. 317. **ສັ້ມເ**ປີດຄົນ 82. άμισθί II. 344. 297. đμi άμμε 135. 297. N. 296. dunes 84. ἄμμας 136. **ձ**րրւ 127 **ё**µµос ёµµос 76. 🏗. 151. 298. 330. άμόθεν II. 285. άμόθι II. 285,M. άμορφές ερος 264. άμός μ. άμός 281. η. 298. 330. II. 285, ἄμπέλαγος 91. II. 2<u>9</u>6. **ἄμπελος 133.** άμπελών ΙΙ. 327. άμπεχόνη ΙΙ. 319. αμπέχω 79. 342. Η. 143. αμπίσχω Η. 143. αμπισχνούμαι 79. 143. άμπλακίσκ**ω** ΙΙ. 76. άμπνοή ΙΙ. 298. αμπνύνθη ΙΙ. 222. άμπωτις ΙΙ. 298. Auvoden 36. αμύμων II. 386. άμυνάθειν, άμύνα ΙΙ. 35. 76. 345. 34. άμφαγνοείγ ήμφιγνόουν 345.

dugash 11. 357. αμφέπω II. 354. αμφήκης II. 354. άμφί 125. II. 261. **ά**μφι II. 300. αμφίαλος II. 354 Αμφιάραος 36. φιάρεως 103, άμφιέννυμι 403. 342. 547. αμφιλύκη 247. αμφιρύτη 85. ūμφίς II. 266. I. 94. αμφισβασία 101. αμφισβατέω 101. αμφισβητεῖν 345.ΙΙ. 425. Augitolin 35. άμφιχυθείς 79. Αμφίων 36. 'Αμφιον 180. αμφοράδιον ΙΙ. 335. αμφορεαφόρος ΙΙ. 349. αμφορίσχος Π. 336. άμφότερος 311, Άμφουσος 35. άμφω 310. αμφώης II. 371. άμῶς ΙΙ. 285. av 63. av für ava II. 296. αν 122. -av 350. -av genit. pl. I. 176. II. 375. -av für nv 3,56. 447. -av, av 146. 507. 509. N. ära 95. 180. 🕏 rd 🗓. 261. 299. 301. αναβησάμενοι 418. . αναβίβασις Η. 299. Ν. αναβιώσκω II. 91. αναβρόξειαν ΙΙ, 93, aveyzaia 142. 207. avaynaios 247. ανώγεη Η. 247. αναχνώσεται 154. Ν. αναγιγνώσκα II. 76. ανάγνωςος 11. 357. Αναγυράσιος ΙΙ. 329. avaedvos II. 357. άνάελπτος ΙΙ. 357. araidela II. 323. avainopai 340. 🏋

ávalouas II. 76. άναισχυντία 11. 323. άναίτιος ΙΙ. 356. ανάχειμαι 567. άνάκιιον ΙΙ. 327. ανακοινέο 501. άνακτάσαι 354. avalioxw 342. II. 76. āvalnıç 257. 11. 368. dvadtos II. 70. άναλύω ΙΙ. 76. άναμίξ II 345. āra \$ 28. 167. 168. 180. 181. åvažia 246, ανάπλεως 249. ανάπνευςος ΙΙ. 357. αναφόη ΙΙ. 372. αναφόρια ΙΙ. 372. άναυτιος 246. ανασχολοπιείοθαι H. 54. **ἄνασσα ΙΙ.** 329. avagoriaoxe 395. áratsi II. 344. αναφ**αν**δόν ΙΙ. 342. άναχάζομαι 11. 253. αναψυχή 36. άνδάνω 28. 332. 414. 429. 37. II 77. ανδράμεται 409. γ. τρέανδράποδον 132. ανδραπόδεσσι 221. ανδραποδιείται 404. ανδρεῖος II. 339. ανδοειφόντης 11. 350. ανδοίων 176. M. ἀνδοία II. 322. Αιδρόγεως 158: Ανδοομέδα 140. ανδροτής ΙΙ. 324. ανδυών ΙΙ. 327. ανέδην II. 342. ανειμάρθαι II. 364. N. Ι ανεκτός 246. ανελπιςος ΙΙ. 351. 356. ανερείπτω II. 131. \. ανες άκουσα 367. ανές αν 465. ฉังเย II. 262. άνεχομαι 345. ανέχω I. 465. II. 142. άνεψιαδούς Η. 336. **%**.

ària II. 264. -apy 11. 331. ἀνηβαν II. 146. ūνήγκακα 346. Υ . (uταγκάζω). ανήδομαι II. 364. M. ανήη 537. N. f. ανίημι arnueços II. 359. avnlens II. 359. συηνεμία ΙΙ. 359. ανήνοθα 343. 429. ΙΙ. 78. ανηξιοπάθει 346 %. arie 119. II. 392. avio 39. 80. 179. 184. ล้าประเยาสด 172. **ຜ້າຽຣ໌ພາ 186.** άνθοβάφος, άνθοβαφεύς II. 366. άνθοσμίας 258. ώνθοφόρος 79. IL 348. άνθρώπειος ΙΙ. 339. ανθρωπήϊος 11. 339. ανθρώπινος 11. 340. drθρωποθυσία II. 366. ανθρωπος 132. 183. άνθρωπος 119. aria 36. άνιαρός 34. Η. 341. ανιάω ΙΙ. 78. arinut 503. 523. N. 541. 542. άνασεὶν 534. άνισος 11. 357. avx II. 294. άννέφελος ΙΙ. 357. Arrißas 144. 149. 203. -arrumi 403. II. 38. ůvon 247. dvola 142. avoly 332. 342. 427. ll. 194. avswya II. 50. άνομοία 246. ανόμοιος ΙΙ. 364. ανομοιούσθαι ΙΙ. 364. ανος θόω 345. -ανος 164 168. II. 329. ἄνοσμος II. 356. arous 247. ανούτατος Η. 357. αντάω II. 78. ήντεον 500. -άντερος 266.

άντευποιείν ΙΙ. 361.

àrthleos 76. artí 125. II. 261. dr. 71 II. 308. ἀντι− 352. artiata 382. N. άντιβολέω 344. ártiðiném 343. deridores 150. άντικού 94. ΙΙ. 289. artingus 98. Artivoos 156. drtižoog 248. artión 409. ·arizue II. 368. άντομαι II. 78. αντρόθε ΙΙ. 273. äνυδρος 150. ἀνύτ**α** 397.398. Π.78. 346. arvitta 398. ล้า**บ่อ** 397. 39. M. ล้าบμες 11.5.515. αντιο 575. άνύω II. 78. ävm II. 79. 264. -are 37. 488. åroya 424. 429. II. 79. aveys II. 20. ανωγέμεν 365, ανωγμεν II. 11. ανωχθι **3**ε II. 11. 12. 432. ἀνώγεων 158. ανώϊςος IL, 247 άνώμαλος ΙΙ, 346. ανωμοτος II. 346. ανώνυμος 11. 359. 368. น่าตีขนะ 418. ανώτερον 277. ΙΙ. 269. 270. avestara 270. M. avoráte II. 411. ανωφελής ΙΙ. 346. 368. αξία ΙΙ. 324. à ξίνη 34. αξιόχρεως 249. äEulos II. 359. -aξω für aσω 383. -ao in a 355. 502. in em 103. 500. -αο 146. ส่อเชิฉีข 154. αοιδή ΙΙ. 316. άοιδιάει 496. ἀοιδός ΙΙ. 321. doiros H. 356.

'Aoic 188. 9. dnicos II. 364. -aoiga in aiga 503. anlaneir II. 76. N. άοπλος ΙΙ. 357. απλάτης II. 365. dog 166. άπλόος 245. Υ. 243. αόρατος ΙΙ. 357. ändoug 248. N. -aoc 36. 173. άπλους 287. -aov 2 imperf. 500. άπλοωτέρας ΙΙ. 410. dotros II. 357. από 125. 261. απο ΙΙ. -ao in a 502. 302. *ἀπαθής* II. 371 αποδήμιος 246. απαίδευτος 246. αποδιδράσκω 342. αännig 256 II. 295. ποδιδράναι ΙΙ. 110. 356, 367. αποδίδωμι, απόδουντο . 539. anddog 531. απαλλακτέος 460. αποδυσμοί II. 372. άπαλλάξεσθαι 154. (ἀπαλλάττειν) ἀπηλλά→ αποδυτέος 460. γην, απηλλάχθην 450. απόερσε ΙΙ. 134. \*Απάμα 140. αποθυήσκειν II. 150. απαντάω I. 342. апоіноς II. 367. 52.78. άποινα 358. άπαντώντες 119. απόκληρος 245. anat 287. αποχρίνομαι. αποχρίαπας 251. απαν 254. va II. 173. απάσσω απήξας ΙΙ. 65. апожитой ист 540. N. απολαύω 342 Π. 52. 80. N. απατέοντες 500. απολήγειν, απολλήγειν aπάτη II. 80. N. 316. 43. 9. 85. απατηλος ΙΙ. 341. **ἄπολις 211.** απόλλυμι, Απατούρια ΙΙ. 358. ἀπολλῦσι απάτως 256. 524. Απόλλων 40. "Απολλαν 179. 180. 'Απολλώ απανμάω II. 84. α-179. 180. Anolloi 202. Anolloi 203. πούρας; απουρή**σου**-a. H. 84 M. απαφίσκ**ω II**. 80. Απολλώνιον II. 327. απασών 339. Ν. ήπααπομύσσω ΙΙ. 190. gov 339. απονέεσθαι 40. απιγλυκασμένος 322. απονέςτρος 264. äneðeç II. ≥58. άπονισόμε**θα** 384. **Ν.** απειθέω II. 362. αποξενούσαι 354. απειλή ΙΙ. 316. αποπάρδω 407. Π. απειμι, απιμεν 557. απορώτερος 247. απειπείν II. 121. αποσμά 504. απείργω II. 125. αποσμυγέντες 450. %. άπειρέσιος, άπερείσιος απόςα 531. .. 97 αποςερέω 11. 229. α. απεξηραμένος 458. %. ποςερείσθαι 503. .. απεσσούα II. 228. αποτέοω II. 270. αποτίθημι. αποθέσ-51. θαι απάθου 534. äπεφθος 79. αποχοέω II. 259. απόαπεχθάνομαι ΙΙ. 146. χοη ΙΙ. 258. απεωσθέντος 11. 64. απτερος II. 359. απτω 385. II. 80. N.

analicating 76.

άπτώς 257.

απυρος H. 859. απφυς 203. -αρ 75. 160. ἄρ für ἄρα II. 296. વેઠ્વં 35. વેંઠ્વં ઘ. વેંઠ્નું II. 383. aoá 11. 372. άρα-125. 142. άρα 125. αράομαι. αρήμεναι ΙΙ. 81. 425. "Αραπς 88. %. αραρίσκο 429. 452. 11. Αρατος 35. άργᾶς 172. Αργείος 11. 329. Αργειφόντης 11. 350. αργής 227. 257. 259. άργέτι 97. dayilos 151. αργίπους ΙΙ. 350. Αογος 134. αργός 112. αργύρεος 248. agyugidion II. 335. αργυροπέζη 247. αρομός ΙΙ. 315. ἄρδω 334. II. 83. **ἄ**ρ δεσκε 393. ... "Αρειος πάγος ΙΙ. 365, αρειότερος 280. declar 271. αρέσκω II. 83. åp∳⊸ **ρεκα ΙΙ. 417.** αρεταλόγος ΙΙ. 350. Αρετᾶον 180. αρηγώ 215. M. αρηγώ. vis 215. 98. *δοηνοβοσκός 228.* Αρητιάδης ΙΙ. 332. Aons 39. 137. 228. 272, Αρευς 227. 3... ἀρθμός ΙΙ. 315. άρθρον 302. αρίγνωτος ΙΙ. 359. αριθμείν 82. 11. 307. doιθμήμεναι 506. **Ν**ι αριθμός II. 346. -agroy diminutiv. II. αριπρεπής II. 359. αρις αν II. 12. apisos 271. Αριςοφάναι 210. αρίφουν ΙΙ. 359.

Aoxealdas 207. doxes 397. II. 83. άρχτος 133. άρμα 166. άρματοεπής U. 354. άρμογή 389. Αρμόδιος 387. άρμόζα 366. 382. αρμόχτας 382. ἀρμόττ**ω** 383. άρνα 28. ἀρνός 223. 228. aprási 184. 'ἀρνίομαι 11. 83. άρτυμαι II. 83. 432. -αρος II. 341. αρότης 1Ι. 320. άροτος II. 318. άροτριζη 6. άρουρα 142. apón 437. II. 83. οδμμεναι 506. αρώμεναι 507. 🏗 . αρόwai 499. II. 425. δοπαγίσατος 266. άρπάζος 381. 402. \. 11. 52. 83. δοπάμενος II. 8. αρπακτικόν 280. ορπαξ 217. 220. II. 319. ἄρρην ἄρσην 84. 228. Ŋ. 255. ἄρρεν 166. dedigos 151. வீழ்த்தையே 103. ά**ρου**ξ 257. Αρταμις 103. αρτάω []. 84. Αρτεμίσιον 11. 327. άρτύνυ ήρτυμένος 458. **ἀρ**ύτω 397. 398. **Ц.**84. αρύττα 398. αρύω 397. II. 84. 346. **ἀργ**αϊκός ΙΙ. 340. αρχαιρίσιος ΙΙ. 322. αρχέχαχος II, 354, ορχή II. 316. ἀρχήν II. 265. ἀρχηθεν II. 274, αρχηγέτης II. 313. άρχιθέωρος ΙΙ. 354. άρχός 11, 320. Αρχύτας 35, 147. ἄρχω ΙΙ, 84. ἀρξόμε-σος ΙΙ, 94. άρχε 329. dozero 330. gerny 119.

\*APA II. 81. 1000 4ραφον 11. 49. ἐρη ρει 339. ἄρηρα 336. ἄρᾶρα 336. 422. II. 49. αρηφάμενος II. 33. જ. αρήφεμαι II. 33. Ν. ἀρηφέμενος 11.23. doperos 11.9. αρημένος II. 83. Αρωγός II. 321. -aç 75. 139. 144. 179. 203. N. 257. 259. 286. -ac patronym. II. 333. -ας gentil. II. 331. -as -aira ar 251. -ac, -adoc 159. 160. ₩aς, -ατος, αος 160. -ας -αντος 160. -aca: II. 426. ἀσαι 354. ἀσάμινθος 151. Ασάναι 75. άσαομαι, ασάμενοι 503. ἀσαφής II. 371. ἀσάω II. 84. ασβέςφ ούδέ 118, ΙΙ. 392. ἄσβολος 151. ασθμα II. 315. M. -aci 184. 352. Localendung II. 275. -avi 3. pl. 524. M. -agia 11, 315. -aoic II. 315. Acio 147. M. Conelog II. 358. άσκητέον 461. Ασχληπιείον ΙΙ. 327. Ασχληπιος 44. 9. -aaxov 391. für saxov 395. aσμεναίτατα 265. ἄσμενος II. 10. 🕱. ασμενές ατα 265. ασμενώτερον 265. ασπάζομαι ΙΙ, 84. ασπαραγος 74. άσπερχές, Π. 358. ασπιδηφόρος ΙΙ. 350, ασπουδί 11, 344. **ĕ**σσα 308. йооц 30,7. ασσιςα II. 270. 269. II. 269. 270.

dσσοτέρα II. 270. de touvois 126. αςεροπή 11. 359. άς ίφ ο δπωρινώ 119. -ας: II. 343. άςομος II. 368. acoros II. 359. αςραπή 386. άςράσι 184. 223. asu 28. 160. deses 183. N. acvyeltor II. 364. ตัดบโดง 35. áovreola II. 365. ασφάραγος 74. aczalaa 497. dozeros II. 359 aczoleir II. 363 -mow 396. ната, **ат**о 356. **438.** -αται, νται 535, αταπτοτάτως μ. 270. N. ατάλαντος II. 358. αταλάφοων II. 350. ατάρ II. 295. αταρπός 82. .. άτάω, άτέω II. 61. ατενής II. 358. άτεςος 121. 309. άτεω II. 61. ärn 35. II. 316. ατης gentil, II. 330. ἀτιμάζω II. 363. ατιμά ω II. 363. aryula 11. 365. άτιμος 35. 11. 368. atrialle 340. N. II. 41. ατίτας ΙΙ. 316. . ατιτος ΙΙ. 312. ariw II, 363, Atlā 179. Atlartic II. 333. **άτομος** 50. -ατος 166. 275. άτραπός 82. 152, ατρέμας 94. **Δτρέος** 196. άτριβής 36. dτρωτος 461. ăria 307. arra 308. ATTEM 147. av- augmentirt 328. -av 21. 23. in -av 102. 137. N. avaire 324. II. 85. avota

an in a und ao 109.

an 37. M. 437. mirb

34.

ao 499. N. 488. II.

αθάτα 29. Adyelag 145. Αὐγηϊάδης II. 332. αὐδάζομαι 382. જ. αὐδάξασθαι 382.  $\alpha b \delta_1$ ανδάω II. 84. oaoxe 392, N. δήτην 504. 517. αυέρυσαν II. 361. αὐθάδεια II. 323. αὐθάδης 34. ΙΙ. 48. જ. 264. 347. 371. αὐθήμερος 76. av9: 11. 287. 291. av315 74. avongel II. 344. αύlαχοι ΙΙ. 359. athrios 150. αὐλέω II. 307. αύλητρίς ΙΙ. 327. αύξω, ήσω ΙΙ, 31, 84. 37. aiga 142. avelor 11. 266. -aυσω 400. αὐτανδρί ΙΙ. 344. αὐτάρ ΙΙ. 295. αὐταρχής 255. Η. 371. 283. αὐτεῖ II. 287. αὐτις 74. II. 295. αὐτοβοεί ΙΙ. 344. αύτοδιδαχθήναι Η. 364. N. αὐτόθι ΙΙ, 274. αὐτό-*9er* II. 283. αύτοχράτωρ 259. autonterew II. 363. M. autolišii II. 344. αὐτομήτως ΙΙ. 369. αὐτογυχί ΙΙ. 344. αὐτός 289. 299. αὐτόν 64. αύτός 119. αὐ-· รทุรี 315. สบัรล์ทุ 299. αὐτοῦ 300. ΙΙ. 283. αὐτέων 109, αὐτόχειο ΙΙ. 368. αύτοχειοί ΙΙ. 344. αὐτόχθων ΙΙ. 368. αύτοψεί II. 344. αύχμός ΙΙ. 315. *αί*νω ΙΙ. 85. 432. αὐως 104. αφαιρήσομαι II. 54. agrida. 416. N.

άφάς, ἀφάςτεροι 11. άψυχος 35. φαύω II. 139. φφάω 41. 85. αφειδείν II. 362. аферитоς II. 124. П. apiculna 323. N. ageva II. 139. αφέωκα (είχα) 424. άφή 80. 385. ΙΙ. 316. άφηγέομαι II. 51, άφηλικές ατος 266. αφθονές τρος 264 Αφίδναζε ΙΙ. 274. αφίημι 342. αφίη 543. αφίοιτε 543. ρίφείη 536. 537. M. noteir 542. ἄφευθε, ἄφου **5**34. άφέω, άφιίω 543. αφικνέσμαι 342. ΙΙ. 155. απίκαται 440. αφιςάναι II. 158. ασνω II. 264. **ἀφόδιον 11. 335.** αφρέω 110. Αφροδίτη 35. 36. αφρονίω 343. ΙΙ. 364, 310. άφρόνησις Η. 367. αφρονές ερος 260, σφύη 1/15. αφύσσω 343. Azāla II. 331. N. Αχαϊκὸς 98. II, **3**31. Araiis II. 331. Azāic II. 331. azavýs 11. 358. άχαρι 167. άχαρίς ερος 267. άχά-οιτος 267. Ν, Αχάτης 35. άχεω ΙΙ. 69. αχθηδών II. 319. άχθηφόρος ΙΙ. 350. άχθομαι II. 86. **άχθο**μαι γώ 117. Azılıvç 86. *ἄχνυμαι* II. 38. άχομαι 335. άχομαι 🚓 zdwr II. 69. **d**zęi, dzęiς 94. άχοιο 160, άχως 188. \ άψως 169.

-αω, -alrω II. 27. -άω defiderat. II. 31Q.. -au Bedeutung 11.308. -άω in νάω, νημι II.39. **a** iI. 86. -άω» 36. 146. 158. 154. αωρί II. 344. ἄωρος II. 357. άωρτο 424. 425. ΙΙ. 66, ß 15. 6 vor liquidis 32. N. β eingeschaltet 180. β in π 80. *p*ã 220. N. Βαβυλών 134. βάδην ΙΙ. 342. βαδίζω 355. II. **59.** βάδισις II. 316. βάζω ΙΙ. 86. βάζοντε 136. βαθμός 436. 9. 315. βάθος II. 326. βαθέα 252. βαθύς. βαθίων 269. βαίνω 52. 86 fg. II. fut. II, 48. ἔβτρ II. 6. βηη 537. Tt. βεβάναι ΙΙ, 13. ἔβησα βη für žon II. 46. 463. βäµeς 536. βñ-**31. βήσω βήσο**μαι ΙΙ. 49. **εβ**ήσετο 418. 420. N. Biges 418. βαίνω perf. pass. 437. Βέσμαι βείομαι ΙΙ. 89. βεβαώς 429. ΙΙ. 431. 432. in Adjett. 246. Βάκχος 84. Balaros 151. βαλβίς 169. βάλλω 375. 379. 11. 7. 19. 88. 422. μην βλοίην [1]. II. Bnnueros Blein 537. 98. Blisται 537. Ν. βεβλή-σομαι 445. Ν. βέ

Bληκα 329.428. βε-Blogséra 431. N. Bánta 385. II. 88. βάρβαρος 150. 245. βάρβιτος 152, βάρδιτος 82. 269. βαρύνω ΙΙ. 88. Bagús 268. βαούτονος 245. βάσανος 151. Basilaira II. 328. R. βασι-Baoilela 143. 17ty 98. βασίλεια **Π**. 328. βασίλειος 247. βασιλεύς 195. βασιλή II. 329 n. βασιλεύτερος 277. **Ba**aıle**ve II**. 307. **Be**orkixós II. 339. βάσις II. 312. Bagilis II. 327. **Kasilissa II. 328 N.** 329. βάσχω 11. 87. **Bássar** 269. βαςάζω 382. II. 89. βατραχιούν 249. M. Bátres 154. 11. 403. βέβλαμμαι 322. βεβράθα II. 41. ΒΕΙΩ II. 89. βέλος 97. 182. 186. βέλτερα adverb. II. 268. βέλτερος 272. Beltier 36. 271. Bir-TICOS 74. **β**ἐμβιξ 169. βίομαι 402. βέρεθουν 102. **∂4€ 11.** 319. Βηρυτός 35. βήσσα 86. Βήσαζο ΙΙ 274. βήσσω 380. 385. βιάζοβιάζω II. 52. μαι ΙΙ. 52.89. βια*gαμένη* II. 55. Bearios 460. βιβάζω 402. ΙΙ. 87. βιβάω βίβημι ΙΙ. 87. βιβλιογράφος ΙΙ. 350. Biblion 11. 334.

Biblus 151. βιβρώσχω II. 7. 18. %. 89. βέβρωκα 428.  $m{B} \iota artheta v r \acute{o} c$   $35 \cdot$ βίοτος ΙΙ. 312. 318. βιόω II. 90 fg. βιών 506. εβίων II. 7. βιώτην 11. 7. 52. βώgeuðe 11. 91. βιώσκα II. 91. βιωτόν έςι 461. β1. 33. M. βλάβη ΙΙ. 316. βλάβω βλάπτω 388. βλακικόν 260. βλακικώς II. 264. βλακώτερος 266. N. ່ສີໄຜ່ຽ 169. 257. Βλάπτω 383. II. 91. βλάψονται 11. 55. βλάς άνα 414. II. 37. 91. έβλάς ημα 322. Bline 416. N. Blancis 449. βλέφα**φον** 73. βλήδην ΙΙ. 342. βλήχων 73. 214 βλώσκω 414. II. 18. fut. 52. 92. βοάω II. 92. II. 318. **βούωσε 4**98. βοώντε 135. ἔβωσα 109. βώσομαι ΙΙ. 92. βοή II. 316. Bon Desa II. 324. βοηθείν Γ. βωθείν ΙΙ. 364. N βόθυνος 34. Boldior II. 335. βόμβυξ 169. • βορέας 149. ΙΙ. 396. βοφόᾶς 149. **βορίω** 147 Bos 166. βόσκω 11. 92. Booxévxorto 392. N. βόςουχα 216. βότους 31. 161. 191. βούκερως 256. Bouledan II. 307. **βουλή ΙΙ. 318.** βούλιμος ΙΙ. 364. βούλομαι II. 92. ήβου-λόμην 324. έβουλέ-

ata 356. BiBoula 429. βούλα 355. βό**leo 9** at 100. βούς 133. · 177. 190. βώς 190. βόες 190. βόεσσι 182. βόα 178. Βούσιρις 35. βουφάγος II. 321. βουφορβός ΙΙ. 348. **βραδίωνι**ςος 269. βραδύνω ΙΙ. 37. βραδύκει 457. βραδυτής ΙΙ. 324. βράζω, βράσσω ΙΙ. 32. βράσσω 383. βράσσων 269. βραχείν Π. 93. βοίμω perf. 458. II. 93. βρέτας 201. βρεφύλλιον ΙΙ. 336. βρέχω 437. ΙΙ. 93. βοί 219. Βριάρεως 158. βοιάου ΙΙ. 47. βοίζω ΙΙ. 93. βριήπυος 219. βρίθων 429. II. 93. βρόδον II. 225. M. βρομέω Π. 33. βροτός ΙΙ. 18. BPOX— II. 93. βροχέως 103. βρύκω, βρύχω ΙΙ. 93. βουχάομαι ΙΙ. 93. βίβουχα ΙΙ. 57. βρύω ΙΙ. 93. βρωμάω II. 33. βσ in ψ 86. 395. βύβλος 151. Βυζάντιος 11. 329. βύζην ΙΙ. 343. βυζόν ΙΙ. 343. Burew II. 40. 94. βύσσος 152. βύω ΙΙ. 94. βέβυσμαι 437. βωθείν 109. U. 92. βωλος 151. Βωρεάς patronym. II. 333. y 15. 19. por liquidis

33. N. y in 5 380.

in oo 380. får yy 89. N. vor µ 89. R. yā 149. yá für yé II. 235. γαῖα 149. yála 95. 165. 168. yalen 149. γαληναίη 207. γαλόως 158. válus 108. 228. γαμέτης ΙΙ. 320. γαμέω ΙΙ. 30. 35. 94. γάνυμαι ΙΙ. 39. 94. γατήρ 159. 183. γας οίμαογος II. 350. γάς φων II. 336. yė 61. 125. 292. 313. yém 149. γέχωνα 429. 431. Π. 20, 57, 94, yeywriax II. 94. yelvoua: II. 96. 97. Γέλα 140. γελασείω II. 310. yeláw 381. 397. 498. 502. 503. II. 52. 94. yelnyn 103. M. yeloiäv 498. 499. M. γέλοιος γελοίος 55. yelms 212. 214. 228. II. 404. γέμ**ω** II, 95. TEN- 11. 95. γενεαλόγος ΙΙ, 350. γενειάω ΙΙ. 431. yeverning II. 320. γέγεσις ΙΙ. 313. γενέτης II. 326. N. γεννάδας 144. 258. γενναίος 247. γεννάω 353. ΙΙ. 95. yevos 187. N. II. 318. γέντο ΙΙ. 97. yeriwy zweisibig 111. γεραίρω ΙΙ. 310. γέρανος 152. yépas 111. 199. 200. M. **2**01. γέρων 222. 259. οφιά 260. γεραίτεpoc 264. γεύω 325. 125. Ν. ΙΙ. 5. 97. γέφυρα 34. 142.

γεωγράφος 104. ΙΙ. 349. γράφω 322. 855. 9. γεώδης 255. γεομέτοης 141. **รที** 149 γήδιον ΙΙ. 336. າກອ ຄົນ 429. II. 56. 97. γῆρας 106. 199. γηράσκω ΙΙ. 7.34.97. γηράω ΙΙ. 52. 97. γηροβοσκός ΙΙ. 349. γίγνομαι 366. 409. 414. 425. 429. 454. II. 4. 9.40.50.56.95.96. γιγνώσκο 352. II. 7. 40. 52. 96. 98. 431. γίνομαι II. 96. yl 33. M. γλάφυ 217. γλεύκος II. 325. γλέφαρον 73. γληχώ γλήχων 73.214. 1 λυχέριον 150. γλυκεφός 270. ydunús 251. 214. M. 270. 269. ykivoow 269. γλύφω 35. 322. 388. II. 99. ylwzic 164. γνάθος 152. γνάμπτω 74. γναφιύς 74. grogallor 103. N. γνύξ II. 345. γνώμη ΙΙ΄. 314. grapica 322. γνωτός 461. γοάω 414. 496. 505. 508. 517. II. 99. 308. 421. Γονατᾶς 149. N. yóru 182.19 2. N. 208. 228. Γοργώ 214. Γόρτυς 165. -yoc 100. 166. γουνός, γουνί 220. γράδιον 106. ΙΙ. 335. γράμμα ΙΙ. 314. γραμματικός ΙΙ. 327. γοαμμή II. 314. Γρανικός 35. γοαῦς 108. 102. **N**. γραφεύς ΙΙ. 326.

428. 465. II. 35. 52.99. yonyopen H. 1151 YOUKTON ECH 461. yo in £ 86. 395. γύα 143. Γύγης 211. **Ν**. γύης 144. γυμνάσιον ΙΙ. 321. yuvaixicl II. 343. γυναικώδης ΙΙ. 342.371. γύναιον ΙΙ. 336. yuri 95. 176. 208. 229. II. 404. yunic 257. γύψ 169. γυψος 151.

ð 15. 41. **42. N. vor** 

liquidis 32. por 89. eingeschaltet 80. in & verwandelt 380. -da 140. N. δã 73. δαδούχος II. 349. δαήο 179. 184. M. ΔΑΪ- II. 99. δαίζω II. 100. δαίνυμαι ΙΙ. 99. δαίνυμι II. 38. δαίνῦτο 442. 539.521. δαίρω ΙΙ. 106. δαϊς 211. δαΐσσω 383. δαιτυμών ΙΙ. 342. δαιτυμόνεσσι 181. δαΐφρων 180. Salon 3 5. 400. R. 415. 422. 450. **42**9. 439**.** II. 25. 50. 99. 100. δάχνω 414. 452. fut. II. 37. 52. 101. ðáxov 184. 192. R. δαπουόειν 253. ΙΙ. 342. δάκρυον II. 404. δακουοποιός ΙΙ. 348. δαχουρδόος ΙΙ. 348. δακουχέων ΙΙ. 361. δακρύω 37 %. II. 101. δακτυλος 216. 221. ... δαλός 35 δάμαο 159. 167. δαμάω 414. Π. 54. 39. 105. 421. δαμνάω 450. ΙΙ. 105. δαμος

88µ64 100. daran 143. Develons II. 332. develope II. 320. **Saros** 169. δάπανος 245. δάπις 74. Δαρεικός II. 839. Δάρης 210. δορθάνω 414. II. 52. 101. đợc 106.\_177. **Sagrio**c II. 359. **δα**σύ**νω** 458. ગુ. ΙΙ. 424. δασύς 268. δατέομαι 410. ΙΙ. 99: 101. δαφοινός II. 359. 86 61. 62. 125. 306. 310. 313. II. 274. đe enclitica 89. 3681ca 41. M. 426. 429. 430. 556. N. II. 57. δεδίσσομαι ΙΙ. 102. didouxa 423. dedoixo II. 21. ðel II. 107. δειδίσχομαι ΙΙ. 102. đạiðω II. 104. δεικανάσθαι II. 102. Öslxvvµi 99. II. 38. 102. Seilaros 44. Sechós 41. 245. II. 340. δείμα 41. δειμαίτα II. 309. δειμό: I. 438. II. 314. **S**eir 497. đeir fur dier 509. **Beira** 226. 299. δώνατος 299. δεινοπαθέω 342. ðarós 41. 245. II. 341. deutysiv II. 14. duoidaipar II. 853. 367. 370. AEIN 41. II. 13. 20. δείσαι II. 52. 103. δεκαέτης II. 372. **δεχάζω** 386. δεκαπέντε 284. Jezas 286. δεκαταΐος 258. dexatoris 284. denázilos 284. Ameleióder II. 273.

Bexeleuroe II. 339. Denelios 196. δοκέτης IL 372. Bilsag 171. Biltog 151. **Belgés** 160. 164. 168. δέμας Ι. 225, ΙΙ. 265. δέμω 458. II. 105. δενδρήεις ΙΙ. 342. đerđoor 208. 209. 230. δίομαι 401. M. δέοντος 285. 288. Bioc 41. δέπας 160. 182. 200. 201. 860as 201. R. δέρη 143. δέρχω 414. 416. 422. 429. H. 56. 105. đếpos 201. M. **đấp II.** 106. δέσις II. 312. δεσμός 215. δεσμός II. 314. δεσμώτης II. 326. δέσποινα 11. 328. δεσπότας 144. 210. δεσπότις ΙΙ. 327. Deuxalions II. 333. ðeugo II. 268. 279. devita II. 268. δευτεραίος 288. δεύτερος 286. δεύω ΙΙ. 106. δεύομαι 104. 109. δεχημερος 76 II. 368. δέχομαι 74. 87. 9. 386. 11, 5. 9. 31. 106. Jim 398. 497. II. 101. 107. 432. 88 66 δηϊοτής ΙΙ. 324: δηϊόω 499. Δηλιάς II. 331. δηλόω II. 308. ⊿ημάρατος 35. ⊿ημᾶς 203. Δημήτηο 73. 183. ∙ δημιουργός ΙΙ. 348. δημιωςί ΙΙ. 345. δήμος 100. Δημοσθένης 210. δημοσία II. 265. δημότας 144. δημότερος 279.

Δημοφόων 196. 171. . -δην ΙΙ. 342. 8ή× 42. булыта 116. R. δήποτε 131. N. δηρόν Π. 266. δηω 108. II. 109 8i 86i 9R. 97. 286. διαβάλλω 441. διαγλύφω 322. δ άδημα ΙΙ. 312. διάδοχος ΙΙ. 321. 369. διαί 25. ΙΙ. 261.295.300. διαιτόν 345. Il. 109. διά κειμαι 540. 566. II. 430. Bianovia 346. II. 109. διαχόσιος 286. ōwaley w 353. M. II. 181. 434. Biálextos 150. Bralevzóc 245. διάμετρος 150. διαμοιράσθαι 43. διάριψον 85. διασκεδάννυμι 540. διασυρμός ΙΙ. 372. διατριβή 35. διαφορός 245. διδάσχω ΙΙ, 35. 109. διδαχή ΙΙ. 316. δίδοαχμον ΙΙ. 368. διδυματόχος ΙΙ. 350. δίδωμι 46. 446. 521. 530. II. 99. ðién II. 304. διέπω II. 128. διέτης 255. ΙΙ. 372. diixw 349. M. δίζημαι 517. ΙΙ, 110. διηγέομαι ΙΙ. 51. δίημι II., 104. δικάζω ΙΙ. 22. 🤁 309. Bixaios 247. δικαιόω 502. II. 53. R. ðix gir 402. 404. δικασπόλος ΙΙ. 352. δικαςήριον ΙΙ. 321. δικας ής ΙΙ. 320. Bixely 415. II. 111. δίκερως 250. 286. δίκη ΙΙ. 266. 318. dixpoos 245. N. 248.

մոլսօս արկաց 186. Ջ.

*ՇՈւղաբա* 222. ℜ. ðirn 35. διξός 382. 9. dioixely 345. M. διοίχομαι II. 197. Διονύσια 223. Διόνυσος 35. 203. δίος 244. 142. Διόσχοροι II. 352 %. διότι II. 267. **Διοτίμα 1**39⋅ διπλήσιος 287. διπλόος 245. M. 248. 287. δίπουν 257. ðis 287. **δ**ισσός 288• διςάζω 382. δισχίλιοι 284. διφά**ω** 35. δίφοα 216. δίχα 288. อัเรูที II. 266. διψάω 496. 503. δίψος ΙΙ. 313. ði⇔ II. 109. διωκάθειν 397. ΙΙ. 35. διωπτέον 461. διώχω II. 52. 111. II 433. δμώς 177. 184. δοάσσατο ΙΙ. 102. **გიiბ**υξ 169. δοιός 282. δοπέω 334. 509. II. 111. δοκιμαςής ΙΙ. 320. Box8c 151. dolósic II. 342. Δόλοψ 163. N. σομίω ΙΙ. 33, 105. σον ΙΙ. 342. δόξα ΙΙ. 316. δόρξ 88. δορπείτην 504. δόου 192. Ŋ. 220. 229. 230. δορυξός 156. -ðog 166. 175. δόσις ΙΙ. 312. douleum II. 307. Loulizion 134. δούλος 243. δουλότερος 277. δουλό**ω** II. 308. боижію 429. II. 111. δούς 156.

δράπων 414. 9. -dás II. 319. δράσσ**ω** II. 112. δωρεάν ΙΙ. 265. δραςήριος II. 341. δρατός 82. δοάω 437. 498. ΙΙ. 7. 12. 422. δρέπτω 388. δρέπω, 413. II. 113. δρομάασχε ΙΙ. 431. **δ**ρομάς 259. δρομεύς 197. 📆. δρόσος 97. 152. δρυμά 216. δουτόμος ΙΙ. 340. δούς 133. 190. δρύφω, δρύπτω 388. ΙΙ: 112. **ða** 395. δυάς 286. δύθμη II. 315. M. δύναμαι 324. 539. ΙΙ. 112. 426. δυνάςης ΙΙ. 320. **đ**ťo 282. δυοχαίδεχα 284. δυοκαιεικοσίπηχυς 286. δυς ΙΙ. 356. \ δυςαρεςείν ΙΙ. 362. δύςβατος ΙΙ. 356. δυςδαιμονία ΙΙ. 356. δύςερως ΙΙ, 367. Ι. 281. δυςεσβολώτατος 247. δυςήλατος ΙΙ. 346. δυςηρέςουν 341. δυςήρετμος ΙΙ. 346. δυςθνήσκω ΙΙ. 363. δύσις 399. ΙΙ. 312. δυςκλεής 198. δύςμαχος ΙΙ. 369. δύςοσμος ΙΙ. 356. δυςποτμώτατος 263. δυςτυχέω 341. δύςφρων ΙΙ. 368. δυςχεραίνω ΙΙ. 309. δυσώδης ΙΙ. 263. δυς ωπέω 341. δυςωπία ΙΙ. 317. δύος 97. **δύω** 366. 399. 415. 419. 428. 456. 522. 530. II. 8. 9. 22. 40. 48. 113. δυώδεκα 284. ðŵ 217. δώλος 99.

δωρέω II. 52. δωριάζω II. 309. Δωριεύς 196. 198. ΙΙ. 330. δωροδόχος 386. δώς 217. II. 319. 🖢 11. für & 103. 201. e in es 452. 91. 97. in o 256. in y 98. II. 388. **286. 289. 290.** ea fut m 431. 528. fur eir 107. 431. ∸eα 143. 148. 196. 252. ∽εαι 354. ἐάν ΙΙ. 291. ἔαρ 28. 160. 237. 4. -εας 148. 196. 185. -sage II. 426. -eato 356. füt aato 439. 501. **Eautor** 102. 289. 300. έάω 86. N. 327. 394. N. 508. II. 54. 89. 114. έβδομήποντα 103. 288. έβδομας 286. έβδόματος 267, Eyytov II. 270. έγγυάω 344. II. **114**. έγγυθεν ΙΙ. 273. έγγύς ΙΙ. 262. 266. in compositis 265. 271. ล้าชื่อขึ้งตั้ง 🛈 95. ė́yείοω 59. 334. 337. 359. 412. 427. II, 50. 56. 114. 312. έγέρθ**ω** ΙΙ. 115. έγερσίχορος ΙΙ. 353. έγχασι 221. Π. έγχρατές ερος 267. έγχουβούσα 413. lyxúxlios 246. έγχωμιάζω 343. ΙΙ, 52. tykiyew 95. έγλιμένος 95. έγχειφέω 344. έγχελυς 192. **έγχεσιμώ**φος ΙΙ. 357. έγχεω 497. Μ. tyo 289. Lywys 292. iywda 115.

έγομαι 115. éyüv 293. ະາພິສ 116. eya où 118. **έδητύς** ΙΙ. 319. **₹∂** 334. 362. 366. 408. 424. II. 5. 24. 138. 163. έδωδή ΙΙ. 316. -se 187. 433. 196. -se in n 503. ši 293. έἰλδομαι 108. II. 42. εέλπόμαι II. 42. έέργω 331. II. 42. 125. -eic 432. 9}. ξζομαι 380. II. 153. -in 447. 500. -in 253. N. **Eng für ng 305.** Eveloving 258. ioilo 359. II. 22. N. 42. 115. **ë∂≈ 2**94. **໒ຽ**າໄໝ 327. II. 116. ₹3 voç 28. \_சூ பி. 36. -eï 196. & fur . II. 379. fur . 99. in η und η 98. et und et augmentirt 323. 328. -al II. 343. -es dual. 187. 194. -es 2 fing. pass. 354. €Ž 10. ei 516. €Ĩ II. 287. -€ĩ¤ 55. -eia 45. M. 142. 143. 252. 255, II. 323. 328. –siα II. 317. siā II. 324. -eïa 54. -ma für aimi 362. -sia fut sa plusquamperf. 432. είαρ 98. 107. -είδης ΙΙ. 332. -eldys II. 332. 371. N. eida I. 360. M. eida 116. II. 56 416. II. 218. N. **eidgo**u 11. 430.

-ain 145. 201. 252. -ein -ein 537. R. -şinv 361. 515. 9. -eigoar II. 424. et9 e 52. εἰχάζω 328. aixáðam II. 35. eiκάς 286. ейкать 283. eixỹ II. 266. eixoodedgos 286. elkogs 28. 92. 93. 480. 283. είκότως ΙΙ. 264. eixú 161. 214. II. 403. tixa II. 117. čorna 28. 331. 332. 424. 431. N. 568. II. 57. 117. eilio I. 119. II. 28. સંદેશ જે કોંગ છે જાય II. 176. είλίσσω 97. είλύω ΙΙ. 420. 433. ะเวิณ 331. 455. II. 119. 433. -eimi 515. M. eiui 61. 126. 394. N. 523. 547. 570. N. II. 52. 428. eim. 555. II. 137. 430. -ew fur -evai 366. -eir für ei 432. R. -eir 253. tiv tir 295. N. eir II. 295. 297. είνάκις 287. είναχόσιος 283. 287. zirálios 98. H. 388. εινάνυχες 287. είνάς 287. elvaros 287. είνεχα 97. 98. II. 291. -εινός II. 340. είνυμι 547. είο 293. -ELO 355. είομαι II. 430. -siov II. 327. 321. -sios I. 245. II. 338. elos für ews II. 281. 359. 366. 393. 410. 415. 416. 463. 464. II. 4. 42. 120. 433. είογάθειν ΙΙ. 35. είργνυμι II. 124.

είργω 331. II. 124. 433. είρχτή ΙΙ. 125. είρμός II. 126. είρομαι 97. 323. 445. II. 132 είρύω 328. ΙΙ. 134. -eigw II. 310. ະໄຊພ 331. 352. **455.** II. 121. 126. είρωτάω 97. 327. 500. 502. -eig 179. 251. IL, 342. -èic particip. 515. -eig -ei in verbis auf μι 524. -eic für eas 196. eis 164. 280. 281. ic 58. II. 261. 292. eloa 544. II. 428. εΐσειμι 561. જે. -eiai 3 pl. 523. είσην 108. εΐσχω ΙΙ. 42. 157. είσφέρω 365. elra 126. elter II. 293. -ຢະພ conj. aor. 447. εἴωθ α 424. 425. II. 115. ##0% 98. **4**× 58. 83. 95. ξκαθεν II. 274. έ**κάς** 28. έχαςος 28 310. έχαςοτε II. 283. έκάτερθε ΙΙ. 273. έκατερος 285. 310. έχατόμπολις 286. έκατοντάκις 287. έκατονταμναΐος 286. έχατοντάς 286. έκατόχειο 286. dxβάλλω 416. N. Έκβάτανα 83. έχβασμός ΙΙ. 372. έκγεγάσιται ΙΙ. 96. έχδεχτωρ 259. έκδιδράσκω ΙΙ. 105. έχουω 535. 539. έχει ΙΙ. 280. tusider II. 280. έχεῖνος 299. 315. ineiros II. 282. exeiae II. 280, exexelqia 79. Explos 28. ξχητι

Expre 28. 101. Exxaldexa 284. έππλησιάζω 344. 403. N. έχμαίνω II. 184. δχούσιος II. 337. έκπαγ**λ**ός ΙΙ. 340. Exangue II. 386. έκπλήσσω ΙΙ 220. έχποδών II. 267. έπτεθηλυσμένος 458. ... έχτετμησθον 441: έπτικός 79. έπτος ΙΙ. 262. ёхтооЭв II. 273. εκτυπος II. 369. Exupos 28. 407. 9. ÉxzEĞ 436. έκων 28. 251. thán 36. 11. 383. έλαδιον ΙΙ. 336, ždala 98. II. 388. elauro 397. 403. 437. 439 fg. 444. II. 29. 37. 126. 🤜 ` έλαφὸς 133. έλαχύς 250. 273. **Ελδομαι ΙΙ. 127.** έλεγχέες 279. έλεγχος ΙΙ. 317. έλέγχω 436. ΙΙ. 127. έλεεινός 11. 340. έλέημον 166. έλιβάτης ΙΙ. 350. Εμελίζω ΙΙ. 127. ελιόθρεπτος ΙΙ. 348. eleniolic II. 354. έλευθέριος 247. п. 337. Elevois 164. Elevoirione 40. έλέφας 133. έλίσσω 28. 327. 334. II. 9. 127. ėlusoinėnios II. 354. έλαύω 327. 397. 11. **έλχω 327. 329.** 127. Έλλάς 167. 258. illnviger 7. II. 309: 416. έλλητιςί ΙΙ. 342: έλμινς 91. 167.

έλπίζω ΙΙ: 307:

11.

llniða 178. iλπω 28. 331. 332. 429. II. 50. 127. ελπωρή II. 319. έμβολεύς ΙΙ. 320. eusiv 397. II. 346. -εμεν 365. έμεναι 365. έμεωϋτοῦ 102. 304: -εμμι 515. %. ėμος 292 fgg. 333. έμπεδόω 344. ξμπλαςφος 150. έμπλεαι 250. έμποδών ΙΙ. 267. έμπολάω 344. έμπυρί 91ι έμφερής ΙΙ. 369. -er für -eir 99. 503. 366. -ev für -noav 353. N. 526. fr in Bufammenfebung. IL 355. & 58. II. 261. 292. ėvaiom II. 127. traniszikioi 287. N. έναντιούσθαι 343: evartios 54. **ένα**ρίζω 383. έναροφόρος 80. Π. 352. II. 353: έναρφορός **ἔνατος** 287. έναύω ΙΙ. 85. ένγεταυθί ΙΙ. 281: Νι er dalt' 127. ένδεής 198. ຄາປີຣເສນບ໌ໝ 525 **R**. ένδίεσαν ΙΙ. 105. ĕrðoθεν II. 273. trăci II. 276. ενδότατος 277. ένδοτέρω ΙΙ. 270. ένδυνέουσι ΙΙ. 31. Evena 125. II. 192. 262. ένέπω ΙΙ. 123. ลังอยู่ 🗗 . 273. ereoregos 265. ereixee II. 31. ένήνοθα 335. 424. 429. II. 127. ένηνομα 335. 🕻 φέρα:

krda und seine composita IL 280 fgg. ยง อัยเว 74. II. 136. Er9so 521. #19 EOC II. 368. ir 9 ουσιάζει II. 352, M. Evi II. 299. ένιαύσιος ΙΙ. 337. Ενιπεύς 35. frinta 340. II. 123. 128: ėviosa II. 40. N. 128i Ενναέτης 287: ėvreánis 287. Erreazilioi 284. έννενήχοντα, 283. 済. εννήκοντα 283. **Αν**ημαρ 287. Εννηφι 205. Erruul 28. 547. II. 38: -έννυμι 403. II. 38. ένοσιχθον 180. ένοχλέω 345. έντανύω ΙΙ., 39. 9 ένταῦθα 78. ένταυθοί ΙΙ. 276: ริงระบีชิยง 78. Ertus 329. -έντων 364. Βιυαλίω ανδοδιφόντη 118. \*Ervá 36. 45 58. 88. M. II. 261: έξαιρετός 246. έξαίφτης 224. ΙΙ. 267. έξαμβλόω ΙΙ. 75. έξας 286. έξεγλυμμένος 322. ezellozu 423. (. ezle-YELV. έξετάζω 342. 402. M: έξέτασις II. 316. έξηγέομαι 501. έξίημε 544. . 551. iEurón ici 461. έξογκώσεσθαι ΙΙ. 54: έξοι II. 276. εξούλη II. 316. έξω II. 264. έξωνείρωσε 385. %. -so imperat. II. 425. -eb 173 augment. 332. in au 501. -tow 192. 196. -εοισα -ευσα 502. M. -eoy -ouy 112. 154.

-éorto 501. ξορτάζ**ω** 332. -10g -ove 154, -toc 3. Dell. 193. 196. · **U**diekt. 245. 248. II. 339. €dc 298. -sov 2 imperf. pafl. 500. έπαγωγός 245. έπαινέω 501. II. 52. έπαΐω 329. 355. 397. II. 68. 'Επαμεινώνδας 147. έπαντέλλω ΙΙ. 297, έπαρή U. 372. έπαυρίσχομα, 4t4. II. *Ιπαφή 79*. έπαχθής II. 371. %. έπείγω II. 47. 128. inuión 40. inuin 46. II. 296. ἔπειμι 561. επειτιν II. 283. έπενήνοθα 11. 127. **έπερεσθαι ΙΙ 132.** inexu II. 32 142. ຂັກກໂບς 257. II. 347. M. έπηλυσίη II. 347. 9ξ. έπι 125. II. 261. Επι II. 297. enibairo II. 87. Ἐπίδὰυρος 134. έπιδείκνῦται 540. έπιδειντικος. 246. έπινικής II. 355. . **έπιείσομαι** 563. รักเรียญคโต๊ร II, 263... อักโกุดล 225 M. έπιθυμέω ,343. eni9úm II. 155. επίκειμαι 567. επίκλην 224. žπilėyω II. 180. M. έπιτείγισις ΙΙ. 316. έπιλήθω ΙΙ, 179. έπίληπτος 246. επιλησμότατος 267. έρείπω ΙΙ. 131. 429. έπιλήσμων Ц. 342. έρέπτομαι ΙΙ. 131. ėniuėleiadai 403. M. έρέσσω 383. 386. ΙΙ. II. 187. ἐπιαρκίου II. 52. έρετμός 215. 386, ΙΙ. *επίορ*κος ΙΙ. 365.

έπιδφομαι ΙΙ, 201, 🗥 kninar 254. N. *ξπίπλε*ω 158. έπιπολής 224. Επιπολύ ΙΙ. 267. **έ**πισμά**ω** 504. iniçapas 342. 521. II. 128. 426. έπὶ αχερφ II. 267. Επιτάσσω II. 54. inirie 257. έπιτηδεος 99. έπιτηδές 187. έπιτηδεύω 343. έπιτιμητέος 11. 372. έπιτομή ΙΙ. 372. έπιτρέπω 440. ΙΙ. 24. έπιχαιρέκακος ΙΙ 368. ξπιχαριτώτερος 267. έπιχειρέω ΙΙ. 301. énezeis 404. N. II. 436. έποίχομαι ΙΙ. 142. 196. έπόψομαι ΙΙ. 203. ξπιάρους 85. έπτέτης ΙΙ. 372. ξπω 327. 412. II. 128. ἔραζε ΙΙ. 274. έραμαι 521. **L**ουτώ 180 έραω 346. ΙΙ. 130. έργάζομαι 327. . 330. 402. M. II. 130. έργας έος 460. έργάτης ΙΙ. 313. έργολαβέω ΙΙ. 307. έργολαβος ΙΙ. 369. Egyov 2S. Εργω 20.331.332.352. II. 124. 433. EPTA II. 225. ἔρδω 429. II. 225. έρεβεσφιν 205. 206. έρεβόσδε ΙΙ. 274. épetiro II. 133. έρεεος 248. έρεθω ΙΙ. 130. έρειδω 335. 339. ΙΙ. 130. έρείχω ΙΙ. 130.

131. 310. N.

315.

Egerqueus II. 330. Ερετριώς 198. Ερεύγω 412. IL 134. Equitos II. 325. έρεύθα ΙΙ. 132. έρέφω ΙΙ. 132. έριχθω II. 132. έρεω II. 121. **ἔψημυς, ἐφῆμος 55.** έρημοῦτε 403. Eq. 217. -/o. II. 359. έρζω 333. N. 335. 387. II. 132. 346. Łęinesc 221. 257. έριθος 34. έρ κύδης ΙΙ. 359. 371. ₽. έσινεός 133. Eοιννύον 36. 111. Π. 174. II: 390. ἔρις 178. έρχτή II. 125. Έρμείας 149. ερμηνεύω 329. 🎗 . Ευμής 145. 147. Ερμιονεύς ΙΙ. 330. EPOMAI 355. 11.132 fg. 433. -egos 167. II. 341. έφπυζω 327. ΙΙ. 310. ξυπω 327. 366 503 IL 133. έρρηνοβοσκός 228. ἔφουθμος ΙΙ. 355. έρρω 362. II. 28. 30. 134. **ἔ**ρομενές ερος 264. ževai II. 134. έρσην 103. 228. 🎗. έρυγγάνω ΙΙ. 37. 134. έρυ ταίνω ΙΙ. 37. έρυθάνω ΙΙ. 132. έρυθραίνω II. 132. έρύχω 35. 340 ΙΙ. 134. έρυσάρματος 256. έρύσσω 360. έρύω 28. 327. 397. 401. II. 5. 42. 421. 433. έρχομαι 329. 362. 414. 416. 425. 463. II. 4. 11. 12.42.72. 126\_ 136. 346. 433. έρως 214. 212. -**s**6m2

-epox II. 404. έρωτάρι 327. 336. . Ερωτύλος ΙΙ. 336. -eg 160. für eag 187. für eig 367. 503. M. ές 58. · 519. -εσαι 354. perf. paff. 438. -evar -elvar 3. plur. plusq. 434. έσθής 28. 80. έσθίω 37. 329. 414. II. 42. 52. 138. έσθλός 81. -sue 3. Detl. 181 fg. -εσχον 391. ές γέωτα 224. έσουμαι [. είμί. έσπερος 28. έσσων für Aσσων 99. 269 N. 273. Ece für éc öte II. 282.M. - ές εμος 264. 266. έτιαω 327. ΙΙ. 139. έςιοῦχος ΙΙ. 349. έςος (Ϊςημι) ΙΙ. 158. -ευφι 204. 206. . EXX 88. N. έσχαρόφι 204. έσχατιά ΙΙ. 322. έσχαιος 88. Ν. 276. 280. έσχατόο 499. -έυω -σω 406. ἔσω II. 264. έταίοα 142. έταιρότατος 277. έταρος 104. έιέρηφι 205. **Ν.** έτεροίος 312. έτερω**θε** ΙΙ. 273. έτερωθι 11. 283. έτερωτα 224. έτης 28. έτησίαι 145. 223. έτνήρυσις ΙΙ. 366. έτοιμάζω 336. ... ἔτοιμος, **έτο**ϊμος 55. έτυμος ετήτυμος 340. N. 554. N, II. 41. -έτφσα» 364. έτωσιος 28.

-ev fur so 109, 355. ev- augmentirt 328. ευ 21. 23. 51, 168. εύαγγελεῖν II. 363. R. Εὐβοᾶς 198. Ευβοιικός ΙΙ. 331. Ευβοεύς ΙΙ. 330. εύγενία ΙΙ. 323. εύγεως 249. Η. 368. εὐδαιμονέω 341. εύδαιμόνια ΙΙ. 321. εύδαημονικός 246. εύδεν 52. ευδιαίτερος 264. εύδω II. 139. εύεργετεω II. 361. εύεργέτουν 341. εύεργέτης ΙΙ. 369. ຮບກຸ ປາດ II. 371. ะบักษ์เก II 323. εύητεμος Η. 346. ະບຳງ ພວ II. 346. 369. Ευημείδης ΙΙ 332. ะบทุญกร II. 371. εύηχής ΙΙ. 371. είθύδικος ΙΙ. 347.368. ຄຳປົບນາ 34. ะเชิบของ 156: ະບໍ່ອີບ໌ς ະບໍ່ອີບ໌ 94. II. 266. 290. ένελεής 198. εύκλεῖας 199. εύχοινής 36. έΰχτιτος 461. εύμάθεια ΙΙ 323. εύμαθής ΙΙ. 3697 έϋμμελίω 147. Eineidan II. 332. εὖνις 257. ะบี้ข้อเ 155. εύνοϊκώς ΙΙ. 264. **ະບົ**່ວນς 247. 266. suraç II. 263. εύπαθέω ΙΙ. 370. εὐπάραος 104. εύ πάσχω II. 360. ευπάτως ΙΙ. 368. eυπλους 248. N. εύπνοώτερος-266. εύ ποιείν II. 360. εύπορείν ΙΙ. 363. εύπρεπής ΙΙ. 369 εύπρόσοδος ΙΙ. 368.

evozoic IL 313. εύρετής ΙΙ. 320. ευρημα Η. 313. Ει ριπίδης 241. 9. Ευμιπος 35. ciplose 366. 399, 414. 416. 417. 463. II. **35. 139**. **ะี**บังอุ๋ยังร 199. **έ**ὐρύοπα 139. 141. N. ະບົດບົດ 268. ຂບົດສະ 178. εὔρωςος 85. -ruc gemtiv. 187, 194; 196. -eúc II. 320.327. 330. ểüs 108. 230. euselezne II. 371. εψτείχης ΙΙ. 371. εύτεχνώτατος 263. έντροχος 107. εύτυχέω ΙΙ. 307. eŭruzia II. 323. εύφεγγής ΙΙ. 371. 3. Εύφρατης 35. εύφωνος 245. εύχαρις 255. εύχομαι ΙΙ. 51. 139. εύχωλή ΙΙ. 319, -εύω 427. 48S. II.307. 433. žửῶ 219. M. εύω II. 139, ευωχείσθαι 341. έφεννυμι 545, 547. έφέτης ΙΙ. 326. . έφημερος 76. έφθός 83. 87. έχεμυθος ΙΙ 354. έχθαίρω 453. II, 310. έχθές II, 295. έχθιόνως ΙΙ. 269. ἔχ**θο**α ΙΙ. 324. έχθοός 270. έχθοόχο eos II. 269. ະແປພ II. 149. Ezis 159. ἔχυρος 34. 103, **ะัฆ**พ 79. 327. 353. 359. 362. 394. N. 412. II. 4. 8. 36. 55. 149. ε̃ψω 433. **U**. 30. 144. 433.

-am 53. 104. 109. 110. 147. 154. -im 488. IL 307. 367. -in für ice 402. les- augm. 104. -ier 147. 154. 176. 186, -soc 104. 173. 193. 249. Euc 137. 158. II. 281. έωϋτόν ις. 102. Υ. 109. Z 15. 16. bot \u03bc 89.

Za 141. ζάθεσς II. 359. ζαμενής ΙΙ. 359. can 517. N. II. 144. 433. ζήν 503. ζώ-εσιον 394. Ω. - λε 88. II. 274. ζέννυμι II. 38. 145. ζεύγγυμι ΙΙ. 38. 145. ζευγνύαμεν 524. ζευyvuµ8v 535. Zeyς 88. 208. 231. Δί' II. 405. **7∤∞** 397. II. 145. ζηλωτής ΙΙ. 320. ζημιόω II. 308. ζημιώσεσθαι 11. 54. ζόρξ 88. ζυγός — όν 215. 76 380. frequentat. II. 310. ζώννυμι ΙΙ. 38. 145. ξωός 250. ζώς 250. ζωςής ΙΙ. 320. ໃໝ່ນີ່ຫຼາວນ II. 336. Zwo II. 145.

ŋ 11.M. 16. 139. 160. ήλ 219. M. ทุ้นธ์ 225. får a 145. får as ήλεός 225. 503. får au II. 258. ήλεκτρος 151. Ήλεκτρύων 38. für . 99. für na und sa 196. für sa 503. Ήλεπτουώνη ΙΙ. 333. Ήλιάδης ΙΙ. 332: 505. n und e II. 136. für 2.22. II. 389. von v verschlungen 538.

ήλιάξει 383. **Ν.** ήλίπος 312. n in w 256. Derfürzt 44. im Dual 187. ที่โเรี 257. -nlóg II. 341. im plusquamp. 432.

äμαι 546. II. 428 Wortbildung | H. ήμας 296. ημας 296. 316. ημεδαπός 312. ¶ 60. 58. ήμέις 296. กุ้นจัง 289. 6 II. 277. n 22. 354. ήμεί**ων** 296. ήβάσχω II. 339. -nuev 365. - ήμεναι 365. 504. 506 βά**ω** II. 145.

ηγεμονικός ΙΙ. 339 ηγεμών ΙΙ. 342. N. ຄຸ**ມຂໍວຸກ 1**00. 142. ຄຸມous II. 265. ήγεομαι II. 146. perfect. 51. H. 434. ημερος 245. ημες fûr είναι 509.η. gyepedoriae IL 36: ที่อีก ที่อิยม 432 fgg. II. 422. ήμή 120. -йилу opt. perf. pall. 443. 98. 11. 429.

ລາຽວິດ II. 342. ຊື່ວ ວິດ ຈີປັດດ 223 565. ຖື. II. 430. - ημι 515 M. ημί, ήν, ή 565. 96 ήδυέπεια 255. ήμιγένεια 255. **ກຸ່ວິບ່ນພ II. 3**09. ຖຸ້ມເປົ້າກ່ຽ 257. ຄູ່ ວິບໍຣູ 28. 178. 268. ຄູ່-ຄົມເປັນ , ຖິ້ມເນ , ຖິ້ມເນ 63. **Slar** 268. 296. ที่อิณ II. 146. ทั้ง 108. II. **2**95. ήμίονος ΙΙ. 356. 364. ήμιπους ΙΙ. 356.

-ήεις 172. ที่หม่อก 194. ทุ่มไฮอบรู 191 ήμισύς 252. ήμισα 252. η είσόχεν 118. ที่ย์โเอร 108. 153. -ηέςατος 267. <del>ήμίφλευτος</del> ΙΙ. 356. –ηη –η<sub>Η</sub> 537. N. ήμος II. 281. ທູກ່ວ 100. ທູ່ສະພ II. 146. ήμίω 337. '-ην plusq. 433 -ήθης 186. ήθος 28. 80. -nv aor. II. paff. 419

-ŋiŋ II. 323. -ŋioc II. 339.

-กุรัร II. 331. ή×α 28. 273. N.

ที่หเรต 273. ที่หเร<sup>°</sup> สัท 126.

271.

1/x1505 273 fgg. II.

พีฆพ II. 146. 155.

-nv für nauv 353. -nv für ein 365. 503. -ทุง 366. ทุ้ง II. 291. ทุ้ง ทุ้งไ, ทุ้งเผือ II. 267 -mai für erai 22. 366.

จังธรรมอง 339 ήνθρωπος 120. ทั้งในน II. 277. ήνις 194. -nvos II. 329. -йос 195. η οὐκ 118. ηοῦν 188. ήπας 166. 175. ўпец**о**ў 150. ηπίτρεπτος 120. -no 75. 159. 183. ήφ 160. 171. 177.

-nrai 504.

θαλαμηπόλος II. 350.

θαλέθω II. 36. **θα**-

Dáleia 244. 253. M.

Oulla 426. II. 147.

Θυλής 147. 210. 232.

--θα 140. N.

letwy 79.

θαλύνω 253. N.

₩ãxec 110.

253. N.

**θαμέε**ς 261.

Θαμούς 203.

**GÁN** II. 150,

OANO II. 29.

Φάομ**αι** II. 148.

θαφθείς 79.

Θασεύς 100.

τον 86 Θάτεφον 121. Θαυμα II. 148.

θαφφαλέος II. 341. Θαφφέω 428.

θανατών II. 310.

**Ψανατηφόρος ΙΙ. 350.** 

θάπτω 78. 385. II. 147.

θάσσων 78. 268. **Θά**τ-

θαυμάζω II. 52. Θαυμαίνω II 307.

θαυμάσιος ΙΙ. 337.

ΘAΩ 504. II. 148.

9ec 132. 146. 148.

Fiaira 132. II. 328.

**Φ**εάομαι ΙΙ. 148.

Pennőlog II. 350.

-9. für Der II. 273.

θαυματός 461. ΘΑΦΩ 429. 432. %.

II. 57. 147.

θέα 143.

**Θεανώ** 35.

ήρα 28. Ηρακλείδης II. 832. Ηρακλειον 11. 327. Hoazkijs 179. 198. ηριμέςτρος 276. ηρίον 11. 335. -ńętos II. 341. -ηφός II. 341. ήρώνη '107. ήρως 212. 231. ΙΙ. 405. **กัญพื้อ**ς 45. -ης -ες 75. 254. II. 341. -?/s 172. nom. pl. 195. -ns, ov und -ntos 210. -ns -naau -nv 254. -ης adj. composita II. 371. -ησθα 259. -na. 102. 148, **8**59. Ц. 275. Agir 565. M. Hoxeir 433 N. ήσσάομαι II. 146. ησοητέος 450. ที่ของห พุธธตร 87. 272. ήσσω 87. ήσαον II. 369, -ής ατος 267. ກ່ວນຊຸກຸ II. 266. ήσυχος 245. ή**συχα**ίτατος 264. 3. ήσυχώτατος 265. -ησω 30. 396. η τάρα 123. fg. ήτε 124. R. ήτέρα 121. -ijtyv 504. -ήτης ΙΙ. 330. ήτος 166. ήπαζυ II. 147. -ητω 364. M. -Aton 364 M: ηθητένεια 120. ดีบีรุ โ. ฮับรุ. ηύτή 120. -ηφι 204. ¶хыско» 508. ηχ. 11. 287. ήχώ 159. ที่ตั้ง 158. 188. ที่ตั 186.

† τι τάν II. 147.

- ήτω 364. Ν:

- ήτων 120.

- ηφε 204.

- ήχεσπον 508.

- ήχε II. 287.

- ήχεν 159.

- ήκεν 158. 188. ήδι 186.

- Ν:

- Θ 16. bor μ 89. 436.

- etingcfchaltet 81. 436.

- δείναι 79.

δείναι II. 148. 421.

δείναι II. 148. 421.

δείναι II. 148. 421.

δείναι II. 148.

δείναι 179.

δείναι II. 148. 421.

δείνα Τίτ. Τάν.

δείναι II. 148. 421.

δείναι II. 148.

Geografia II. 351. R. Geogez Gola II. 351. Deopulys II. 369. Depopiles 54. Φεράπαινα II. 328. Deparairis II. 336. θέραψ 217. **Θε**φείτατος 265. **Φε**φίζω ΙΙ. 309. **Θεφί**-**E⇔** 283. θέρμετο 452. θέρμη ΙΙ. 324. θέοομαι II. 149. θέρσος 103. **β.** Điơiς II. 312, θεσμός 216. θεσπίζω ΙΙ. 421. σπιείν 404. θέ**σ**σασ**θαι** II. 149. θέσφατος ΙΙ. 352. Ottis 211. Sée 400. 515. II. 52. 149. θεωρός ΙΙ. 350. θεώτερος 279. Θηβαγενής ΙΙ. 351. Θήβαζε ΙΙ. 274. Θηβαίς II. 331. Θήβησων ΙΙ. 275. อิทุนทุ II. 317. อิทุนต II. 56. 147. θηλυκός ΙΙ, 339. θήλεια 253, **ψηλύτεςο**ς 279. Oηλώ 215. 9. θημα II. 312. **Θημέρα 120.** θημετέρου 120. <del>3</del> ทุ้ง 61. 79. -θην aor. 1, pass. 448. θής 101. 161. 167. θηφάω II. 52. θηφεύω II. 52. **อทุกทร์กุล** 135: M. Sycion II. 334. Θησείον II. 327. Ogaeis 110. 196. θητέρα 121. -9. adverb. II. 273. -9: imperativ. 77. 79. 514. II. 8. 427. Duyyava 414. 11. 37. 52. 145. 9 iyo 376. 388. II. 149. Đig 160. 164. Đlợy

Đῶραξ 100. 169

θωπλα 120. 014 73. 397. II. 150, τεθλαγμένος 381. # 118er 73. II. 150. θλίψις 111: 413.**Ω.** . -9 ues II. 315. **Ονήσκω** 79. 365. 414. 430. 446. II. 14. 15. **17. 18**. *52*. *56*. **15**0. Φοίμάτερν 77. 114. 9t. 120. Bólos 151. O a o s 244. Θορέω II. 151. θόργυμαι II. 152. -Đỏς 166. 175. θουγάτης 100. θούσατος 120. Θουκυδίδης 107. \$\$.... Θούφφαςος 107. Jówxos 108, Θράξ 169. N. 171. Đoặca (17. N. II. 19. 252. θραίω 437. II. 151, 152. 42**2.** θοίμμα 78. θρεπτήριον 78. Dolf 78. θοίψ 169. Θριώζε II. 274. R. θρόνιον II. 334. θουλλίζω 383. Θούπτω 78. 385. Θούττω ΙΙ. 152. θρώσεω 414. II. 18. 52. θυγάτης 180. 183. θυγατριδούς II. 336. %. Dunnoleer II. 350. θυμαλγής II. 371. R. θυμηδής II. 348. θυμήρης II. 371. θύμινος ΙΙ. 8. θύμος 215. θυμός 35. II. 304. 9 úva 456. II. 37. 152. θύραζε II. 274. .. θύρασι» II. 275. θύρηφι 204. θύσις 399. Θυσία ΙΙ. 312. θύω 79. 399. II, 152. θύωρος 150. -θω II. 35.

*θ* θ μα 22. γ.

**θω**ξήσσω 349. Ν. Paic 177. சல் 184. Jakus 22. M. 102. M. செய்யன் 102. θωϋτά 102. 108. M. θώψ 257. 16. 169. 191. DOT Bofalen 42. im Das tiv elidirt 126. verschlungen . II. 91. augmentirt 327. vov Gentilendungen 173. s und as perwechfelt 14. 24. 1 und 9 II. 156. subscriptum im Infinit. Activ, 507. 509. R. in der Krasis 106. 115. 508. 11. 284. 287. N. Bindevotal II. 349. /demonitrativum 44. 99. 315. II. 282. Adverb. II. 343. 7 289. 290. N. II. 413. -ια 36, 45. N. 143. -ία 42. 366. II. 317. ία II. 322, für εία <u>II</u>. 323. -ıá II. 322. to 281. iά 216. -ιάδης II 332. -caires 453. - taïos II. 338. -ιακός II, 339, ιάομαι II. 51. 152. 'Ιαπετιονίδης ΙΙ. 333. 'Iás II. 331. -tas gentil, 258. II. 331, -last Lokalendung II. 275. 'Ιάσων 35. 180. ιατρικός ΙΙ. 339, ιαύω ΙΙ. 47. ίαχή 28. -iam desiderat. II, 310, / Elaos, Eleus 104. 249. \*18ac 147. 203.

เชีย 366. 463.

-iðiús II. 336.

-idas 211. M. N. 312. idiaitegos 264. -libiov II. 334. 335. ίδιώτης ΙΙ. 326. -180c 255. togiç 255. ίδρόω 506. ίδούω 37. M. 439. II. 37. 152. ίδροίς 212. 214. ίξαξ 88. 169. isosia, isosia 143. II. 328. **Ι**σρεύς ΙΙ. 327. iegn 196. legia II. 328. N. **ἱερός 249.** ispaci II. 345. ξάνου II. 152. -iζω 402, 427. 488. II. 309. TC 327. 9t. II. 152. inus 541. II, 427. ຳໄກ່ຜວຍົς 203. 'Ιήσων 100. ίητης IL 330. intoor 100. idayeris II. 351. Id. II 267. 10 μα II. 315. %. ιθύντατα 267. ιθύς 94. ΙΙ. 266. 290. ເອົາບໍ່ໝ**ຸ** ເອົາບ້າໝ II. 155. -u in 1 189. έκανω ΙΙ. 38, 155. Σκανωτάτως ΙΙ. 270. %. îxeola II. 322. N. ίκέσιος II. 377. ίχεταδόχος II. 350. instig II. 327. ίχμενος ΙΙ. 9. 10. ίχνεομαι 414. II. 40. 155. 464. -ixóg II. 339. intle 165. R. 221. їхю II - 155. їхюдь 359. igor 418. Ιλάομαι, ίλεομαι ΙΙ. 156. "Thios 28. žllo II. 120. iλάσχομαι II. 34. 456. ~ thain?

-ruaïos II. **34**1. ίμας 159. ίμασ**θλη** 81. **Ι**μάσσα 384. ΙΙ. 156. **ξματίδιον ΙΙ. 335.** ξμαω II. 156. **ξμείρομαι** 360. ΙΙ. 156. μερος II. 317. -ιμος 345, II. 341. -ir. 205. ₩ 295. īva 125. -im patronym.
333. -īvos gentil. 64. 168. 340. II. 329. -wos II. 340. *–iv*∞ 35. **I**E 169. εξύς 189. N. Ιόβας 203. Ιάλαος 207. 9. Tov 28. II. 329. -toy II. 321. 327. -LOG 36. 173. 192. 193. 245. 246. 332. gentil. II. 329. \*Ioύðas 203. invitng 258. εππάφεσις ΙΙ. 366. Innodowy 171. **ἐ**πποχομεῖν ΙΙ. 363. Σππος 83. 133. **ι**πποτροφέω 346. **Ιπποτρόφος ΙΙ. 369.** Έπταμαι II. 212. **ερηξ**' 170, Tois 28. τρός 31, 109. -is 178. 191. 209. 254. -is, idos II. 327. -15, iv II. 390. -iç II. 331. 333, 336. K 28. 164. ζυημι 570. Iσθμοΐ II. 275. Τοθμός ΙΙ. 315. \. 'Ioig 211. -loxos M. 336. -ioxw II. 31. ἴσχω II. 35. 157. ίσος 28.39.264.265. Υ. καθαρτής II. 320.

ίσοσύλλαβοι DiM. 137. -isepos 264. 266. ishui 433. 446. 521. fàg. II. 14. 15. 21. 48. 157. 423. -eși II., 343. Iclasa 38. 142. isin 104. Nr. ἱςοδόκη ΙΙ. 365.' •ἱςορέω ΙΙ. 307. -150s 268, ισχανάω 508. ισχνέομαι ΙΙ. 40. ισχυρός 35. ισχύς 174. ίσχύω 37. N. Toxo II. 40. 141. ltns II. 330. ign 28. Ιφιγένεια 207. . Ιφιγόνη ΙΙ. 403. Αφικλής 207. Ιφις 192. ίχθύδιον 107. Η 335. ix9 vc 174. 179. N. 182. 190. izəv II. 401. -lχνη diminut. II. 336. ίχνιον ΙΙ. 334. -lzviov dimin: II.336. -1205 dimin. IL 336. ixwig 160. 230. ιψ 169. -. 36. . iš fut. 402. II. 421. ស៊ 281. ໄຜ 188 ιώχα 220. -ίων 36. 268. patron. II. 332. -win patron. II. 333. δωχμός II. 316. \* 17. abgeworfen 95. in oa 380. καβαίτω II. 297. κάζω II, 160. **παθ**ά 76. M.

**καθαίοω ΙΙ. 160.** 

**χαθανύω ΙΙ. 78. μαθαπε**ο II. 267.

xaIaµµiζω 76. N.

καθάφιος II. 337.

zadeteobas II. 153. κάθετος, 150. ×αθεύδα 342. II. 30. 139. xa 9 nuas 342. 453. καθιζάνω II. 452. nagija 342. II. 46. 152. Κάϊκος 35. xulruμαι 436. II. 160. xaiva 412. II. 161. zaiw 98. 400. รั้นๆผ 410. έχαην 450. κάκη 151. Il. 324. namyoptov II. 322. maxia II. 322. καπκεφαλήν ΙΙ. 296. κακόδαίμων 256. ΙΙ. 367. xaxouilia 77 κακόμαντις ΙΙ. 370. xaxavos 156. N. **κακόνους 155. 248.** κακοξεινότερος 263. κακός 270. Ν 272. κακούργος ΙΙ. 348. manúra 270. M. -κάκω 340 N. κακώς πράττειν ΙΓ. 360. 708. 515. II. 162. 163. N. 434. malid 36. καλλιγύναικα 256. ΙΙ. 409. καλλιλαμπέτη 141. κάλλιμος ΙΙ. 341. ... καλλιπλόκαμος 275. μαλλιώτερον 280. 9ξ. zállog II. 325. zallúva 275. II. 309. malos 39. 275. 279. καλυπτρα 142. Καλχηδών 78. κάλως 157. 212. 233. II. 264. Κάμανδρος 81. Καμάριτα 35. Καμβύσης 35. καμήλος 133. κάμινος 34. καμμύω ΙΙ. 100 209. x ce uvo

×dµva 414. 452. II. zavzáoum II. 163. **πέρχος 152.** 18. 52. 162. παμπή 386. xavzūsa. 354. Kięxυρα 35. xá≈ 36. 98. II. 34. 151. жа**ртты** 74. 386. ≠# 61. 93. II. XÉ-«αμμαι 436. II. 162. 294. zär 122. ×εάζω 164. 92. nametov II. 297. nέαρ 160. 171. Ŋ. nedalm II. 34. 165. **πάπετος 152.** καπνοδόκη ΙΙ. 366. **≱εδάω** 81. Κάρ 169. ##i 122. ##i0: II. 280. κάρδοπος 151. ×άρη 167. 233. II. 405. **≈εῖμαι 566, κέσκετο 394.** N. xuonao 233. N. xaoxivos 54. zewós 97. χαρόων 272. xeiros 299. Keios II. 329. χάρτα 270. Ŋ. 272. II. **266.** zeigw II. 52, 55, 163. κάρτιςος 272. καρχαρόδους 255. Ν., zeis 122. zeim 408. zara 76. 125. II. 261. χεχάδοντο (χάζομαι) ×ή≈ 123. zaraβaire fut. 419. N. 325, II. 87. πεκαφηώς 429. καταβιβοώσεω ΙΙ. 90. #έκλημαι 445. N. II. ×ην .123. κάτα 122. 56. 441. ×ηνος 299. xaradaq9ava II. 101. \*\*\*\* 334. 436. ung 22. καταθείμος ΙΙ. 372. γαταθείμος ΙΙ. 51. Kεκροψ 163. \. ×ήπε 123. жεxύθω 325. ×ηπί 123. xaral II. 295. naladin II. 163. unnis 169. πατάπειμαι 566, ×ελαινός 75. zne 159. πατακλίνω II. 170. zálevyog 152. II, 318. ×70 160. **хатахую́вава** 385. **N**. M. zélev9a 216. натактыя II. 54. 297. xeleúm 437. II. 422. 426. nella 452. II. 163. πατάπερ 76. 3. nέλομαι II. 163. dndκαταπλήσσω ΙΙ. 220. nieto 325. II. 4, κατωπροίξεσθαι II. 162. κατάρα II. 372. ×ηφα 123. κέλυφος 34. xereog 108. 264. N. κατασκευάζω 246. **κενότερος 263. 264.** πατασχιώσι 402. жетте́ш II. 163. κατασχόμενος ΙΙ. 56. **κέντρον ΙΙ. 164.** xi∂w> 78. έατατεθηλυσμένος 458. κόντως ΙΙ. 163. κεραίω ΙΙ. 34. N. κατεγλωττισμένος 322. **κεραμα 216. N**. xatelkiyay 323. **κ**έοαμαι ΙΙ. 164. **πάτειμι 562.** Κεραμεικός ΙΙ. 340. ratsique II. 126. **κεράμεος 248. 249.** κατενήνοθα ΙΙ. 127. κεράννυμι II, 19. 164. κατεράσαι II. 130. nious 199. fg. **201ηγορέω** 343. πιρασβόλος II. 351. πατηγορία II. 317. πατηγορος II, 346. # £0000 133. ×εράω II. 19. 164. κατήλυσις ΙΙ. 347. %. Kiệệa 142. zερδαίνω 453. 457. II. **παττόν ΙΙ. 296.** 37. 164. πάτω II. 264. περδέων 186. ×ίσος 122. ×ατώτατα ΙΙ. 270, κερδίων 278.

κεροβατείν II, 349. xecoc II. 164. ×ะที่อิสไผลง 122. ຂອບ໌ວີໝ 413. 429. II. 47. repulalyin 74. κεφαλαργία 74. ×εφαλῆφι 204. zspalwy II 336. **κεχάροντο 325.** Keng 157. **#ήγών 123. πηδεμών ΙΙ. 341.** κήδιςος 278. 2ηδος II. 318. κήδω κήδομαι II. 50. 56. 165. unxis 169. 423. undic 159. 169. \*1005, \*1005 169. 170. II. 399. **κηρύξεται ΙΙ. 54.** Kήΰξ 22. N. 169. Κηφισός 86. ΙΙ. 387. **21802**65 151. ziyyarw 517. II. 167. αίδνημι II. 228. κικλήσκω II. 162. 19. Kixuvvóðer II. 275. Kinunnoi II. 275. KIKN žuša II. 116. zirduros 34. ziriw 35. II. 166. χινησέοιν 193. **κιννάβαρι 192.** , xivuyai 39. II. 166. ×ιονάω 39. II. 164. -ris, to adv. 94. 287. zis 159. 174. 184. Kiodaida 140. M. xizare

**w**gi 498.

×σηύνη 35. 39. Π.,

nextre 37. IL 166. zrlu 169. uiχρημι II. 257. Κνωσός 86. ΙΙ. 387. zia II. 167. zio> 415. **ສະ**ໜັດ**ຕ**ພ 384. nlayyávw H. 168. xiκόβαλος `34. πλαγγα II. 57. \*QEIY 75. nλαγγέω ΙΙ. 168. nordaires II. 309. notλάναι 453. ×)αδί 221. ×λάζω 383. 386. 387. xoilla 142. 426. II. 168. xexλήχοιμάω 566. II. 170. γώντες II. 20. ποιμίζειν 59. **κλαυθμός 364. ΙΙ. 315.** now ji H. 265. **πλάω 36. 98. 397. 400. ποινός 7. 247.** . II. 7. 34. 52. 168. zolvavec 220. κοινωνέω ΙΙ. 307., nlavaiār II. 310. ποινωνός 208. zleĩa 199. **≭**oĩoς 74 312. xleic 203. 234. naigurém II. 307. Κλεισθένης 210. 510. **ποίτης** 566. πόκκος 82. 151. zleiw II. 169. perf. 437. x0xxv£ 169. ຂໍໄເຜັ 407. χολάζω ΙΙ. 52. 170. Kλέοβι 111. 119. πολακεύω ΙΙ. 307. **κλεπτίς ατος** 267. 277. κολούω II. 170. κλέπτα 386. 423. 436. Kodwrij Isv II. 273. II. 52. 169. πομάω II. 308. πομόndew II. 163. M. κληϊζω II. 169. Κόμης 210. xlŋic 98. 107. 169. χομιδή II. 316. χομιnlyio U. 169. ังกู II. 265. Κλήμης 165. -μλής 198. 207. 210. πλήω ΙΙ. 169. 20 20 402, 404. N. πόμμα II. 314. **χλίβανος** 73. **χομμός ΙΙ. 314.** zlivy 35. xốvi dạtiv. 194. αλιντής 556. M. xoria 36. xlive 415. 456. II. 170. xorlzw II. 170. nkoizopi 206. N. πονίω II. 170. \*loid 216. ×όππα 11. 12. \. **πλοπιμαΐα ΙΙ. 341.** πόποος 151. -xlos 207. χόπτω 421. 428. II. κλύμενος II. 8. κλυτός 247. κλύω 415. κλύθι ΙΙ. **χομάνεσσι 182.** ποράσιον II. 336. M. 9. 170. πόρδαξ 169. nloiy 163. M. ×οφέννυμι ΙΙ. 170. 403. xraiw II. 134. πορέω 397. II. 171. κνάμπτω 74. χόρη 143. หหลัง, หหฏิง 504. 425. II. Kogurdianos II. 331. Koow805 134. χναφεύς 74. xóqıç 159. accuf. 189. **κνέφας** 201. πορμός II. 314. **χνηχος 151.** χο**ροπλάθος 386.** uvnuis 169. ×ύρδη 143. xvής 194. κσρύδαλος 152. xxioon 145. xόψυδος 152.

πορυφόω II. 309. -κος 3. Deil. 166. -xoç adj. 245. II. 331. 3 39. 20σμέω II. 307. 20σμής 503. conj. perf. paif. 441. N. χόσος 312. πότε II. 287. x0160 397. II. 171. ×ότινος 133. xoruliaxion II. 336. zoū 74. II. 287. xườ 122. χουρά II. 316. **πουράς 144.** πούρη 97. χούρος 97. πουφότής ΙΙ. 324. Κύως 158. χράατος 200. πραδίη 82. πράζω 380. **419. 426**. II. 171. 421. xéxpa-7a II. 19. 57. **κραγμεν ΙΙ. 11.** πραίνω 457. II. 171. Κράπαθος 82. KPAΣ 160. ΙΙ. 170. πομίξω 382. πρᾶσις 113. **Ν. χράτα 233.** πρατερός 270. πράτεσφι 204. χρατέω inf. 503, Κρατίνος 156. Κράτιππος 76. κράτισος 86. N. 279. κρατύς 270. M. 272. κρέα 110. Ν. 111. κρεάδιον ΙΙ. 335. 170. χεχοπώς II. 56. **κ**ψέας 199. κφέεσσι 201. **πρείσσων** 214. **N. 271.** xpeittwy 86. χυέμαμαι ΙΙ. 171. κρεμάννυμι ΙΙ. 171. **χριμάω 397. Η. 172. κρεμόω 405.** κμέσσων 99. 269. 272. xoeros 103. N. Κοέων 180. κρεωποίλης ΙΙ. 349. κρήμνημι ΙΙ. 39. 172. πρημνός II. 173. κρηπίς

*<u>upquis</u>* 169. Kontayerýs II. 351. 98. #Qī 217. zelbavos 74 noivov 234. ngiru II. 37. 173. éxol-MENO!-70gay 853. ra 4.6. N. neiryoi 456. 516, **πριός 1**33. **πο**στής ΙΙ. 320. Koolysu 154. zę óza 220. μφόκη II. 316. πε όμυον, πρόμμ<del>ισον</del> 86. Koorions II. 332. Koorlan II. 332. ει οτησμός ΙΙ. 314. mioros II. 317. **πιρούω II. 173.** πουμός 438. II. 914. γ:ρύπτω 413. 380. ΙΙ. 173. movicallog 151. mpeičavis 135. KZ 87. zo in § 86. 395. πσενός 88. πτανέω II. 175. πτάομαι 400. 412. 422. II, 51, 173. ατάμενος 444. N. κέκτημα» 11. 58. zázropa: 440. II. **4**22. итеігиµь П. 175. П. zteive 426. II. 27. 173. έχταν II. 7. ατανέονtal II. 24. Etavű 453. xtardeig 456. perf. 456. uteig 164. ntiveat 182. 2 terres 84. arnosidion II. 335. atico II. 175. xtiperos II. 8. 10. 175. **πτίνν**υμι ΙΙ 39. 175. жилию 414. II. 30. 175. πυβερνήτης ΙΙ. 320. κῦδος II. 325. πυδρός 270. zvám II. 30. 177, **πύθ**ρη 78. αυίσκω II. 34. 177. | xuxtair 202. **πύκλα 216.** 

uvalausoy 34. Kuxley 163. 9. મપ્રોાગ્વેર્દ્ધ, મપ્રોાગ્વેશીવઈલા II. 176. zulirða II. 175. zuliw II. 175. Hulizvy II. 336. **πυμαίνω ΙΙ. 307.** κύμινον 34. *KTN* II. 292. xurayós 101. II. 347. **κυνάμυια ΙΙ. 350.** zuria II. 40. 176. χυ<del>νηγέ</del>σιον ΙΙ. 322. житруеттен II. 310. N. zυνηδόν II. 342. πύντισος 278. ×υνώπα 141. 🤾 . Κύποις 134. Κυπρόθα ΙΙ. 273. **πύπτω** 386. II. 176. xupim fut. 452. II, 176. χύρω II. 179. **ευφός** 35. χύω II. 177. ະນໍອະ 133. 203. **234**. κώσς 201. zwolov II. 335. zώχία 122. Kwzuróc 35. xwlúw 37. M. ×alúσονται ΙΙ. 54. **χώμα** 166. **κωμήτης ΙΙ. 320.** κώμιον II. 334. **κώμυς** 169. χώνος 122. Kojos II. 329. xũpos 99. Kås 108. 157. 2 41. 85, verborpelt **322**. λαας 170. 174. 234. λαβρός 245. Λαγιδεύς ΙΙ. 336. Layvigatos 265. layos 158. layzáve 414. II. 37. 178 fut. 52. lela-**≱**₩σι 325. λαγωβόλος II. 349. laya; 133. 158. laya II. 397. λάζυμαι II. 178.

Aunedatuornide U. 331. Auxedatuer 134. Junitr f. Lauxee. λακπατεΐν 80. λακτίζω II. 309. lalıa II. 317. 322. **λα**λίςερος 264. λυμβάνω 365. II. 37. 178. λομβάνην 366. έλαβα 416. U. 218. M. έλαβοσαν 353. έλλαβιν 322. είληφα 322. lelaßic 9 in 325. λαβήν 366. λαβέεω 411. λαβέ 463. είλήφη 434. λελάβη. na II. 24. fut. II. 52. λαμπαδοφόρος ΙΙ. 350. λαμπρός 247. λάμπω II. 179. 421. λανθάνω 114. II. 129. 179. 434. lela 9 ών 321, 325, like 9 or 325. léln9 a 422. II. 57: રિવંદાદ, રેવૈદાદ 102. -leos 207. laós 36. λαρσσόος Π. 352. **Ώ.** λαρώτατος 263. lãs 160. λασχω 414. 429. Π. 35. 180. έλάκησα ΙΙ. 20. lėlana laneir II. 57. Λάτων 188. λαύρα 142. λάφυρον 34. λαφύσσετον 349. λαχμός II. 315, λάχος II. 318. λάω II. 184. Λαοχόων 171. N. lsawa II. 328. lego 387. II. 180. le-Sa. II. 434. LESEO 418. léleya 417-423. eiloxa 323. 423. theyμην ΙΙ. 19. λέξομας ΙΙ. 54. είνεγμαι 323. ouldyny II. 434. λείβω II. 181. λειποταξία ΙΙ. 352. **%**: λαποτάξιον ΙΙ. 322. Leino 379. 416. N. 423. 426. II. 181. λιμπανω

λίσις 399. λύσις λύμα

λύω 38 M. 399. II.

II. 312.

λύχνα 216.

λύτρυν ΙΙ. 321.

27. 37. šlinėv 322. šlinav 416. λέλοιπα 423. aor. 2. 426: Elemro 325. II. 5. 55. aor. 1. pail. 449. λείχω 11. 181. λείων 98. lexidos 152. λελασμένος 102. Leseidion II. 335. λεξιθηφείν ΙΙ, 348. **Λεωνίδας** 147. λεοντέη λεοντείη 149. λεοντή 149. λεοντιδιύς ΙΙ. 336. λεόνταν 150. λεπτοϋφής 105. λέπω ΙΙ. 181. Λέσχεω 147,. λευκαίνω 453. II. 309. Acunating 35. Δεύχιππος 76. Aeris 203. λεύσσω 86. 384, 437. λεύω Π. 191. λεώς 103. -lews 207. λεωφόρος 150. λεχώ 186. Ληδα 140. λήθη II. 316. ληθω 426. II. 37. 179. ληθάνω ΙΙ. 180. ληχέω ΙΙ. 180. มท์ม**บ**ษอร 151. λήμμα 86. Λημνιάς II. 331. ληνός :151, · ληός 103. λήςις ΙΙ. 316. Αητοίδης ΙΙ. 332. Antong 186. 9. Αητώος II. 338. M. λιάζω ΙΙ. 181. lisa 220. 1.86c 220. N. Λιβύαθε II. 273. Λιβυχός II. 339. llya II. 266. Alyεια 253. R.

liyes II. 181.

λιγουρός 100.

λιγύς 253.

2190c 151. lilatouai II. 34: Arkeier II. 181. - λίμος 35. λιμός 152. λιμώττω 384. ΙΙ. 309. *λίπ'* 221. N. λίπα 226. 234. λίπας 201. N. λιπάω ΙΙ. 308. Ainesir 411. λιπεσήνως ΙΙ. 354. λίπος 201, Ŋ. līc 139. 235. lis 219. λιτανεύω 322. λιτί λίτα 222. λίτομαι λίσσομαι 384. 385. 388, 415. II. 181. λιτός 35. λίτρον 74. lizavos 150. λιχμάομαι ΙΙ. 181. λελειχμότες ΙΙ. 17. -lla 144. -llo II. 57. №. 425. duro Verbalcharakter 451. fgg: λογάς 159. λογεῖον ΙΙ. 321. λόγιον ΙΙ. 321. λογοποιός ΙΙ. 347. λόγος ΙΙ. 317 λογχοφόρος ΙΙ. 347. λοέω ΙΙ. 182. Ioldogos 245. II. 337. λοίυθιος 277. λοΐσθος 277. λοιπός ΙΙ. 337. -los 245. II. 340. λουμα II. 5. λοῦτρον II. 321. λούω ΙΙ. 182. λοχαγός ΙΙ. 347. λόω II. 182. Elvyly&nv 382. λυγμός ΙΙ. 314. λύπος 99. 133. λύμα ΙΙ. 314. λυμήνασθαι 453. luan 35. II. 316. λύρα 142.

18**3. 4**22. λύσαντα 135. Activo optat. 441. lo II. 181. λωβητήφ 259. λωια 272. latitegos 272. λωΐω 271. λωτός 133. λώφη II, 316. u verdoppelt 322. MA- μέμαα II. 185. -μα 166. ΙΙ. 314. μά 126. μα 220. N. μὰ αὐτόν 126. µάδδα 88. μάζα 88. μαζίσκη ΙΙ. 336. μαθητης ΙΙ. 320. -μαι 127. μαινάς 257. μαινόλης ΙΙ. 321. μαίνομαι ΙΙ, 50. 184. μαίνω 427. μαίομαι ΙΙ. 186. μάχαρ, μάχαιρα 259. μακάρτατος 267. μακαριςότατος 270.9 μακέλη 86. μαχράν ΙΙ. 265, μακρός ΙΙ. 325. %. μαχρόχειο 256. ΙΙ. 367. μάλα 63. 167. ΙΙ. 266. μαλακαίποδες ΙΙ. 351. μαλακός 386. μαλάσσω 386. Η. 309. μαλκιήν 504. μάλη 223. µdllov 51. 86. 269. II. 269. 100. μάν 167. Maragone 203. μάνδρα 142. μανθάνω 414. ΙΙ. 37. 184. μαθεύμαι 407. μαθήσομαι ΙΙ. 50. µarla II. 317.

marós II. 317. µelwy 273. μαντικός 245, ΙΙ. 339. μελαγχολία II. 348. μαντιπόλος ΙΙ. 348. 350. μιλαθρόφω 206. 3. μάντις 159. μελαινοτάτη 267. μαίομαι ΙΙ. 186 milartegos 266. μαπέειν ΙΙ. 184. μέλας 164. 167. µile 223. μάραγδος 81. μάρις 159 μέλεος 223. R. μάρναμαι ΙΙ, 184. μάρμελέτη ΙΙ. 316. μελίζω II. 309. vao 521. μάρπτω ΙΙ. 184. μελιηγένης ΙΙ. 350. μάρτυς 219. 235. \. μαςτυρίω Π. 184. Militoc 35. μελιτούς 172. μελλόγαμος ΙΙ. 370. μελλώ μελλήσω ΙΙ. 30. μαρτύρομαι ΙΙ. 184. μάρτυς 203. 219. 235. paggo II. 184. 186 N. 187. Huellov šuil**μάσσων** 270. λησα 324. μελοποιέω 34 λ II-364. μάςι μάςιν 220. μεμελοπεποιημένος macile 381. μάςιξ 169. 346. Μαχάων 36. μέλπω II. 187. μαχέσμαι 406. N. II. μελύδριον ΙΙ. 336. μέλω μέλει ΙΙ. 56. 187. 185. μαχούμαι μαχέσομαι 406. μέμαα ΙΙ. 57. μάχη II. 316. μέμαι» 430. **Ν**. μαχιμός ΙΙ. 341. μεμαχυϊα 101. 425. Η. , múzlos 245. · 189. μάχομαι ΙΙ. 184. μέμαλε 101. μέγα adverb. II. 266. μεμουαμμέτος 458. **3**. μέμαςπα 429. μίγαθος 103. μέμαςπον 325. Meyapa 134. Meyapoi II. 275. μ•μοώς 429. Meyulonolis 256. μέμβλεται ΙΙ. 4. 187. product II. 346. μεμεθώδευιαι 345. μέγας 260- 273. μεμενάχουσα ΙΙ. 21 meyicar II. 268. μεμετιμένος 342. 543. μέγιτος 273. μέμηκα ΙΙ. 57. payious 11, 270. 88. έμέμηκον ΙΙ. 20. μέζον 99. μέμηλα 429. μέμηλι 11. µid ir 295. M. 56. 187. uėdu 192 M. μέμηνα ΙΙ. 50. 56. μεθύσκω II. 35. 186. memiayan 457. ພະປີບໍລ 37. 397. II. 49. μεμίχαται 440. 186. μεθύσθην 366. μεμναίατο 441. **Ν** II. 186. μέμνημαι 321. 441. 443. μειζόνως ΙΙ. 269. II. 56. usiçar 202. 223. 269. μεμνοίμην 443. μειότερος 280. μεμοώμεθα 441. %. μειραχύλλιον ΙΙ. 263. μεμνώμην 442. µelgoµas 429. II. 186. μέμονα 429. ΙΙ. 58. 185. έμμορα 323. είμαρμέμπτος 461. μαι 323. II. 187. -μεμυζάτε II. 17. µeis 209. 235. μέμυχα ΙΙ. 57. μιμφομαι ΙΙ. 188. usicoc 274.

-um 365. 534. -µerai 365. 534. perecire II. 188. Merekans 36.103. Me-#Ėλφ 207. μονιτός 461. μένησι» 515. μενοειδής II. 348. meroireor 500. μενοινίησε 498. μένος 97. II. 188. μέντ 124. Ν. μεντάν 124. μέντοι 62. 124. 9. μέντοι γώ 117. μένω 387. 458. II. 188. **ατμίνηκα ΙΙ. 30.** μεφίς 159. μευμήριξε 383. *неори* 169. -μες 75. 356. μεσαιπόλιος ΙΙ. 351. μεσαίταιος 264. 275. μεσαμβρία 101. μέσατος 275. μίσδων 88. 269. 9. -**μεσθα** 356 -μεσθον 356. μέσου ΙΙ. 276. μετά 125. ΙΙ. 162. μεταμέλει II. 187. μέτειμι 550. peteriador II. 35. μετέωψος 104. 425. μετήρος 104. μετίετο 543. ΙΙ. 428. μέχοι μέχοις 94. -μη II. 314. μή 101. μηδαμή 281. μηδαμοί 281. μηδαμός ΙΙ. 284. μηδέ είς. Εν 113. 281. μηδέ έτερος 309. Mηδεία 24. 207. N. μηδείς 231. 309. μηδεμία 143. μηδέτοτε ΙΙ. 284. μηδετιρος 309. μή ευρω 117. μηθείς 281. μηχάομαι 414. 429. II. 188. μηκόι 195. Мукс-

Mnxicion 196. μηχύνω II. 309. Mŋฝเฉี 198. μήν 11. 295. μήνεσι 182. μηνιθμός ΙΙ. 315. μήνις 192. μηνυτής ΙΙ. 320. μηνίω 38. 9. μή ούκ 118. μήποτε II. 284. μήπω II. 284. μηρά 216. %. μηρία 216. 9. μήρινθος 152. μήτης 159. 183. μή τερ 179. μητίετα 139. 144. Ν. μήτις 309. μητουιά 142. μητοφός ΙΙ 383. μητοως 212. μηχαχά ω ΙΙ. 52. έμηχανέατο 501. μηχανέεσθαι 500. μῆχαφ 201. %. μή χοιμι 116. 117. μήχος 201. 3. -με 514. II. 425 μία 142. 244. 280. μιαίνω II. 189. μιαίφονος ΙΙ. 354, μιάνθην 353. ΙΙ. 9. μίγνυμι Η. 189. aor. fyncop. II. 8. μίη 145. 280. μιήναι 453. Μιθοιδάτης 35. μίχοόν adverb. II. 266. μικρός 35. μικρότιρος 274. μικρότης 159. μίλαξ 81. Μιλήσιος ΙΙ. 329. Milticions 210. 211. 9. μιλτόω ΙΙ. 308. μίλτος 151. μίμημα ΙΙ, 314. μιμνήσχω ΙΙ 40. 189. μίμνω ΙΙ. 440. μίν 61. 74. 295. M. 296. Mirws 212. μιξοβάρβαρος ΙΙ. 354. μιξόλευπος II. 354.

ulozo 81. II. 189. luioμύρω 39. μῦς μυός 54. 133 174 γέσκοντο 392. μισθο**ΰν** 106. μύις 190. μισθοφορά ΙΙ. 312. 367. μυσσω ΙΙ. 190. μνα 140. 149. μυς πολέω ΙΙ. 351. μιάομαι 497. Π., 189. μυςιπόλος Η. 350. μνέα 242. μύχα 216. μνήμη ΙΙ. 314. μυχαίταιος 278 %. Π. μνήμων ΙΙ. 342. 411. μνησικακίω ΙΙ. 307. μύχατος 278. μνήςις ΙΙ. 316. μυχιαΐος 278. μόγις 75. μυχιαίτατος 278. 3. ΙΙ. μογοςόκος ΙΙ. 351. μύχιος 278. μοί 61. elibirt 128. II. μυχοίτατος 278. μύω 397: ΙΙ. 190. 394. μοῖρα 142. μυωνία ΙΙ. 327. μοιρηγενής II. 350. μῶα 75. μοίσα 99. 188. 9. μωλυ 192. . μολέω ΙΙ. 92 f. βλώσεω. μώμαι ΙΙ. 186. Moliores II. 332. -µwv adject. II. 342. μολις 75. μῶνος 99. uologn 103. μώνυξ 257. 260. μοναρχία 286. μώνυχον 260. μονός 286. µῶσα 75. 99. μοναχή ΙΙ. 284. Μωϋσῆς 203. μ**ονί**α 258.. griffe 286. - Zablbe= v 17. 20. 74. N. 90. **μον**ο ~ 177. v in y 90. μονογενής 253. μονομαχία ΙΙ. 365. -μός subit. ΙΙ. 313. v in μ 90. μόσυν 165. 168. > bor a 164. μοτάων 154. 9. v in a 366. μοῦ 61. v für vai 366. μούγκώμιον 115. r eingeschaltet II. 37. μουδόκει 115. verdoppelt 41. 85. μουνογένεια 255. 322. Mouruziace II. 274. fqilxucixov 92. 127. μοΐνος 97. 315. 316, N. 433. μουσαγέτης ΙΙ. 313. 508. μυέω ΙΙ. 190. γαιετάω ΙΙ. 190. ναιεμύζω II, 190. τάουσι 496. ναιετάμυθέαι, μυθεΐαι 501. ασχον 508. ναίχι 52. . II. 293. μυχώομαι 414. 429. ΙΙ. 54. 190. ναίω ΙΙ. 34. 191. ναί-εσκεν 394. Ν. ένασμυνηθμός ΙΙ. 315. Μύνης 210. 9: II. 8. μυριαγωγός 286, νάμα 100. μυριας 286. vaós 36. 101. μυρίκη 35 39. νάπυ 192 %. μύριοι, μυρίοι 284. νάρδος 151. μυρίπτους ΙΙ. 350. μυροπωλέω ΙΙ. 364. γάρχισσος 151. νάσος 100. μυφοπωλης 141. ΙΙ. 321. νάσσα II. 34.

váova 384. II. 191.

γαυά-

μυρείτης 258.

vaváy.00 II. 322. 2ηός 101. 103. 104. νωυαγός II. 347. **νηπίαχος ΙΙ. 284. \.**. ναυβάτης II. 366. ennoist, annoiset II. vavuazin II. 348. 344. νήποινος ΙΙ. 359. vaŭe 208. 235. Nageides II. 390. Na-Navounda 143. 145. ဖူးျပီးင Νηρη 172. γαυσιπόρος ΙΙ, 351. doς 107. Νηρηίς ΙΙ. rautikkitas 360. vάφθα 140. ι 333. -vao -vyus II. 39. งๆัσog 150. >aus 103. **≯**ŋ̄σσα 36. via einfilbig 110. aήςις 255. rearly 34. vijin 276. Neanolis II. 352. Il. vitta 86. viatos 295. νη**ϋς 102. 108**. venyevác II. 350. ท่าง II. 193. ท่างสvenuing 145. **Ia** 6. viζω II. 193. vilatos 276. 11. yeixem 397. 497. ระหญิง 500. ระหตรีที่ 382. N. 191. Nailiuis 510. M. vixn 35. II. 313. 316. reioual 384. M. νίκημι 515. Νικήριτος 35. %. **νειός** 150. γείσσομαι 384. ΙΙ. 193. νικηφόρος ΙΙ. 350. relφω II. 191. sir 61. 74. 295. Dt. 296. **νακρός 270.** νίπτω ΙΙ. 193. venus 270. venui 189. νίσομαι 384. 3. vėzvou 182. νίσσομαι 384. 397. ΙΙ. Nexuic 203. 193. sίτgον 74. veuido 135 Νέμεσις ΙΙ. 312. νίψα 220. νέμω 399. 458. II. Νιφάτης 35. **είψω ΙΙ. 191**ε 191. révotal II. 92. M. voim II. 154. Ivonaa Riottólepos pierfilbig .355. N. žiwaa 109. νοίμων ΙΙ. 342. 110. **νεότας 167.** νοθαγενής ΙΙ. 356. νεουργής II. 369. νέφοι II. 191. νομαδικός ΙΙ. 264. νομάρχης 111. ΙΙ. 347. > δω 400. II. 52. 192. νομ ουμεν 404. 193. Erreor 322. νομοθεσία ΙΙ. 370. via výda II. 192. νομοθέτης ΙΙ. 369. νιωπόρος II. 349. νομοφύλοξ 11. 370. -voc 166. 245. 246. II. yewig 101. 104. 157. VENIGOLNOL II. 351. 340. yangi II. 345. νόσος 152. νέωτα 224. νόσφιν 93. νη- II. 359. νη Δί' 125. νοσοίδης ΙΙ. 264. νουθετέω ΙΙ. 362. νηδύς 175 %. 211. νουθέτης ΙΙ. 366. νουνεχής ΙΙ. 351. **νημερδής ΙΙ. 359.** νήκεροι 251. youg 156. γήπεςος II. 359. νούσος 97. vnleńc II 359. -roat 91. νηνεμία II. 359. -vaig 91.

-> vot o 164. -vrai 355. -ru 351. fgg. 3 pl. 523 -rioc 159. 167. -vr my füt zwaar 364. νύ 61. νυκτιαίτερον ΙΙ. 271. νυκτιπόρος ΙΙ. 350. νύμφα 145. νύμφας 99. **ชน์**> 61. 93. າບາ 61, II. 279. າບາງແຄ່ II. 288: rurði IL 288. νυνμενί II. 288. ານະ 168, Νυσήϊον 86. 9. **νυςάζω** 381. -riw -rums II. 38. -> II. 37. າຜີ 292. votregos 298. νώνυμος 337. ΙΙ. 359. vatos vator 215. £ 86. -ξ 159. 163. II. 345. E für o und so 382. 383. -Ea · 144. Erivos 97. ξεναγός ΙΙ. 347. Σε·οφών 171.` ξενύδριον ΙΙ. 336. Eerikkion II. 336. Ξέρξης 211. 9ξ. ξερός 97. Esw 397. II. 194. ξηραίνω 45%. ξηρός 97. ξιηγφάρος ΙΙ. 351. ξιφίδιον II. 335 **Ειφοπτόνος 11. 348.** ξυγγραφή 196. ξυλήριον ΙΙ. 336. **%.** ξυλήφιον ΙΙ. 336. Eúlozos 150. ξυμβλήτην ΙΙ. 88. Ευμμοι 91. ξύν 88. N. II. 292. ξύνεσι 180. Μ. ξυνίην 5/12. Eurion 543. 544. M. Euróc 35. 88. 🏗 ξυντομωτάτως ΙΙ.270.9%. Έυροξ-

Evodosov II. 336. N. Ευράω ΙΙ. 194. Eugen II. 194. ξύω II. 194. ἔξυσμαι 437. o 152. vot o verians gert 164. o und o wechfeln 33. o in or 98. 99. o in ov 91. 96. 99.. o far v II. 368. 380. o Bindevotal in compolit. II. 347. ð 58. ο 289. 304. δ ή τό 303. 309. -ees 185. δβελός 73. δγδοατος 287. ördoor zweisilbig 110. δγδοος 244. οχδώκοντα 109. 283. őys 313. δγμος II. 315. Ογχηςός 134. δδάξ ΙΙ. 345. อึงะ 125. 306. 309. όδελός 73. οδηγός ΙΙ. 347. οδί 315. δδμή 89. δδοιπόρος ΙΙ. 350. δδός 152 ΙΙ. 318. όδούς 159. 175. 201. 11. 346. . **ວໍຽ**ບນຸລັດລະ 354. δδύνη II. 346. οδυμμός ΙΙ. 314. οδύρομαι II. 194. όδύσασθαι II. 194. Οδυσεύς 186. 'Οδυ~ σευς 196. . Οδύσσεια 143. όδωδα (όζω) II. 56. ວ້ຽ້ຜ່າ 209 -oe in w 506. -osiv in sur 502. M. -ong 172. ὄεσσι 190. **ā**ζ<u>ω</u> 333. 387. 390. 429. IĮ. 194. 346. οδώδυσμαι 335**.** όθεν II. 277.

*59₁* 11. 278. o. 23. 52. 53. -oī 51. -os vocativ. 179. -o. Adverbialendung 11. 288. -oi Lofalendung 275. 277. oi 58. oi 61. 62. 292. oi- augmentirt 328. -010 142. Wortbildung II. 323. οιαχίζω 329. οίγνυμι ΙΙ. 38. 194. oiyw perf. ll. 50. 194. 427. dida 330. 567. ff. fut. 11. 12. 52. οίδαίνα II. 194. οίδάνω II. 194. οίδαω II. 194. Οίδίπους 209. 236. οίδ' ὅτι 126. οίζυρός 34. Ν. 11. 382. διζυρώτατος 263. -oins 369. -oiŋσα**ν** att. optat. 509. II. 425. -our 98. 153. 176. ořxade 221. II. 274. vizziwy 497. οίχετης ΙΙ. 326. oixeo: oixeara. 439. N. οίκημαι 330. οίκειovrias 403. οἰκήτης ΙΙ. 319. oixidior II. 335. οίχοδομέω ΙΙ. 105. οίχοδομή ΙΙ. 367. 372, oixos oixos 53. 275. `οἶκόνδε ΙΙ. 274. olxog 28. o xove w 329. ointeigw II. 310. οίκτιρμός ΙΙ. 315. oixtos 270. οίκτρός ΙΙ. 341. Οιλιάδης II. 333. M. οίμαι ΙΙ. 195. οίμησε 329. οίμος 152. ΙΙ. 315.319.

οίμώζ**ο II.** 52. 380. -oir fut oimi 362. οἰνοβαρής ΙΙ. 365. Οίνόμαος 36. 101. olves 28. οίνοπότης ΙΙ. 369. olvozora 339. oirozoń II. 366. oirów 329. -010 437. N. 153. οΐομαι 329. II. 195. οΐει 44. 352. δίομαι 107. -010c II. 338. olog 44. 312. οξός τε 313. olów 329. -ois 99. -ois 99. 188. -ois fur our 99. -ois, of in ben Ber. , bis auf  $\mu$  524. -oigraccusat. 153. ois 133 oles 189. fg. - oioa 367. 502. M. -oloan für olen 362. oliven 419 M. -o.o.o.a 362. .-o.g. 137. 352. οίσε 418: οίς ρέω 329. olyvew II 40. 196. olyonat II. 195. 197. οίχοντο 330. είχωνα 338 officers 508. ofa, ofw II. 193. οἰωνίζομαι 329. ὄκα II. 287. oxillo II. 198. ő×xa II. 294. δχλαξ II. 345. όκνείω 488. 497. σ×χος 85. οχή 77. II. 316. ŏ×ως 84. δλβίςη 270. II. 410. fg. **ઢે**ોર્ફે 355. όλέχω II. 198. -olns II. 321. δλίγος 54. 273. όλιγοςός 288. 6licar 269. õluσθα-

ðsús 268. 414. alustinu diru 11. 37. 44. 434. oo in - 54. 506. no 153: δλκάς 259. 61λυμι 11. 198. δλώλακος ão 305. ₹. člula 414. 429. II. -óog adj. 245. -voc -ove 154. 173. 247. Juog II. 315. -oease in overa II. δλοή 43. 387. δλοπαθή 138. 185. δλοώτατος 247. ου 305. οπάων 36. Odvustias: II. 275. önn II. 277. Sluga 34. φμαρτήτην 504. 517. onglinos 312. δμιλέτης II. 313. 320. δπημος II. 281. δπηνίκα ΙΙ. 277. **δ**μιλος 34. битерь 397. 437. IL. δπηνίμα άττα 318. อีกเฮียง อีกเอฮียง 81. II. 38. 52. 198. ອີ**ມສ**ູ່ນອ 525 🏗 . 273. δμοίος 55. 98. δπιπτεύω 340. N. II. 41. δπισθε 9½: όμοιωθήμεναι 365. οπίς ατος 277. οπίσω II. 264. 265. N. ομόπλεον 500. δμολογήσεσθαι ΙΙ. 54. δπλισις II. 316. όμονοεῖν II. 36. %. ομόργηνηι ΙΙ. 199. δπλίιης 258. δπλότερος 309. 312. δπόθεν ΙΙ. 277. δπόθι ΙΙ. 278. δμού 11. 266. ομφαλόειν 253. 9. ·ov 160. буаµа: II. 199. буо!dras 11. 277. το 53. öroσσο 521. - δποῖος 312. οπόσος 311. 312. Tvaq 208, 236. δπόςος 288. **δνει**φο 45. בשנקטק, פֿעננפסץ ל פֿעמף. δπόταν 63. δπότε II. 277. όνειματτα 384. οπου 11. 277. -óry Wortbildung II. δπουδή ΙΙ. 289. 319. Οπούντιος ΙΙ. 329. örðos 151. δπουούν ΙΙ. 289. drivama 340. 9 11. 41. Οπούς 134. 171. 172. 199. Svaro 417. N. οππότε II. 287. οπτός II. 201. οπυίω II. 200. öraito 539. čνομα 129. II. 346. ενομακλυτος II. 350. όπωπα 335. 429. δνομαςί II. 343. δπώπεε 32: -oros 166. οπώπη II. 22. öros 97. -órras für óras 367. δπώρα 142. όπως II. 277. \_орт: 352. II. 426. -ορ 75. 160. δράω 103. 332. 503. 517. II. 42. δράαν \_dyrun 364. ουμα 100. δξέαι 127. M. 497. δράας 508. ἐώštin 252. δξυδιρχέω 11. 363. R. ρακα 110. δργάναι 453. δευδιφαής II. 371. δυγύια 142. έξυμμένα 458. %·

όψείγανος 151. ορωράτης ΙΙ. 350. όριομαι ΙΙ. 202. όρεοπόλος ΙΙ. 348. όρεωχόμος ΙΙ. 349. όρες ριος 279. ogevs 159. **đợđai II.** 9. M. . δρθοϊνός 11. 340. M. δρθώθην 79. δρίζω ΙΙ. 309. δριοῦµer 404. δρεικός ΙΙ. 339. όρικός ΙΙ. 340. Υ. ógira 452. 458. R. όρκιον Η. 334. όρμος Η. 315. όρνιθοθήρας 147. ΙΙ. 321. бори борихос 73. 168. 169. 178. 208. 236<sub>~</sub> όρτυμι 429. II. 38. 201. ff. öpato 418. wova II. 49. 201. Öpmeu 335. II. 50., fut. fyncop. II. 9. ထိုစုစစု 339. όρωρεμαι 11. 33. δρομαί ΙΙ. 202. -ogos 167. ðgos U. 346. δρόω 497. δοπετόν 103. δρύσσω 333. 386. ΙΙ. 203. 346. ωρωρυπτο 339. οψωρέχατο 440. δούχοιαν 386. 388. M. opvyhrai 386. δρφεοτελες ής 11. 349. δρφνη ΙΙ. 324. ορφός 158. II: 397. όρφώς 158. **όρφως ΙΙ**. ġ97. δοχηθμός ΙΙ. 315. δοχήτοα II. 321. δρχής ρια II. 327. ορχίπεδον 11. 348. őρχις 159. S -oç 75. 180. 208. 244. 307. -er-adject. IL 336. -og neutr. Bortbil= bung II. 318. 325.

**četym 335. II. 201.** 

où 9 alç 281. II. 412.

δύλόμενος 97. II. 198.

ouxour 63. 124.

Ούλυμπτος 118.

Οὔλυμπος 97.

oüza 74.

ovioc 98.

-oe Bortbilbung II. 317. 320 7. -oc Dor. accus, b. 2. Dell. 153. öc 303. -ogav 353. δσία ΙΙ. 324. Όσιρις 35. όσμή 89. 314. öσος 311. όσπερ 314. όσσε 223. 237. δσσίχος ΙΙ. 336. . 0000ç 85. öçə 313. deie 62. οσφραίνομαι 414. 417· II. 37. 203. δαφύς 174. N. ΰσχος 96. όταν 63. öte II. 277. -ότερος 262. öri örri 50. 85. 126. òriń II. 298. örtı 308. örig 308. ötov ötav 308. **ὅτταβος 96.** -ov in su 502. -où iti e 99a ov 11 20. 21. 24. ov, ov., ov. 94. 95. 76. II. 293. ov 68. ou 61. 292. II. 277. Ουάλης 165. ovaç 237. οὐδαμά ΙΙ. 281. οὐδαμή ΙΙ. 284. ούδαμός 281. Π. 284. οὐδαμῶς ΙΙ. 284. ούδας 201. ovšé 125. ovos els 113. 251. ούδε Ετερος 309. oidels 176, 281, 282. N. 309. ουδενόσωρα ΙΙ. 351. ούδέποτε Η. 284. ούδεπώποτε ΙΙ. 285. odditegos 309.

-ουμαι futur. 402. ούμός 114 δσονδή -δήποτε II. 289. ούν angehängt 63. 314. oureka 116. 124. II. 293. ο Ϋνομα 97. ούπες ΙΙ. 289. oùni 118. ούποτε ΙΙ. 284. ούπω II. 285. ούπως II. 284. οὐραγός ΙΙ. 347. Ougaria 142. ούρανίαφιν 205. 🤾 . ούράνιος ΙΙ. 337. ovoće II. 203. Augm. 331. οὐρῆν 502. fut. II. 42. ούρος 97. 98. -ovs Subft. 90. -ους, ουσσα, ουν 172. 254. ous 160. 177. 203. 237. −ovσα ovσσα geogr. Rá= men II. 387. -ovoai für devai 354. ovoidior II. 335. ούτ άρα 123. οὐτάψ οὐτάζω II. 203. ao1. II. %- II. 7. ούταε Imp. 496. oūte 62. ούτερος 121. oviis 309. -gūros 312. ούτος 289. 306. ούτοσί -σίν 315. ούτω, ούτως 94. ΙΙ, 280. ούτωσίν 315. ού φημι 564. ούχι 11. 293. δφειλέτης ΙΙ. 313. οφείλα 454. II. 31. St. 203 fg. agador 413. όφέλλω II. 203. čoslog 223.

હેળુ કે ત્રોમાર્વ છે 11. 308 -og: 204. όφιόδηκτος ΙΙ. 348. bois 43. 159. όφλισκάνω II. 204. ὄφρα 80. II. 282. όφούς 174. 6x05 208 δχύφός 34. 103. δψ 217. όψει 355. Γ. δρά**ω.** δψιαίτερος 264. II. 271. δψίτερον ΙΙ. **2**71. δψοφαγίς ερος 264. -on Bildung 427, 489. ff. II. 425. Bedeus tung II. 308. -6006 Berdebnung b. 2. Deff. 158.

M in ore 380. παγά 100. παγετός ΙΙ. 318. πάγκαλος 245 ΙΙ: 353. ταγκάλη ΙΙ. 408. πάγχλαυτος 461. παθημάτοις 222. παιάν 164. 168. παιδαγωγέω 342. παιδαγωγός Π. 347. 366. riaidela 142. 143. II. 317. παίδεσσι 182. παιδιά ΙΙ. 322. παιδικά 132. 223. παιδίσκη ΙΙ. 335. παιδολέτωο II. 366, παιδοτρίβης 141. ΙΙ. naidopilio Augm. 343, παίζω 381. fut. 401. II. 52. παῖς, πάῖς 107. 177. 237. παίσα 99. παίω II. 205. fg. Παλαίμον 180. παλαίστρα 1/12. Nt. malairegov II. 271. nalairaros 364. nahala 437. II. 205. nalapraios 337.

πάλι

náli náli 94. in compp. II. 355! έπαλιλλόνητο 325. παλιμπετές 187. παλιμπλαγθέντας 361. παλιντοιβής 36. παλίωξις ΙΙ. 355. ndllw II. 205. Aor. fync. II. 9. ##### λών 325. πάλος ΙΙ, 317. παμβώτως 259. παμμήτως II. 369. παμπληθεί II. 344. παμφάγος ΙΙ. 348, 353. παμφαίνησι 515. , Háv 100. 168. nãv 253 f. παναρχής ΙΙ. 371. 9. παναφμόνιος ΙΙ. 353. πανδημεί II. 343. 344. πανδοκεύς 11. 367. πανδόκος ΙΙ. 348. πανεθνεί II. 344. Havillavec II. 353. · πανήγυρις 211. II. 353. πανημέριος ΙΙ. 353. Πανθοίδης ΙΙ. 332. Πανθους 155. παντομιλεί ΙΙ. 344. πανούργος ΙΙ. 353. πάνσοφος ΙΙ. 353, 364. πανσυδίη ΙΙ. 353. · παντά ΙΙ. 294. παντάρκης ΙΙ. 353. πανταρ×ής ΙΙ. 371. **Ν**. πανταχοῦ II. 283. πάντοχῶς ΙΙ. 283. πάντη ΙΙ. 283. 284. 9. παντοδαπός 312. ΙΙ. 353. πάγτοθε ΙΙ. 273. παντοΐος 312. παντοπόρος ΙΙ. 353. πάντοσε ΙΙ. 283. πάντως ΙΙ. 283. πανώλεθρος ΙΙ. 346. πανώλης ΙΙ. 346. 371. πάππος 83. παππώος ΙΙ. 338. πάπυρος 34. 151. πάρ μ. παρ 148. %. II, 296.

neig II. 296. παρά II. 261. πάρα II. 299. ff. παραβέβασμαι ΙΙ. 432. παραδωσείω ΙΙ. 310. παράθεσις ΙΙ. 360. 437. παραί ΙΙ. 295. παραχοίτι 211. παραλλάξ ΙΙ. 345. παρανομέω 345. παράπληξ 257. παραπολύ ΙΙ. 267. παράστα 531. παρασχευαστέος 460. Ñ. παρασύνθετα ΙΙ. 370. 437. παραφθαίτοι 537. 🕏 . παραχοήμα ΙΙ. 267. παραψίχη 36. παρδαλή 143. παρδαλις 133. παρειλήφθην 323. πάρειμι, παρήν 553. πάρεισι 524. N. II. 426. παρηίς, παρήδας 172. παρθένε 221. . Ν. пирдегопіна 141. П. Πάρις 211. παριώμεν 543. %. Παρνησός 86. ΙΙ, 387. Παρνησσός 86. παρό 125 II 267. πάροιθε II. 273. nagorie Mugm. 345. παροίτερος 277. παροίχομαι ΙΙ. 197. παροξυσμός ΙΙ. 372. παρώξυγκα 457. οωξυμένος 458. . πας 177. 251. 310. πάσασθαι ΙΙ. 205. Πασίνος -νοος 156. Πασιφάη 143. πάσσοφος ΙΙ. 353. Ν. πελάζω ΙΙ. 208. πάσσω 383. ΙΙ. 205. πάσσων 269. πάσχα 225. ருக்கும் 414. II 29. 205. Fut. II. 52. Perf. II. 12.13. M. 29. Plusq. 432. N. II. 22. πατάσσω II. 206.

πατέομαι ΙΙ. 206. πατέω ΙΙ. 206. πατήρ 179. 183. πάτος ΙΙ. 313. πατραλοίας 147. πατριά ΙΙ. 322. πατρίς 257. Πάτροχλος metapla= stift 208. πατρφος ΙΙ. 338. 384. πατρως 212. παυσώνεμος ΙΙ. 353. Havoarias 147. έπαύθην έπαύσθη», 448. παυσωλή ΙΙ. 312. 3. παχίων πάχιςος 269. Πάχῦνον 35. πεδά ΙΙ. 295. πέδη ΙΙ. 316. πέδιλον 34. πιδίον II. 334. πεδοῖ ΙΙ. 276. πεζή II. 265. πει II. 287. πειθαρχείν ΙΙ. 354. πείθω ΙΙ. 206. πε πεπι-**325. สล้างเริ่ย** 364. 427. 430. II. 50. 56. πεποίθομεν 360. πεποίθη 433. II. 22. πέπεικα 421 - πέπεισθι 11. 12. ἐπέπεθμεν 5 Pl. II. II. πεπιθήσω 11. 24. πείχω II 208. πεινάμες 503. πεινάο τα 496. πεινήμεναι *5*05. πεινην 503. πεῖρα 142. Πειραιεύς 197. πείρας 97. πειράω -άζω ΙΙ. 208. Heigidous 155. πειστέος 460. πελάθω II. **36.** 208. πέλεκυς 192. πελεμίχθη 383. Πελοπίδας 144. Πέλοπς 88. Πέλοψ 163. N. هذانه II. 210. inle bilito

žπlsto 2¢. II. 3. 25. 46. N πέμπω 423. ΙΙ. 210. πέμπε 74. 283. πεμπώβολον ΙΙ. 368. πέμφιξ 169. πενέστης ΙΙ. 326. πένης 258. Superl. 266. περιττοσύλλαβοι Dell. πένησσα 260. πενθείετον 497. . πενθήμεναι 505. πένθιμος ΙΙ 341. 3. πενία ΙΙ, 322. πενιχοά 260. πένομαι ΙΙ. 210. πενταέτης 288. πένταθίος 32. πεντέτης 288. πεπάναι 453. πέπανσις 91. πεπαρείν ΙΙ. 222. пенереще 193. N. πέπερι 190. πέπρωται ΙΙ. 18., [. πορείν. πέπιω ΙΙ. 211. ninwy fomparirt 275. πέρ encl. 61. 314. πέρα πέραν 94. ΙΙ. 291. πιραιτέρω ΙΙ. 271. περαίνω ΙΙ. 211. περαίτερος 264. περάπτω ΙΙ. 355. περάω 399. 403. ΙΙ. 210. περά fut: 404. R. neodar 405. Πεογασήσι ΙΙ. 275. περδιξ 169. πέρδω 407. M. 41 414. 426. II. 211. N. 412. πέρθω 82. N. 414. II. 211. πέρθαι ΙΙ. 9. περί 97. 113. 126. 150. II. 261. πέοι II. 399 ff. περίακτος 150. neglaze II. 355. πιριδδείσαντες 41. περίδου 534. περιέπω II. 128 fg. περιέσσευσε 3/15. περιέψεσθαι ΙΙ. 54. περιήρχετο ΙΙ. 137. περίθες 531.

περικαλλής ΙΙ. 371. %. Περικλέης - κλής 198. περιμήχης ΙΙ. 371. περί μου 291. 3. περίπλοι 155. περίπλους 155. περίβροος 84. 137. περιψῆν 504. πέρνημι ΙΙ. 39, 217. πέροδος ΙΙ. 355. Πέρσαι 84. **Πέρσα 1**41. Περσέος 196. πεουσιν 93. πεσσέων 154. πέσσω ΙΙ. 40. 211. πέταλοι 221. 🤁. πέταμαι ΙΙ. 211. πετάννυμι II. 211. pf. pass. 322. 437. II. past. aor. 1. 449. πετάομαι ΙΙ. 212.: Πετεώς 158. πετομαι 412. ΙΙ. 211. aor. 414. II. 7. 8. πέτρα 142. πεύθομαι ΙΙ. 224. πέφνον 414 ΙΙ. 213. πέφαμαι 456. πή 61. πη II. 277. πήγνυμι 429. ΙΙ, 38. 50. 213. ἐπάξα 355. M. πήγνυτο 442. 539. πηγός ΙΙ. 337. πηδά 215. 3. πηδάω II. 214. fut. ΙΙ. 52. πηδέειν 500. πηδήσαι αύτῷ 127. f. Πηλείδης ΙΙ. 332, Πηλείδεω 110. Πηλείων II. 332. Πηλείς 101. Gen. 196. Πηληϊώδης ΙΙ. 332. mylixog 312. πηλός 101. πημα 101. πημανούμαι II. 53. 54. Πηνελόπεια -όπη 207.

nyvina II. 277. nyvin ătta 308. πήρα 142. ηήσσω II. 213. πλχυς 191. πηχών 194. πιέζω 381. πιέζευν ΙΙ. 31. nieiga 259. · Πίης 184. 9. πιθάκνη II. 336. πικρότατος ` 263. II. 410. πίλνημι ΙΙ. 39. πίμπλημι ΙΙ. 8. 41. 214. šadny 505. N. πίμποημι II. 215, πέποησο ΙΙ. 423. πινακίς ΙΙ. 336. πιναχίσχος ΙΙ. 336. niva 5 74. M. πινυτός 81. πίνω II. 37. 215. aor. II. 48. πίθι II. 8. fut. 406. 408. 11. 49. 52. *nie*oai 354. niws nios fomparirt 275. ·πιπίσκω ΙΙ. 35, 48. 216. πιπράσκω ΙΙ. 4. 40. N. 216. 217. πίπτω 417. ΊΙ. 4. 40. 217. fut. 401. II. 52. perf. 322. 424. II. 17. πίσσω II. 40. N. πίστος ΙΙ. 316. πίσυρες 283. Πιτθεύς 84. πιτνέω 414. ΙΙ. 40. 218. жіттиць II. 39. 211. πίτνω ΙΙ. 219. ἔπιτνον 452. πιτυοκάμπτης ΙΙ. 348. 366. πίτυρον 34. πίτυς 133. πιφαύσκω ΙΙ. 41. Νί. 246. πλά**θω ΙΙ**. 209. πλάζω 383. ΙΙ. 209. πλακούς 172. πλάνη II. 316. πλάξ 74. જ. Tlágga

mlássa 383. 396. ποδάνύπτρον ΙΙ. 350. **Illaraid**ç 198. ποδαπός 312. поденну II. 365. 371. *II* λαταιάσιν II. 275. πλατειασμός 1. 100. fompar. 267. πλατίον 74. ποθεινός 11. 340. Dlázev 179 πόθεν II. 276. f. πλόγμα 89. M. ποθέν 61. πλέες 274. 700in 398. II. 221. πλεῖος 249. fut. II. 52. nleiar 77. 274. nkedμεναι 505. πόθι ΙΙ. 276. 278. vec 109. nléov 249. ποθί 61. πλοόνοσι 181. πλεῦν 274. nleir 274. 510. ποί II. 277. N. nleim II. 411. ποί 61. πλεκτός 245 noise 490 ff. noise 503. πλέχ**ω** Π. 219. πλεύμων 74. πλευρά 142. **714** 274. ℜ. 400.401. II. 219. mielew 497. fut. II. 52. nlews, nlea 249. 353. πใηθυϊ 189. ℜ. #oly 98. πλήμη 39. M. ποιητής Η. 320. πλημμελ**ής Ι**Ι. 354. ποιήτρια ΙΙ. 327. mounille II. 309. πίήμμυρα 35, 39, 😘. πλημμυδίς 39. 9. πληξιππος ΙΙ. 353. ποιμάν 167. ποιμήν 179. **502.** Algoeüvtes ποίμνιον II. 334. 722πληρώκοντα ΙΙ. 21. ποίος 312. 44. πλήρης Η. 341. ποιός 312. по́хи 74. II. 287. πλησιαίτερος, πλησιέaregos 276, mlyajaiπόχας 221. 🤁. τατα ΙΙ. 271. **πολεμίξομεν** 383. minoior II. 266. πολιανόμος ΙΙ. 350. πλήσσω Η. 220. πολιεύς Genit. 198. πέπληγα 427. 11. 51. πολιοφεία ΙΙ. 317. πέπληγον 325. πολιός 247. nllvoog 151. πολιούχος ΙΙ. 348. Thorapic 169. II. 336. πολιοφυλακείν II. 348. πλοχμός II. 315. mólic 181 fg. 189. 193 πλυντής 456. Π. πλύνω 456. fg. πολισσονόμος ΙΙ. 352. nlow II. 219. Enloy, N. πλώς ΙΙ. 7. 223. πολισσούχος ΙΙ. 352. πνεύμων 74. πολίτης 258. ΙΙ. 325. πνέω 400. 401. ΙΙ. 221. πολίχνη, -νιον ΙΙ. 336. fut. II: 52, πέπνυnollánic 288. μαι 437. πνίγω 35. II. 221, fut, πόλλ' αν 125 fg. πολλαχού 11. 283. 401. H. 52. πνύξ 78. M. 82. 203. πολλαχώς 11. 283.

237.

πόα 143.

ποδαγός 101. ΙΙ. 347.

266.

mouna£ 169. πομπός ΙΙ. 320. πολύαρνι 228. 256. πολυγράφος ΙΙ. 366. πολυδάμα, 179. πολυπάταγος 256. πολύπλεκτος 461. πολυπράγμων ΙΙ. 342. πολύζόηνες 228. ποθήπολύς 260. to 274. πολύ 97. 260. fompar. πολυφάγος 245. Η. 347. πολύχουσος ΙΙ. 368. πονέω II. 47. πον**α**θή 400. πόνηφος πονηφός 55. Ν. ΙΙ. 341. ποείν II. 384. ποιεύντι 502. ποιεύμε**νος 109. πεποιήκω** moros II. 317. Η. 21. πεποιήκωμας noodalis 103. пореї II. 222. Іпорог 441. . ποιήσαι ποίησαι 464. έποιούσαν - II, 18. πορθέω II. 27. 33. πορθμός II. 315. πόρος ΙΙ. 318. πόδοω πόρσω ΙΙ. 264. πόρσων 270. πορφώ-Tegor II. 271. N. mogil II. 295. πόρτις 192. πορφύρα 142. πορφυρώτατος 266. ποσάχις 288. ποσαπλέσιος 288. 312. πόσε ΙΙ. 276. Повыбой 237. Повыδάν 109. - Πόσειδον 179. Hogsiðaor 79. 3. Ποσείδω 202. nóois 192. Dat. 194. πόσος 310. 311 f. ποσός 310. 312. ποσταίος 228. 312. пота́она: П. 34. 213. ποτέομαι ΙΙ 34. πεποτήσται 439. πότε II. 277. поте 61. 125. Hotelbar 109. Hotelδάν 74. πότερος 11. 414. πórequ elibirt 125. . πότης 258. nodlós 260. nodla II. ποτί II. 295, notides 517. ποτιμαξάμενος ΙΙ. 55. mollogies 288. πότις

πότις 258. πότμος 11. 315. πότνα, πότνια 261. ποτνία 142. πότος Π. 318. поттов II. 297. πού 61. лой II. 277. πουλύς 260, 97. πούς, πούς 168. 178. II. 398. **nougí 182.** πού στιν 116. πρᾶγμα ΙΙ. 314. πράγος ΙΙ. 318. πραφτως II. 263. 03. ποᾶος 261., πράσσω, πράττω 86. 380. 387. 427. **II**. 222. πρήσσω 86. 100. πράτος 110. 276. πρεπόντως 11. 264. πρέσβα 252. πρίσβειρα 260. πρεσβιυτής 238. πρέσβις 238. Ν. πρέσβιστος 269. πρέσβυς 192. 193. 223. 238. 258. II. 406. πρεσβύτης 34. 238, 11. 326. πρήθω 82. Τ. πρήμα 100. πρηνής ΙΙ. 341. Πρίαπος 35- Πρίηπος πρίασθαι 414. IL 43. 223. Moleμος 103. 🕄. πρίζω ΙΙ. 223. πρινός 221. πὸlω 37. N. II. 223. πέπρισμαι 437. πρό 126 ΙΙ. 261. πρόβασι 221. 🏗 . προβέβουλα ΙΙ. 50. προβλής 257. προβοσχός ΙΙ. 369. προγάστως ΙΙ. 368. πρόδηλος ΙΙ. 364. провотеата II. 15. пропус II: 65. προθέουσι 517. προϊη 544. προϊευ 542. πρόωμαι 543. προήxœ09 542. ₩.

mpalua II. n. 265. пробиту Ц. 163. προϊσσομαι U. 162. προκύων ΙΙ. 367. 12. προμηθίη 11. 323. προξενέω 343. πρόξενος ΙΙ. 367. **Ν.** προοιμιάζω ΙΙ. 369. προσιμιάζομας 344. πρόπαν 254 πρόπαππος Η. 367. Ψ. πρόπως 251. πρός II. 261. π**ρός με** 291. N. II. 413. προσαυδήτην 504. προσείκ**ω ΙΙ**. 118. προσηγορία ΙΙ. 31% πρόσθε 94. ΙΙ. 273. προσθοῦ 534. πρόσισαν 557. Γ. πρόςsipi. προσκυνέω ΙΙ. 176. προςφιλής 255. Η. 369. πρόσω ΙΙ. 264. πρόσow 85. fompar. IL. 270. просыян**ся 222. пре**σώτατα 222. N. πρότερος 276.285**. προ**τεραίτερος 280. προτέρω ΙΙ. 276. meori II. 295. пройдыха 12**3. про**đọũ 534. moodliyav 123. προϋπάρχω 105. προύπεμψα 341. προύπτος ΙΙ. 355. προύργου 123. Η 267. προύψγιαίτερος 276. προυσελείν ΙΙ. 120. προύχω ΙΙ. 355. προφέρησι 515. προφήτεύω 343. πρόφρασσα 260. я çoqula 29s 4. 5. Ц. :51. πρόχοος 151. 238. ΙΙ. 406. πρώ πρω: 292. πρω:αίτερος -ρον, πρωίτε-ρον 264. ΙΙ. 271. πρών IL 406 fg. πρωτόθρονες 257.

притос. 976. 985. perl. 247. 286. πραυδάν 11. 355. πσ in ψ 86. 395. III 87. mruiga 412. лтаle II. 224. perf. paff. 437. πτάρνυμι ΙΙ. 38. Πτεφέλαος Hrepiles: 2Ò7. πτερόω ΙΙ. 309. ити́вош П. 224. aon 2. II. 7. ἔπτηχα 322. milosu pf. paif. 322. mroem pf. paff. 322. mrola II. 316. πτόλεμος 81. mrolinopoog II. 347. πτόλις 81. πτύρω II. 224. πτύσσω ΙΙ. 224. πτύω 397. II. 224. ωπτω 380. II. 57. γ. 424. muziaregos 265. Πυανοψίαν 103. αθγα 221. ৠ. αθγή 35. πυγμάχος ΙΕ 356. muelos 151. *IIvo* oi 186 N. ntow II. 224. fompar. nunyos 78. N. 82. 263. *II ú*los 134. nulmode II. 350. πύματος 277. πυνθάνομα: 401. 414. II. 37. 224. พบ9ิงบี ກນໍວີຂບ 464. ສະກັບອິດເ 436. M. 438. πεπύ~. Jesto 325. πύξ 237. N. II. 345. πύρ 35. 64. 160. 170. 208, 238. πυρέσσω ΙΙ. 224. 310. Πυρόα 142. πυρφόρος ΙΙ. 348. πυρωτερα 279. 🅦 nuting 34. πώ 61, II. 285. πωλέομαι ΙΙ. 210. 431. πωλέσκετο 508. πώμαλα .63. жожоте II. 285.

πώς 61. olure omrie II. 30. σαρόω ΙΙ. 226. πῶς ΙΙ. 277. 31.. 226. plasacror питаоная II. 33 34. 395. ກລັບ 192. δοδέεσσι II. 407. φοίζασχον 395 -goc 245. II. 341. ø 17. 20. verdopp. 41. 84. 322. φούς 156. **6 27.** όσ 84. ðá 61. 126. ὀυθμός ΙΙ. 315. ℜ. ga 1. Defl, 139. ουμός 35. II. 314. ğ 219. δυπά 216. φάβδος 151. δύσχομαι II. 34**.** ùáði€ 169. δυσμός ΙΙ. 315. જો. áádios kompar. 219. φυτιδόω ΙΙ. 307. 275. **φύω, φύομαι** 397.399. φαίνω ΙΙ. 224. φάσσα-τε 458. ἔφφασμα» M. II. 5. 40. 134. δώννυμι φωομαι II. 33. 458. Ιφράδαται 439. 516, 226. -ealym aor. 453. φάξ 169. ánra 380. 385. 386. o unb c 11. 17. 20. Ράριον 27.. o verandert u. juge--eac 144. fest 75. 80. 81. 267. dagavis 169. M. 436 fg. 448. II. **ἐἀφα**νος 151. 422. o verdoppelt **ξέα ξεῖα 275.** 85. 182. 399. žėyneiv 74. -s in d. 3. Defl, 159. δέζω II. 225. Ερεζον o in Bufammenfebun= 85. ἔρεξα 85. gen eingeschaltet II. φερυπωμένα 27. N. 351 fg. σã 250. II. 408. 322. φέω II. 225. fut. 400. Σαβακώς 203. II. 25.52. Tộốn 505. -oat Paffivendung 354. . Μ. ἐφούηκα ΙΙ. 25. 438. II. 426. elibirt έρδύην 450. 127. φηγμίς 165. 3. σαίοω II. 226. fg. σεφηγνυμι 429. II. **22**6. σαρυζα 425. σέσηρα όηγνύατο 539. **ἔ**ể-426. II. 57. οωχα 424. II. 50. σακέσπαλος 206. ΙΙ. οήμα 129. 351, óń 228. Σαλαμίς 164. φησείδιον ΙΙ. 335. σαλπιγατής 383. δητός ΙΙ. 122. σαλπίζω 383. όητως ΙΙ. 319. σαλπιστής 383. όιγεω 35. 429. II. 226. σαμήσου 98. διχών 506. Εφρίγοντι σαμπί ΙΙ, 378. II. 20. σάν 11. 12. 🥸. II. ģiylar 278. ģiylatas 376 fg. 278. calves aor. 454. ėis 164. 165. N. 168. σαόω 250. II. 231 fg. φινέων 176. σείπφειρος 151. φυά 216. Σαπφώ 84 179. δινός 35. 152. Σάραπις 35. Bintáleir II. 310. Σαρμάτης ΙΙ. 330. 9. 147 fg. 180 fg**g.** II.

Σαρπήδον 179. 3. Zaraväs 149. R. σαύρα 142, σαυτού σεαντού 300. σάφα ΙΙ. 226. σαφής 254. ΙΙ. 341. fompar. σαφέστερος 266. σάω II. 227. 232, M. σαώτερος 250. σβέννυμι ΙΙ. 6. ΙΙ. 38. 48. 127. σð 88. σέ 61. 292. -oe Adverbialform II. 273: σέβω ΙΙ. 227. εσέβδην II. 386. σέθεν 294. σείο 293. σεῖος 75. σεισμός ΙΙ. 314. -σείω desiderat. - 309. σέλας 200 fa. ceknrain 207. σέλινον 34. **Z**elivoüg 134. σεμνός 89. 3. 11. 340. σέο 110. 293. σεθ 110. *2*93. Zėpipos 35. actition 75. σεύω II. 227-fg. σευμαι ΙΙ. 5. σοθμαι II. 228. žoveva 410. έσσυμαι 323. 437. έσσυο 438. **σεωυτῷ** 102. **ο**ημα 166. σημαίνω II. 309. έσημανα 453. N. σήμερον 75. II. 266. 293. σήπω 427. ΙΙ. 50. 228. σαπήη 537. σής 239. σέων ΙΙ. 400. ohreg 75. II. 293. -σθα 351. -adon und -adocco 364. σι (σσι) dat plur. 137.

400. elidirt 127. in Bufammenfegung II. der 353. 3. sing. Berba auf pu 514 fg. II. 426. -ola Wortbildung II. 315 fg. 322 fg. σιαγών 34. σιγά ω 35. fut. II. 52. σιγή ΙΙ. 316. σιγηλός ΙΙ. 341. σίγμα 225. οδ σίγμα II. 378. σιχύα 143. Σικυών 134. σίναπι 34. 192. gire perf. paff. 458. σίνομαι ΙΙ. 228. σιός für θεός 75. -oios II. 337. -ois Wortbildung 315. diros 215. 216. σιωπάω fut. II. 52. σιωπή ΙΙ. 316. σκάλ**λω** ΙΙ. 229. Σκάμανδρος 81. σχανδάλα 139. σχανδιξ 169. σκάπτω 385. σχαρθμός ΙΙ. 315. σκεδάννυμι 81.403. ΙΙ. 228. σχέλλω II. 228. aor. 2. II. 7. σχένος \$8. σχεπάω II. 34. σκέπα 201. σχέπτομαι ΙΙ. 229. 434 tg. σκευάζω 246. σκευή II. 318. σκευοφόρος ΙΙ. 350. σκήπων σκίπων ΙΙ. 156. σχιαχράφος ΙΙ. 350. σχιαρός 103. σχίδνημι ΙΙ. 39. σεινδαλμός 74. σχιόειν 253. σκιόωντο ΙΙ. 34. σχίφος 88. σκυλόπενδρα 142. 3. -σχον 391. 508. 534. 551. -σκόμην 391. 566.

Σχόπας 147. σχοπέω ΙΙ. 435. σχότος 208. Σχύλλη 145. σχύπφος 35. σχύφος 208. -ozw inchoat. IL 34 fg. 310. σκωπτόλης ΙΙ, 321. σχώπτω fut. II.52.229. σχώρ 239. σμάραγδος 81. 151. σμάω σμήχω Π. 229. σμώται 504. Ν. σμήν 504. σμικρός 81. komparirt 274. σμίλαξ 81. -σμος 437 fg. II. 314. σμυγερός 450. R. σμύχω 450. 3. σμώδιξ 203. 239. elibirt σοί 61. 239. 128. σόος 250. σορύς 151. σοῦ 61. σούστιν 115. σοφίη 145. σοφία ΙΙ. 322. Zowankieg 199. σόφως ΙΙ. 364. σπάδιξ 169. σπαλίς 83. Σπαοτιάτις ΙΙ., 331. σπάρτος 151. σπάω 397. II. 229. σπείο 855. σπεῖος 98. σπῆϊ σπήεσσι 199. anelga II. 229. σπέλλιον 88. σπένδω II. 229. fut. 395. pf. II. 435. σπέρμα ΙΙ. 314. σπερμολόγος ΙΙ. 348. σπηλάδιον ΙΙ. 335. σποδιά ΙΙ. 322. σποδός 151. σπονδειακός ΙΙ. 359. σπονδή ΙΙ. 316. σπόνδυλος 74. σποράδην ΙΙ. 342. σποράς 159. σπουδαιέστερος 264.

σπουδάζω fut. II. 51. σπουδη II. 265 σσ u. ττ 84. 144. σσ, ρσ II. 386. -ooa Wortbildung II. 329. -oow Berbalform 380 fgg. 386. II. 57. N. -**ー**ぴひめか Romparation 268 fg. στάγες 220. σταδιοδραμούμαι ΙΙ. 🤇 363. στάζω fut. 381. σταθμός 215. ΙΙ. 315. σταθμά 216. σταίς 160. σταμίνεσσι 168. **R**. σταμνός 151. στάναι 100. στάσις ΙΙ. 312. σταυρόω ΙΙ. 309. σταχυητόμος ΙΙ. 350. II. 399 στέαρ 160. στήρ 160. 171. στέγη ΙΙ. 316. στεγνός 89. **Ν**. στείβω ΙΙ. 229. στεινός στενός 97. στεινότερος στενότερος ΙΙ. 264. N. Στειριώς 198. στείχω 413. ΙΙ. 229, στέλλω ΙΙ. 229. στενάζω 380. 387. 🦞. II. 310. στενάχω 387. 9. στένομαι ΙΙ. 229. στένω ΙΙ. 229. στέργω 426. ΙΙ. 229. στερέω ΙΙ. 229 fg. -στερείσθαι II. 435. aor. 2. 454. στερίζω 381. στερίσκω II. 34: 230. στέρομα: II. 230. στεύμαι ΙΙ. 5. στεύται II. 230. στεφανίσκος ΙΙ. 336. στεφανόω ΙΙ. 309. στεφανεύνται 502. στής 160. 171. στία 88. Μ. στιγμή ΙΙ. 314. στίζω 381.

στιχός στέχες 200. στοα 142. 144. στόμα 166. eropalyla II. 348. **ет**оµо́ш II. 309. στοφένευμι ΙΙ. 38, ΙΙ, 230. στρατάω 499. στρατιά ΙΙ. 322. στρατηγιάν ΙΙ. 310, στρεβλός 386. στρέφω 386. II. 231. στρέφεται 360. ἔστροφα 424. ἔστραμμαι 437. **ό**στ**ράφ5ην** 449. Στρεψίαδες 210. στρεψόδικος ΙΙ. 354. στρόβιλος 34. στροβός 386. στρομβίω 386. στρομβος 386. στροφή 368. στουχνός 151. στρώι νυμι II.19 38.230. στρωφείω ΙΙ. 33. στυγέω 14. ΙΙ. 49. 231. στυγνός ΙΙ. 346. στύμα 100. Στύμφαλος 35. **Στύμ**ο conlos 100. σύ 281 συγγνώμη ΙΙ. 365. συγγραφεύς ΙΙ. 372. σύγε 292. συγκαρπώ 91. σύγελητος 150. σύγκλυς 257. σύγκειται conj. 366. 11. 430. **บบ**หตุ 149. συλά**ω** 35. Σύλλας 147. oulleyels 449. συλλήβδην ΙΙ. 3/2. συλληψεται ΙΙ. 54. 🎗. συμβαλλεόμενος ΙΙ, 31. σύμμαχος ΙΙ. 369. συμμιγνύων 525. 3. σύμπαν 254. συμπαραμιγεύων 525. σύμπας 251. συμπόσιον 11. 322. σύμπραξις 11. 365. 372. υυμφορά II. 365. 372.

<del>gir fir</del> IL 261. **392.** σύν tt compos. II. 355. suralgesis 113. R. Quralospy 113. N. συναφήναι 385. σύνδειπνος ΙΙ. 368. σύνδεσμος 129. ΙΙ. 372. συνδικαστής II. 372. συνδικία II. 317. συνεπόμνυμι 525. 🏗 ฉบารอุติธตเ II. 130. συνεργίω 343. II. 362. curezic 43. II. 355. –ovn Wortbildung II. 325 συνηδέατε 432. συνήθης 187. συνήθων 112. **ชบ**ทั**ฐส II.** 65. gurriges II. 191. Συρακόσιος 99. Συράποσσαι 100. σύρβη 75. σύριγξ 383. **%**. συρίζω 381. 383. ₩. II. 231. avolada 88. orgitte 381. im fut. II. 52. σύρφαξ 169. σύρω 35. ΙΙ. 231. σῦς 75. 133. σύφος 100. αφέζω αφάττω 381. II. 231. σφαῖρα 142. σφάλλω ΙΙ. 231. **σφάλ**λωνται 413.' σφάς 296. gos 297. 289. apelos σφεῖς σφέων 296. σφι 127. 297. σφέας 296. σφέλα 201. σφετεριξάμενος 382. σφηνώδης II. 371, σφίγγω II. 231. φιγμαι 436. σφιγατής ΙΙ. 311. σφοδρότερος 263. σφόνδυλος 74. αφός 298. σφραγίς 35. 169. σφύζω 381. II. 231. σφύρα 142. 🕱.

eqá equé 192. , eqüi 292. αφείτερος 298. σχάζω 11. 231. Locay 353. ozolaireas 264. σφάν II. 231. σχές 520. oxetlin 38. R. σχιδή 387. σχίζω 380. 387. υφινδαλμός 74. ozowic 169. άχοἴνος 151. -σῶ 401. –σω έσ**ω** 406. σώζω ΙΙ. 231. - Ισ**ώθην** 448. Ζωκράτης 185. Ώ. 210. Σωκρατες 175. 180. Zampáres 210. Zongaridior II. 335. σωμα 161. 166. σωμασκείν ΙΙ. 348. σωτάν, fût σιωπάν ΙΙ. *ب*91. autio 188, II. 319. σώτες 179. σωτήριος 247. ΙΙ. 341. σωφρώνημα ΙΙ. 367. σωφροσύνη ΙΙ. 325. σωφρων 256. own II. 231. # 17. vhr # 89. τά 126. T.A- II. 233. zezayor

τάγαθά 118. 125. τάγαμέμνονος 118. radelpov 118. ชนี้อังหอง 118. tai 304 -ras elidirt 127. Talaïoviôns II. 333. zálac 164. 168. 180. ταλάω ΙΙ. 232. τάληθές 115. 118. rálla rála 115 fg. 118. II. 391. · τάλως 158. 203. **եմամ** 118. ταμίασω ΙΙ. 272. τάμισος 15C.

т**ё**µ**µёго** 92. тания 103. II. 233. tar 224. Dt. τήν 305. τάνδον 118. τανδρί τανδρός 116. 118. τανυήκης ΙΙ. 371. τανυπεπλος Π. 352. જ. τανύο τάνυμα: 397.404. II. 39. 232. 435. rani 128, τάπις 74. ταπό 118. ταρ τάρα 124. fg. જ. Τάρας 134. tagatres II. 19, 332. raeyvelov 118. τάρτχος 34. 187. જ. 208. ταρσά 216. τάρταρος 152. 216. Tappeses 261. 414. M. τῶς 305. -тас 3. Defl. 167. τάσσω 452. II. 232. τάτιον 119. -ratos superl. 262. **zav**ta 125. ταύτη ΙΙ 280. ταὐτό ταὐτόν 115. 119. 300. II. 414. ταὐτόγε 313. ταύτοματον -μάτου119. τάφρος 152. ταφών 415. τάχα 270. τάχ'ᾶν 126. ταχύς 78. 268. 270. N. ταχυτής ΙΙ. 324. ταώς ταώς ταών 157. 212. 239. IL 380. τέ 61. Acc. 292 fg. τέθονπον 77. τείν 295. Telvo 416. 456. II. 233. TRIOS II. 282. -TRIDG II. 327. zelow II. 233. 235. N. TELZION II. 334. τείχος 185. τειχοσιπλήτης ΙΙ. 351. Τελαμωνιάδης 11. 332. TELSOC 109.

veleciopour II. 352. D. τελεσσιδότειρα II. 351. τελεσφόρος 206. ΙΙ.351. Televian 496. R. II. 54. releutý II. 316. τελέω 397. 403. 438. II. 233. τελείω 497. τέλλω II. 233. Telzir 165. R. τέμνω 414. 452. 454 fg. II. 18. **3**9. 233. 435. τίμω τάμνω 375. 388. Taren 159. τέο τέων 20. 308. τεός 294. 298. -rios 54. 458 ff. Tegü teüç 20. 294. τέρας 199 ff. regge 251. fomparirt 267. -терос 262. 279. τερπικέραυνος ΙΙ. 352. N. τέρπνιστος 270. τέρπω 82. 325. 414. II. 233. τέφρω 11. 235. Tiqualra Tiqualropas II. 234. Τε**ο**ψιχόρεια 207. Τεςψιχάρη -χόρα 143. II. 395. rioaupes 10. 283. rioσερα 103. τευσαρεσκαίδεκα - δέжитос 284. 288. II. 412. τεσσαρήμοντα 283. τέτποτος τέτρατος 82. M. vátuor 415. II. 235. τετραίνω 326 453. II. 41. 238. N. τετραχόσιοι ΙΙ. 402. τετίημαι ΙΙ. 238. τειρακτύς 288. τετραπλούς 287. τετράπος 156. 3. 257. τετραρχία 286. τετρατος 287. τετραχή 288. τετραχώς ΙΙ. 284. teτρεμαίνω 326. II. 41. вегомхоута 283.

THTE 169. Teutlos 74. 11. 49. 235. 349. 437. téms 157. II. 282 fg. τή 233. 277 fg. τήβεννος 152. τήδε ΙΙ. 280. Trios II. 329. รกุ`xะไทยโต 117 fg. รท่ะ⊛ 379. H. 50. 238. tyledow 79. Thlewos 79. 91. enlies 74. Tylinos 312. · τηλικόσδε 63. 312. Thlixoutog 247. 312. Neutr. II. 414. **รทุโดบี II. 270.** τήμεροκ 75. Η. 293. τήμη 115. 118. τήμος ΙΙ. 281. τημόσδε ΙΙ. 281. τημούτος ΙΙ. 281. τηνεί II. 287. τηνίκα II. 277 fg. Tyvixáðs Tyrixodita II. 280. τηνος 299 fg. -170 Wortbildung 167. 258. II. 319. 366. τηρεύω 147. -**T**ήφιον § 11. 321. Wortbildung -eng 1. Dell. 141. II. . 319 fg. 325 fg. 366. -тус 3. Defl. 159. 258. П. 324. thtes 75. II. 293. -it adverb. II. 343. -и 3. singl. 523. ri obne Elifion 126. obne hiat 113. f. Tiç τιᾶρα 34. Tiyois 160. 192. τιή II. 298. τιθασός 245. τίθημι 519 ff. Tixto 406 fg. 429. II. · 52. 238. 422. τίλλω ΙΙ. **2**37. **Π**. τιμή 145. τιμά 35. TIMEGO

тыйы 439. 488 ff. II. 53 fg. 308. zuppc 172. 254. τίμιος ΙΙ. 337. τιμοιρός ΙΙ. 350. Tira 456. II. 38, 239. zine II. 287. Tioux 165. -ric gentil. II. 331. tis 57. 307 ff. f. ti. zic 61. 64 307 ff. ziaiç. 399. II. 312. Tstalves II. 237. N. τίτανος 151. τιτράω τιτραίνω ΙΙ. 40: **2**38. zszoásna II. 18. N. **238.** τιτύσκω Π. 36. 237. zlw 37. R. 396. R. 429. 437. II. 239. τλήμον 179. tinvas 429. II. 239. τμήγω ΙΙ. 233. ະວ່ອິຍາ II. 277 fg. τόθι II. 27S. vol 16. 304 ff. vol Dat. 293. zod enflit. 61. clib. 124. N. τοίος τοιόσδε 63. 312. II. 414. τοιούτος 44.312. Neutr. II. 414. **รอเสอัยสะ** 306: " rozoglugie II. 361. τολμάρι 503. ΙΙ, 308. **τολ**μῆς 267. τομβωμον 91. τομή ΙΙ. 316. τομέσι 197. %. τομός fompar. 279. II. ·337.--тот -тут 347 ff., II. 417 ff. τόπαν 254. %. τορείν ΙΙ 240. τορείω II. 240. τορύνη 35. 39. Τορνόω ΙΙ. 308 / vóc adj. 246. 458 ff. -ros fubit. abitr. II. 317 fg. τοσήνος ΙΙ. 415.

zocos 310 fg. H. 414, τοσόσδε 63. 311 fg. τοgorbi 315. TOUGUTOS 311 fg. Neutr. II. 414. **χόσσαι ΙΙ. 240.** zóte II. 277 fg. του βολού 118. τούμόν 118. τούναντίον 118. тойчека 121. τοΫνομα 116., τούπος 116. Ν. 118. II. 391. roŭoyor 1 16. N. II. 391. τούρανοῦ 119. roviel II. 287. τούτερον 121. τουτέου 109, 306. τούτο 125. f. ούτος. τουτογί 315. Π. 415. rovrodi 315. N. II. 415. τουτώ II. 286. Mt. τόχρα ΙΙ. 282. -τρά Bortbildung II. τράγος 133. τραγφδός ΙΙ. 369. rpaynla 216. τραχύνω -ύω 458. ΙΙ. 424. τραχύς 35. τραχυτής ΙΙ. 324. τρεῖς 282. τρέμω ΙΙ. 240. 103. 375. 412. 416. N. 423. 437. 449 fg. II. 240<sup>.</sup>fg. 435. τρεφω τράφω 78. 103. 414. N. II. 49. 241 fg. τρέφουν 362. τέ-T8τροφα 423 fg. θραμμαι 437. τρέχω 78. 414. ΙΙ. 42. 52. 243. τρεψίχρως ΙΙ. 353. τρέω 397. ΙΙ. 243. τρήχω ΙΙ. 232. -тога -тог Bortbil-dung II. 327. τρίβω 35. 441. 449. II. 54. 243. τρίζω 367. 380. 426. IJ. 57. N. 243.

τριήχοντα TOLÓXOTE 283 in Zusammense-Bung 288. τριηράρχης ΙΙ. 321. τριήρης 180. 185 fg. II. 400 fg. Toinlove 287. τρίπος 257. τρισσός 288. τρίτατος 287. τριττύς 288. τριφάσιος 288. τρίχα 288. TOLZON 78. Τροιζήν 134. τρομέω ΙΙ. 33. -roor Worthildung II. 321. τρόπαιον 55. τρόπας 144. τροπίας 258. τρόπις 192. τρόφις 219. Ν. 255. τροχαμκός ΙΙ. 340. τροχάω ΙΙ. 34. τουβλίον Π. 335. τούγη ΙΙ. 316. τούχω ΙΙ. 243. τρωγλοδύων ΙΙ. 363. τρώγω 412. 424. 9. II. 52. 243. τρωπάω ΙΙ. 33. Τρώς 177. τρώυμα τρώμα 102. τρωχάω ΙΙ. 33. τρώω II. 238 fg. TT f. OO. -rra Bortbildung II. 329. -тгы Verbalform 84. II. 57. N. 425. τύ 74. 292. τυγχάνο 414. Η. 235. Tubioc 196. τυμβοχοής 127. τύμμα ΙΙ. 314. Τυνδαρίδης ΙΙ. 332. τύνη 293. τύννος τυννούτος 312. τυννουτοσί 315. τύπτω 360 - 365. 375. 380 391. 413. 447. 466 fgg. II. 54. R. 243. τύπος II. 317. TU-

йпоптос 246. 461.

Tuparri 180. τυραννιάν ΙΙ. 310. τύραννος 243. τύρβη 74. rugósic 109. 172. τυρός 35. -τύς Bortbildung II. 315. τύφω 35. 78. 243. τυφώς τυφώς 212. 239. H. 397. τυφλώτια Η. 309. τύχη ΙΙ. 316. TUZij γαθή 117. τώγαλμα 119. τωθάζω ΙΙ. 52. raxidion 118. τώχινάκη 116. . tolysoc 119. ralydes 119. τωμώ 118. τωντρφ 119. τώπό 119. -rwo Wortbildung II. 319 fg. zes II. 277 fg. τωυβούλοιο 117. τωυτό 119. τώφθαλμώ 118. razle 117 fg.

υ ψιλόν 11. ˌII. 376. v mit ov vermech= felt 100. 282. -v ohne Elision 126. Defl. 160. britte 173. augmentirt 327. **ບໍ່ຕໍ່ຂເນຽ**ວς 151. Talog velog 103. 151. ข้88 ฉัมโยเท II. 297. δβρίπτας 382. ΰβοις 193. υβριστότατος 267. **ύδεριάω ΙΙ. 308.** ປີວິເດາ II. 335. δδροβρόη ΙΙ. 366. υδωρ 208. 239 fg. ψετός ΙΙ. 317. ψετώτα-705 279. M. -ύην -ύμην 539. Vi 23. vi in vi 107. 189. v. in v II. 389. -vim 142. -viny 539.

ນໂເດີຣນ໌ς ນໂເດີດບິດ II. 336. -vioc II. 338. viós visús 45. 173. 184. 487. 208. 240. II. 384. -vxós II. 339. Trac 147. 203. บีโท 35. ύμεδαπός 312. δμέις δμεῖς **τ**ε. 289. 296 fg. vgl. 127. υμέν 219. Π. Τμησσός Τμηττός 86. Π. 387. ύμνείουσαι 497. ύμνος 38. ขึ้นอเอร : 100. υμός 298. -ör Mischlaut 111.-N. 189. N. -ūros 164 fg. 168. -ura 35.428.457.488. II. 309. υπαί II. 295. ύπακοίσω 99. 🤇 δπαντιάξα**ισα** 382. 🕦 . ύπαρ 240. ύπατος 276. υπείο 97. υπεμνήμυχο 335. 337. υπέο II. 261. υπεοβαλλέειν II. 31., ύπερδέα 198. ນາເຂດີນ ເພດ 246. Tπepler 36. II. 333. M. υπερμαχείν ΙΙ. 362. ύπερμεγέθης ΙΙ. 371. ύπεροπληέστατος 267. ύπερτερος 276. υπέρφιλος ΙΙ. 364. ύπερφυής 198. υπήκοος 245. ύπισχνέομαι ΙΙ. 144. ύπνώοντις 499. ύπνώττω 384. ὑπό 125. II. 261. ύποβολιμαΐος ΙΙ. 341. ὺποδείσατε 41. ύποκρίνομαι ΙΙ. 173. ύπολίζονες 271. υπόξηρος ΙΙ. 364. υποκυσαμένη ΙΙ. 178. ύποπτεύω 342.

-ve 191 fgg. -vs 174 fg. -vs 203. -vc 21di. 251 fgg. tom= , par. 266: ขึ่ง 75. 133. -ขัง: 3. plur. 324. II, 426. ύσμίς 165. 🏗 221. ύστάτιος 277. ύστερος 276. ຍິຫα 218. imalra 80. II. 37. 244. ύφήφασμαι 336. . Ν. II. 417. υφαμμος 76. N. υφανσις ΙΙ. 316. ύψικέρατα 257. υψίων υψίτερος 277. ΙΙ. 411. ΰψιστος 277. 279. υψοις 509. va 437. II. 244. -**vi⇔** 36. 404. φ 17. φσ. 86 fg. φ **in** πτ 380. φαάντερος 265. φαγείν 354. 464. ΙΙ. 138. φάγομαι 409. φαέθω II. 36. φάεννος 84. Φαίαξ 169. Φαίδρα 142. η. Φαινομηρίς ΙΙ. **Φαινομηρίς** 354. walre 379. II. 244 fgg. φαείνω ΙΙ. 245. φαάνθη 108. Perf. 426 fg. 451. 457 fg. II. 37. 50. 56. έφαίνοσαν 353. φαvolyv 362. φανερός 245. 247. φανός Η. 337. Φανοτεύς 134, φαρμάσσω ΙΙ. 309. Φάρσαλος 35. φαουγξ 240. φάσχω 564 II. 34. φατειός 462. φάτις ΙΙ. 316. φατός 462. 563. φαύσκεν ΙΙ. 246. 325. 413.

auldonas II. 24 31. M. 246. perdulós IL 341. pirat 169. ΦEN- [. πίφιο». pierseos fompar. 271. φέρασηις ΙΙ. 354. φέρβ∞ 429. II. 246. φερέσβιος II. 352. N. 362 379. 401. 412. 426. giam II. 42. 246 fgg. 75. II. 267. otaejai ΙΙ, 54. ένηνιγαται ΙΙ. 435. Apreyza 410. 414. φεύγω 11. 17. 50. 248. φηγός 133. φημί 563 ff. II. 122. 430. elibir: 125 fg. Mccent 61. gino 73. φθάνω II. 37. 248. φθέγγομαι ΙΙ. 248. φθείοω 427. II. 50. 248. φθέρσω II. 435. ●Đểểể⇔ 84. 379. odina adia et. 360. 397. 437. 456. 556. 562. N. II. 10. · 35. 38. **2**49. φθώις II: 312. φθοίς 190. φθορά II. 316. -ge 204 ff. φιδάχνη 78. @1005 78 N. φίλαμα 101. φાર્યકોરાનુષ્ટ II. 368. φωληγός II. 348. **σ**ιληδής ΙΙ. 365. φιλήμους 1. 370. milis 203. Φιλητάς 149. Ν. φιλίω ΙΙ. 250. φίλημο 400. 515. pilioias 352. φιλησόμπος ΙΙ. 54. giliozer 394. N. pilios 247. quinnico II. 309. Φίλιπποι 134. oulóyelme 251. ouloyluxos -xug 365. 368. οιλοθύτης II. 370.

φρίαφ 169. 171. 237. II. 399. pelomeigum II. 342. pilotros II, 34811 **p**eloipa 141. N. фры 520. H. 8. 251. orloxum II. 368. φιλολόγος ΙΙ. 370. φιλομαθής ΙΙ. 370. φιλομειδής ΙΙ. 371. Φιλομήλα 140. φιλόπαιοις ΙΙ. 368. φιλόπολις 256. φιλοπότης II. 370. wilog 40. 153. fempar. 265. *2*70. φιλοσοφέν 503.. φιλόσοφος ΙΙ. 368. φιλότικνος 245. φιλοχοηματία Η. **323.** φιμά 216.. qì» 92. 297. φίντατος 74. Φίξ 169. ͺ φίτυ 192. φλ*α*ν 73. gliya gliyida 449. II. 35. 250. φλέω II. 250. φλέψ 163. Φλιάσιος ΙΙ. 329. φλίβεω 73. φλόξ 163. 170. φλύαρος 34. φλύω II. 250. φοβίω ΙΙ. 33. 250. φοβέο 111. 501. øóβήσαι ΙΙ. 435. φόβφ II. 265. φοίνιξ 133. 169. φοΐ-. ve€ 170. II. 399. **¢**0ιτήν 503. φοιτέ**ον**τες 500. φόνιος ΙΙ. 337. φορέω φόρημι 505 fg. 516 fg. "IL 28. 33. 248. 435. Форкис 165. 163.

Φορμίων-36.

-დ**იით** 108.

coócic 108.

φρασί 103.

φράτως 35.

N. II. 250.

φράσσω ΙΙ. 250:

435. φρήν 167. φρίξ 169. 220. φρίσσω 352. 367. **38.5**. 426. II. 251**. 435.** φροίμιον 77. φροίδος 77. 261. φρούριον ΙΙ. 334. φρύγω 388. ΙΙ. 251. 424. φύγαδε 221. II. 274. φυγαδεύω II. 307 fg. φυγάς 257. φυγγάνω ΙΙ. 27. φυλακή ΙΙ. 316. ovlanic II. 328. qularties 460. R. φύλαξ 219. φυλάσσω Η. 54. 251 fg. 435. φυλή 35. φύρω 452. II. **252. 423**. 435. φυσάω '35. φυσάντες 502. φύσιε φύμα 194. 9. 399. II. 312. φύω 450. 31. 3. 429. 522. 539. II. 20. 48 fg. 56. 252 fg. Фикагия 26. 196. 330 fg. porýsos 181. P. φως 160. 177. φως 177. φώσκοι ΙΙ. 246. φωσφόδος ΙΙ. 351. φωτέινος II. 340. N. z 17. II. 377. z in σσ 380. zσ in ξ 86 fa. χάζομαι ΙΙ. 253. χαί 122. n. 11. 254. φράζω 325. 365. N. 387. 413. 436, 450. zaiow 429. 446. II.

253.

309 fg.

zelám 397. II. 254.

gulīvog 34. gulīva 216.

zaleπτω zaleπalva II.

Xal-

č

Kulunden 78. zoi 123. N. water 504. II. 260. χολόω 439. Xalxidevis II. 330. ψέ 297. χοροιτύπος 11. 350. zalziginoc II. 350. ψέγω II. 260. zove 190. 208. 240 fg. ψευδάγγελος II. 870.. χαλμούς 249. ψευδής II. 341. fom= par. 267. zów II. 255. χαμάδις ΙΙ. 287. χαμάζε ΙΙ. 274. χυαισμείν 415. ΙΙ. 255. χράωχράομαι 103.324<sub>-</sub> χαμάθεν χαμόθεν ΙΙ. ψευδομαρτυρία ΙΙ. 348. 400. 500. 503 fg. 517. ψευδρμάρτυς ΙΙ. 370. ψευδος 76. M. 274. II. 56. 255 fgg. gauai 81. zavdára 396. 414. 429. zeem 226. ພາຍບໍ່ວິ**ພ** II. 260. zeiws 199. 203. 241 fg. II. 407. 11. 254. ψηφίς 169. zapá 142. II. 316. ψήφος 151. χρήζω ΙΙ. 259. ψήχω ΙΙ. 260. zapius 181. 251. 266. χοηϊσκομαι ΙΙ. 258. II. 342. ψiα 88. N. χοήσιμος ΙΙ. 341. zágis 159. 178. ψίαθος 152. zágza II. 254. 421. χυήστης 145. wila Buchftaben χοηματίζω ΙΙ. 307. χάτερος 122. 18. αίζω 401. 417. 11. 52. 254. zola 37. N. II. 259. 426. ψιλός 35. 436. wir 297. **z**ęó**s** 143. ψίξ 169. πεχείμανται Η. 424. ψύθος 78. M. zelo 176. 182. N. 203. χρόνω II. 265. χουσάφιον ΙΙ. 336. N. ψυχή 35. 240. gelooteoos zeloev 10. 272. 280 fg. 245. 248. ψυχρός 32. ψύχω 35. 386. 449. ψωράω ΙΙ. 308. χειροπληθής II. 371. \$\}. χειρώναξ II. 348. χουσόρυτος 85. Χουσής ΙΙ. 333. zelīdoir 34. 133, 179. χουσός 35. w und o schwankend χουσόω II. 308. 30. verfürzt 44. für χρώζω II. 260. χρώννυμι II. 38. 260. os und on 109. für χερείων χερειότερος 273. os und oo 506. w 280. χρώς 202. 217. 242. χέρης 273. von v verschlungen . χερνίψωσθαι II. 364. χῦλός 35. 540. w in v II. 368. χυμός 35. ΙΙ, 314. χέρσος 150. 245. in wo II. 425 w 22. **260** 79. 400. 410. 437. χυτλα 78. w der Att. Dekl. 53. χυτρεούς 249. II. 8. 255. 421. 425. 157. der 2. Defl. 436. za 122. Dor. 153. Dual 155. χώδωνις 123. ber 3: Defl. 159. 91c= zą 122. χώννυμι ΙΙ. 255. cent 112. 187 fg. χήγχουσα 123. w Berbalform II. 23. χηλός 151. χώομαι ΙΙ. 260. χηνέων 176: 2010v 123. N. 30 fg. & des Futuri 402 fg zifei 122. χώπως 122. χήτις ΙΙ. 316. χωρέω II. 52. 260. w 21 dverbialform 11.264. 268 fg 286. of W II. 303. of II. 286. χθαμαλός 81. χωρίζω 387. χῶς 190. χιλιαδέων 176. χίλιοι 284. χώσα 122. zīlós 35. ω γαθε 116. 122. χώστις 122. Xioc 106. II. 329. ώγων 119. ώδε II. 280. 285 fg. ZITÓN 78. zezdadoś II. 255. w 17. 86 fag. in der 3. -wone Adickt. II. 341. glovens 145. N. Defl. 159. 163. odiva 458. N. zvous 156. **w**alo 11. 34. wolg 164. zóes 241. อัเบอร์ 122. II. 382. walism 383. χοεύς 197. 241. ψάμοθος 151. -wingar 509. χοή 241. · ψάυμος 151. ών εω 331, II. 30. 55. - χοηφύρος ΙΙ. 350. ψάς 160. 169. 260 wxa

வ் "சூழைகை 115 fg. வ்ச− una II. 266. anda 99. -os Abjett. 249 ff. **ы**хіотоς 269. θρωποι 119. -we Adverb. 51. **ü**lagoç 123. -airrups II 38. 262 fg. 269. ωλεσίκαρπος ΙΙ. 846. ໜ້າວ**ເ 118.** ພ້າກະເທພາ 62. -ws Partis. 56. 164. włń Wortbildung Ik ώς 58. H. 262. 277. 319. 286. **Š**Ę 123. ຜູ້ເ II. 279. ພໍ່ເ 237. -włós Adjektivbildung -coo 137 M . - 158. II. 341. -wos Genitivform 173. -worl Abverb. II. 344. **allos** 120. -wos Adjektivform II. -1941 Konjunkt. 358 fg. 338. -aw subst. anomal. ώπαιτών II. 392. 157. 212 faq. τάν 224. ώπαντώντες 119. Romparativform öπollor 116. N. **ы́те П. 285**. 201 fg. Abjeft. 254. -wryg gentil. II. 330. -wrzw Berbalform 384. -wo 3. Dell. 169. 213. -60 Bortbildung II. ωρανός 99. 327. 99. II. 294. ώρασι II. 276. M. II. 309. ωυ 23. **வ்சுரு 99**. dra draf 180. vergl. -109 Wortbildung II. ωὐριπίδη 122. 116. 122. **3**19. ωὐτός ωύτός 102. 🤁 . ώνίομαι 331. Ν. 42. **ລັ**ຊເσ**ະວ**ς 120. 119 fg., 51. 260. หลุด 119. ลัทธิกุษร 115. Nolw 36 R. εἰφελήσονται ΙΙ. 54. **ລັດ**ຂອະ 119. φημεος 122. 119. อ้างอ 122. อ้างๆเล็ง II. 310. aplor II. 55. f. duly-Ωρωπός 134. wc 2. Defl. Dor. 153? σχάνα. ώτρος II. 325. -weia Bortbildung II. Attisch 157. Andmal. 211 fgg. Ge-nit. 3. Defl. 191.188. 327. ώψ 217.

## Deutschelateinisches Register.

Abbreviaturen 12. II. ' ber zusammengefetten Adjett. 246. 438.fg; einzeler Ausnahmen Ablativ. 134. N. Ableitung II. 306. ff. v. Adj. 248. der Subfant. II. der enklit. Prono-311 ff. mina 291 ff. IL. der Abjett. II. 413. 337 ff. des Artifels 305. II. der Adverbia II. 414. '342 ff. des i demonstr. 315. Absinthium, und Ab-II. 415. syrtus 87. M. bes Inf. Aor. 2. 410. Abundans nomen des Roui. und Opt. 208. Perf. Past. 441 fg. verbum II. 43. f. Ü. 422 fg. Abwandlung durch des Berbi im allg. Tempora 372 ff. 462 ff. Mccente. ber Verba contraibr Alter 46. 47. cta 501. ibre Theorie 48-60. der Verba auf µi Berichtedenheit der 517.535.538.543. Dialette 55. II. 426 fg. Mtona 58. des Verbi siul 552. Entlitita 52 fg. 60 fg. 65. 90. II. 385. der zusammengeset= Proflitika 58. N. II. ten Adjektiva II. 385. 263. in der Zusammengieper particulae corbung 112. II. 391. relativae II. 273. 399. im Apoftroph. 125. ₩. Deflinationen der apokopirten Vrdder positionen IL 296. 138. der erften Defl. 143. 21. ff. II. 395 fg. der Anastrophe II. 298 ff. der ameiten in der Wortbilbung 158. II. 397. Deti. II. 315 ff. 334. 338. britten der 171.176 fg. 179--ber Busammen-184. 187. II. **3**99. sebung II. 371 ff.

242 ff. Adjectiva breter En= bungen 244 - 254. II. 408 fg. Adjective auf oc 244 - es 249. - 815, 800a, **8**9 im Dat. pl. 181. – in Zusammen= giebung 172. gmeier und einer Endung 254. -anomala261.271 ff. - defectiva 261. - thre Formation II. 337. Adverbia: thre Formation II. 262 ff. 342 ff. - ibre Komparation II. 268 ff. correlativa 309. N. Meolismus 1, 27. 29. 514 👫 Neolifche Accentuirung 55. Meolisches u 100. Alexandrinischer Dialeft 7. 417. II. 218. **®** = Alfabet: feine schichte II. 375 ff. ali — 307. Ampliativa II. 336. Anfangsbuchftaben abgeworfen 76. 96. Unhangungen 313 ff. Anomalen = Bergeich= nis der Nomina 226. ff. 11. 404. ff. der

Berba II. 57 ff.

2110=

Adjectiva im allgem.

Anomalie der Bedeu-

Anomalische Deklina-

tung II. 45 ff.

tion 202 ff.

Anomala adjectiva 260 ff. Unomalifche Romparation 271 ff. . Anomalifche Ronjugation 510 ff. / , Áorist 377. Aor. 1. u. 2. act. Formation 409 ff. Bedeutung H. 48. Aor. 1. und 2. past. 446 ff. Aor. paff. n. med. 368 f. Aor. 2: der Berb. auf μι 513. Aor. mit der Redus plif. 325. 339 fg. Aor. med. f. pail! II. **5**5. Aor. synkopirt II. 5 ff. 3. plur. II. 431. Apocope 218 f. Apoftroph 125. Arabs 87. 21. **U**rffs 40. Mrtifel 302 ff. · als pron, demonstr. 59. · in der Crafis 118 Aspiratae 18, 76 ff. Aspir. vor aspir. 83. Attitismus 1. II. 381. 386. Attifche Dorismen 101. II. 389. Attische 2. Defl. 157. Attischer Gentt. der 3. Defl. 191. Attische Redupkkation 333 ff. Mugment, 319 ff. in ursprunglicher Form 330. Augm. cyll. 320 ff. abgeworfen 324. Augm. tempor. 326. ff. H. 416.

Augm. tempor, abgemorfen 329 f. por Bokalen. 331. und syll. vereinigt 332. II. 415. - in compos. 341. - doppelt 345. Musiprache 43 ff. 21. 31. . in Berbindungen mit Artitel od. Prapolitionen 91. II. 296 ff. 388. die Gaum= buchstaben 89. 11. 379 fg. Barytona 50. Barytona verba 466 ff. Bindevotal 350. 356. M. · verfürzt 359f. 573. - im fut. 405 f. ausgestoßen durch syncop. II. 4. in compos. II. 347 ff. Buchstaben 10 — 12. 96 ff. Byzantinus II. 329. Calur 40. Cardinaljablen 280 ff. Caufative Bedeutung ber verba II. 45 ff. Charafter 374. Communia 132 ff. Comm. adject. 245 ff. Comparationis gradus 262 ff. II. 410 fa. Comparation von substant. 277 ff. Comparation ber adverb. II. 268 ff. Comparativ. auf we in der Bufammengiebung 201 f. commun. 247. Conjunctiv. 358 ff. - perf. act. 430. II. 421. - paff. 440. der verb. auf pu 518 f. 535 ff. Confonanten 17 ff. 72 ff.

Confonanten gehauft 80 ff. - doppelt beim langen Bokal 86. Contrattion 31. 148 f. 170 ff. Contracta der 2ten Detl. 154 ff. Contracta ber 3ten Defl. 184 ff. Contrabirte Conjugetion 489 ff. Coronis 114. Correlativa 308 ff. 311. N. Correlativae particul. II. 272 ff. Crafis 112 ff. II. 392 fa. Dativ. plur. 3. Dell. 180 ff. Detlination im allgemeinen 134ff. - 1ste 139 ff. - 2te 149 ff. · 3te 159 ff. Defectiva subst. 223ff. adj. 261. f. · verba II. 43 f. Dennung 108. Deminutiya 132. 150. II. 334 ff. Demonstrativum 306. 309. 311. Deponens 460. IL 51. Desiderativa II. 310. Diarelis 66. Dialette: ibre Geschichte 1 ff. in Beranderung der Buchftaben 73 ff. 96 ff. II. 388 fg. 397 fg. in der erften Dekl. 145 ff. in der Crasts 119. 121. 123. in der 2. Defl. 153 in der 3. Dell. 167. 188. 195 fg. 201. in der anomal. Deflination 207. in den Bronom. 292 ₩. 308.

· beiett

beim Mriftel 304. in den Numeris der Berba 352 fg. 356. in den Modis 362. 366. in den Themen 382 im Sut. 400 ff. in Perf. Plusq. Paff. .438 ff. im Mor. Daff. 447. 449. in den verbis contractis 496 ff. in den verbis auf 10 514 ff. 534 ff. in eiui 550 ff. in efu. 562. in older 569 fg. in b. partic correlat. II. 285 ff. in Partifeln II. 294 ff. Dichterischer Gebrauch 3 37. Digamina 11. 27 ff. 41. 42. 45. 331. II. 77. 63. 109. 117. 119. 125 348. 355 — 57. 381 fg. Diphthonge 20 ff. verfürst 44 ff. Dorismus 1. 9. der Chore II. 375. Dualis f. plural. 135. 348. Dualendungen ber tempora 349. II. 417.

fg.
Enclitica f. Accente.
Endbuchstaben bewegliche 92 ff.
Endfonsonanten 20.
Endungen 51. 156. 137.
346 ff.
Epicoena 133.
Epische Svrache 4. 8.
38 ff. 45.
Episema 12.

Elision 31. 104. 111.

. 124 ff. des au II. 393

Femin. alseollect. 133 Imperativ. 363 f.

fgg. II. 423.

— Doric. 401.

— Attic. 401. II.

420 fg.

Futur. 3. act. 445 f.

— med. flatt act.

II. 52.

Futur med. flatt pass.

II. 53.

Futur. tert. 373.444.

Genitiv Attischer der 3. Dell. 191. Genus im allgemeinen 131 ff. Gentilia II. 329 ff. Gryphes falsche Korm II. 399.

Seterofliton 209.
Siatus 112 ff. II. 391.
Siffortiche tempora 317.
Somerischer Dialett
112 ff.
Syphen 66.

Howadiastole 66.

Haupitempora 317.

Hellenistische Sprache

Ibyceum schema 515. Iftus 41. Immediative Bebeutung der verb. II. 45 ft. Imitativa II. 310, Imperf. act. 431. past. 443 f. - ber verba auf 🚜 519. Imperf. fynfopirt II. 5. Inchoativa II. 34 fg. 310. Indeclinabilia 225 f. Indefinitiv. 301. Indicativ. 347 ff. Infinitiv. 364. dolischer 509. • verb. auf 🛺 519., Interpunktion 65 ff. ·68 ff. Interrogativam 307 f. Lonismus 1. 27. falicher 109 N. Sonifche Muflbfung b. verba contr. 496. Jotacismus 13. Stacismus 13. Îterativa 391 ff.

Runflausbrücke ber Gramm. II. 437.

534. 551. 566.

Labiales 18. 88. Linguales 18. 89. 90. Liquidae 18. 41. 43. N. 53. Liquida verba 451 ff.

Macedonischer Dialekt
7.
Mediae 18.
Mediae 18.
Media vor liqu. 32.
— vor med. 83.,
Medium 368 ff.
— seine Bebeutung
II. 47.
Metaplasmus 299.
Metathesis 82. II. 17 ff.
Mischlaut 110 ff.
Modi 357 ff.
Motio 242 ff.
Mutae 18.
Mutae von verschiede-

nen Organen juf. 82.

Nasales 19,

Neutr,

Neutr. auf a 158. — des Adj. gebiltung II. 50 ff. Perfect. med. 376. 'bet 243 f. Neutr. als Adverb. II. 266. Nomen 131 ff. · 11. 20 ∰. Mominalformen einfa-Perf. mit praes. Beb. cher 21rt. 217 ff. II. 50 ff. Numeralia 280 ff. Personen 346. Numeri 346 ff. Plusquamperf. 431 ff. II. 422. Obsonium 87. M. medii 370. Optativ. 360 ff. perf, act. 430. paff. 440. 324 fg. attifcher 508 f. Plusquamp. secund. verb. auf µ 519. 371. 526. 530. 535 ff. 543. Plusquamp. innfopirt 425. II. 11. Politici versus 47. Ordinalzahlen 285. Polition, Ramen 31.R. Ortbezeichnungen II. 274 ff. 329 fg. 383. Palatione ver # 89. Potis, potens 261. Parenthese 72. Praesens feine Eigen-Rastes Orationis 128ff. Participia 366. Praesens 2. perf. paff. Particip. perf. auf es 56. 419. Particip. auf etc 180. perf. pass. be-Praesens syntopirt II. 4. f. Pravofitionen II. 261 ff. Particip. verb. auf µ 519. 295. Pronomina 289 ff. Partifeln II. 261 ff. subst. 289 ff. mit wandelba-Endungen II. 289 ff. Bartifeln in der Bufammenfebung II. 355 ff. Passivum 368 ff... Bedeutung II. 47. 306∙ Patronymica II. 332 ff. Perfect. activ. 370. 420 ff. 427 ff. Prosodie 29. Perf. in der 3. plur. Pura vocal. 104. 352. N Perf. im Konj. u. Opt. Quantitat 29 ff. 53 f. 430. II. 421. Perf. im Imperat. 431. II. 382. II. 421. Perf. activ. Bedeu-35. tung II. 48 ff.

Perfoct. secund. 371.

· ber Meduplifation Bebeu-11. 40. N. - der verba barytopaff. 434 ff. na 35. 11. 37 ff. und vo 37. N. 398. ipnfopirt II. 4. in prafent. Form II. 424. · im befamete. Ge= brauch 39.
- ber 1, Detl. 142.
144. II. 382 fg. 394
fg. ber 3. Detl. 168
ff. II. 398. 400. act. - im Juf. det Verba ohne Augment auf µ 535. - der Adjekt auf scoc II. 407. - ber Abv. auf 🕹 II. 343 fg. Quantitatszeichen 66. Ubmeichungen 32.33. Reciproc. pron. 301 ff. im Degameter 48. If. Redetbeile 128 ff. Meduplikation 77.319ff. attische 333 ff.
in anomal. Wort-- in anomal. thumlichteit 376 fg. bildung II. 40f: ausgelaffen II. 415. 354. fg. 500 fg. II. Reflexiv. pron. 300 ff. Relativ. pron. 303 ff. 307 f. 311. Reiben ber tempora 389 f. Schema Ibyceum 515. Schreibart 42 f. 96 ff. possess. 297 ff. adject. 299 f. Semivocales 18. reflexiv. 300 f. Septem 75. reciproc. 301 fg. Sex 75. Spiritus 25. relativ. 303 ff. asp. flatt der Redu-plik 323. R. demonstrativ. - asp. mitten im Wort interrogat.307. 26. R. II. 380. lieb= correlat. 308 ff. befinirt 309. M. ten die Attiter II. 381. - und len. 79. 98. Städtenamen, Genus 134. anomalisch der Stammfplbc 34. Stamm, verwandelt II. 25 ff. in Bokal por Bo-Stamme gemischt II. tal 36. Stamm-

Stammbotal in ben verb. auf µ 512, Subst. gebildet 311 ff. Super 75. Superlativ. commun. 247. Synaeresis 113. N Synaloephe 113. W Syncope ber 3. Detl. 183 f. 187. u der Verba II. 2 ff.

- in praes. und Imperf. II. 4 f. - aor. II. 5 ff. - perf. #. plusq. II. 11 ff. Synizesis 110.189. II. 390. 392.

ibre Ein-Tempora, theilung 317 f. - ibre Bilbung 388 ff. Tenues 18. Tenuis por spir. asp. 76. por tenuis 83. Thebaicus II. 331. Themen, doppelte 374ff. aus tempp. entfanden II. 19 ff. Thesis 40. Tmefis II. 361. Tollo II. 239.

Umlaut 96. 375. 425. N. 449. 454. 455.

456. II. 315. 317. 368 f. Umfdreibung bes conf.

u. opt. perf. 431. Unterfcheibungszeichen 65 - 72.

Ursprache 3.

Weranderung b. Buch-Raben 72 ff. Verbum 316ff. Verba gebildet II. 306

- auf 2 μ ν o 451 ff. - barytona 466. - contracta 489 ff. - auf me 510 ff.

Verbalia auf τεύς u. TÓC 459 ff. - neutr. der 461.

substantiv. auf µoç 56. Werdoppelung ber cons. 83 ff.

- des o II. 387. Berfürjung 44. Verlangerung imDichtergebrauch 40ff. 44ff.

in der Zusammen-sekung II. 346. Berfepung 82. 89. Wertauschung der aspiratae 73.

- mediae 73. tenues 74.

- liquidae 74.

- mediae **n.** tenues 74.

– tenues u. aspir. 74. - o mit lingual. 74. - der Hauche 75. Votal=Veranderung 96

Botal vor Botal II. 384.

Vocativ. 153. - 3. Dell. 179.

Wortbildung 11.305 ff.

Zahlwörter 280 ff. Bablgeichen 12. 13. II. 379. Zerdebnung 497 ff

Bifferfoftem ber Attiter II. 379.. Bufammenkunft b. 200tale 104.

Bufammenfehung II. 345 ff. Befte unb lose II. 360 fag. Bufammengiebung allgem. 104 ff. II.

391. - in der 1. Dell. 149. - in d. 2. Dekl. 154 ff.

- in b. 3. Defl. 170 ff. 184 ff. 197 ff. II. 401 fa. alt attische II. 389 fg.

von Adjekt. 245fg. 255 ff Zweizeitig 30. R.

## Autoren & Register.

Aelianus N. A. 504. Aeschylus Agam. I. 172. Choeph. II. 91. Eumen II. 224. Pers. I. 384. II. 105. Prom. II. 399. Alcaeus I. 103. II. 186. Alexander Actolus II. 131.

Anacreon II, 212. Antagoras Epigr. II. 104. Apollonius Dyscolus II. 380. Apollonius Rhod. I. 385. II. 33. 90. 111. Aratus I.401. II. 408. *Ariftopha*n. Acharn. I. 241. Eccl. I, 403. mit Zus. II. 192. Lysistr. II. 214. 214.

Nub, II.55,101,182. Pac. I. 230. Plut. II. 108. Ran. I, 250. II. 108. 263. Thesm. 11. Vesp. I. 403. II. 251. Aristoteles Elench. II. 174. Athenaeus: Comici apud Ath. I. 166. 182. II, 147. 221. Axiochus U. 154. Calli-

|    | r.                                        | <b>.</b>                          |                        |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|    | Callimachus II. 159.                      | I. 172. 516. II. 325.             | Gora I Sto. V an-      |
|    | 275. 410. 412.                            | 9. II. 161 f. 9. I.               | Gorg. 1.540. Legg.     |
|    | Cyclica Thebais II.                       | 294. II. 165. 4. II.              | J. 364. IL 201. Lys.   |
|    |                                           |                                   | II. 340. Phaedo I.     |
|    | 4054                                      | 11. 372. \(\lambda\). 1. 404.     | 403. Phaedrus II,      |
|    | The second of the 1.77                    | 551. II. 204. 408.                | 103. Republ. I.        |
|    | Dionysius Perieg. II.                     | μ. II. 142. γ. I.                 | 556. II. 199. The      |
|    | 90.                                       | 388. II. 236. 359.                | aetet. I. 348. Epiñ.   |
|    |                                           | o. I. 498. π. I. 535.             | I. 362.                |
|    | Etymolog. Magn. I.                        | ρ. 89. II. 392. σ.                | Plutarchus Quaest.     |
| ٠. | 156. II. 68.                              | 458. ebend. r. I. 366.            | Ro. I. 215. Lu-        |
| -  | Euripides Alc.II.217.                     | II. 198. φ. II. 216.              | cull, II, 253.         |
|    | Bacch. II. 328.                           | z. 1. 337. II. 17.                |                        |
|    | Electr. II. 160. 255.                     | ψ. II. 125. w. II.                | Quintus II, 151.       |
|    | 436. Heracl. II.                          | 200.                              | Sappho I. 503.         |
|    | 100. 153. Hippol.                         | Od. B. 1.566. II.                 | Schol. Platonis 1.     |
|    | 1.154. II.141. Iph.                       | 62. 8. Il. 206. a. II.            | 224.                   |
|    | A. II. 291. Troad.                        | 231, 250. 357. n. I.              | Simonides II. 97. 167. |
|    | II. 217. Fragm. I.                        |                                   |                        |
|    |                                           | 352. 1. 439. II. 250.             | Sophocles Antig. II.   |
|    | Eustath. ad Il. 21.                       | I. 352. E. II. 202.               | 363. 375. Electr.      |
|    |                                           |                                   | II. 161. Oed. Tyr.     |
|    | <b>, 324.</b> (                           | g. H. 135.                        | II. 375. Oed. Co-      |
|    | 77 - 2-4 (n mm) T 052                     | Hymn. Apoll, II.                  | lon. I, 384. II. 270.  |
|    | Herodot. (1,75) I.253.                    | 251. Hymn. Cer.                   | 392. Philoct. I. 267.  |
|    | (1,111.115.)11.286.                       | 1. 406. Hymn. 20.                 | II. 245.               |
|    | (1, 118) I. 325. (1,                      | I. 420.                           | Theocritus (1, 5) I.   |
|    | 153). II. 32. (2,11).                     |                                   | 292. (1,102) II.22.    |
|    | 11. 247. (2, 173) II.                     | Lucianus Conviv. I.               | (4,7) II. 23. (14,     |
|    | 39. (3, 14) II. 31.                       | 331. Dial. Mar. I,                | 32) II. 169. (25, 64)  |
|    | (3, 117) I. 393. (5, 49) II. 15. (7, 114) | 441. Soloec. II.                  | IL 186.                |
|    | 49) II. 15. (7,114)                       | 152. Amor. II. 340.               | Theognis II. 393. 429. |
|    | 11. 98. (8, 90) 11.                       | Lycurgus II. 61.                  |                        |
|    | 249. (8, 96 u. 159)                       |                                   | Thomas Mag. II. 153.   |
|    | 11. 215. (9, 53) II.                      | Meleager I. 270.                  | 174. 193.              |
|    | 62. (9, 70) II. 131.                      | Moeris II. 395.                   | Thucydides (2,86) I.   |
|    | Hesiodus Eoy. 1. 205,                     |                                   | 349. (3, 58) I. 403.   |
|    | 283. 11. 82. Seoy.                        | Philemon II. 245.                 | (3, 59) II. 162. (4,   |
|    | II. 123. 136. 397.                        | Phrynichus II. 183.               | 118) I. 280. (6, 23)   |
|    | ασπ. II. 72. fragm.                       | 223.                              | I. 403. 413. (8, 66)   |
|    | I. 335.                                   | Pindarus Pyth. I. 111.            | ∴ II. 435. N.          |
|    | Hesychius II, 143, 329,                   | (mit 3uj.) 188. 295.              | Xenophon Cyropaed.     |
|    | Hipponax ap. Schol.                       | 419. II. 222. Nem.                | II.53.411. Anab. II.   |
|    | Lycophr. I. 435.                          |                                   |                        |
|    | Homerus Il. a. II.                        | 1. 295.<br>Plato: Axioch II. 154. | 190, 220 fgg. 230.     |
|    |                                           |                                   | Memorab. I. 266.       |
|    | 414. β. II, 241. γ.                       | Euthyd. I. 542.                   | Оесорот. Ц. 405.       |
|    |                                           |                                   | •                      |

#### Schreib = und Druckfehler:

### Erfter Band

1. 3. 17. v. n. fatt 26 fcbreib 27 11. - 1. ft. 26 fcbr. 27 - britte Rote 3. 4. nach duc fese bingu; binaus 16. 3. 6 nach Empir, ichalt ein: adt. Math. 17. — 3. ft. 24. fcbr. 25. - lette 3 ft. Buchftaben fchr. Konfonanten, 23. 3. 7. v. n. (dr. Maia: )
27. Note (dr. Od. C, 59. und edend. ft. S. 82. (dr. S. 83. Ann. 32. 3. 7. ft. S. 1. 21. (dr. S. 11. 21. 7. 35. Not. 3. 3. ft. 27, 11. (dr. 27, 13. 36. 3. 16. fdr. xaliá. 43. - 11. far. olon. 51. - 6. v. u. ft. 6. 33. Unm. fcr 6. 33, 7. 51. - 12. ft. in ben Unm. 1. fcbr. in ber Unm. 4. 56. - 17. v. u. fcr. §. 11, 6. - 45. v. u. ft. die Unm. I. ju 5. 103. fcr. die Borfdriften 5. 103 - Teste 3. fcbr. 5. 103. 2inm. 1. 57. 3. 17. fchr: porhergehenben 64. - 18. v. n. ft. bes Atutus fchr. ber Affutns 64. - 19. for ober im Berfürjungsfall huer 66. - 11. v. unt. ift ber Abschnitt ft. 3. Durch 4. ju bejefcnen 78. - 15. fcr. (§. 67.) 79. - 12. v. unt. ft. φθίθω fcr. έφθιθεν 80. — 4. jár. adoóos — adoóos 84. in ber Mitte ft. f. Unm. for. f. Hum. 7. 85. 3. 1. ft. 82. for. 83. 92. — 11. ft. épeknúeir fct. épeknúaui. 99. in Aum. 10. ft. Paroxytons fchr. Proparoxytons
— 90t. leute 3. ft. 23. fchr. 24.
— 101. 3. 13. ft. "bie Aum. — auf see" fchr. 5. 95. M. 9. \_ \_ \_ 15. ft. "ebend. — auf αω fchr. 6. 105. 11. 12. — 103. — 16. fchr. Πυσνεψιών und Πυανοψιών. - 104. - 2. ft. réws for rews - 113. - 11. ft. Soph. fcr. Eurip. - 118. in ber Mitte for. rov 'Bolov (opolov) — 122. 3. 8. ft 5. 4. fcpr. Linn. 4. — 126. — 1. fcpr. egw - 133. - 8. fdr. Layois — 141. — 16. A. Der Potal for. Der Votatig — 150. — 17. sar, annyi — 157. — 10. im Gen. pl. sar, drajeer — 171. in ber Mitte sar, 5. 43, 3.

- 175. 97ot. 3. 7. ft. su A. 6. fdr. su A. 3.
- 183. (6. 47, 2.) unter Δημήτης den erften Genftin au betonen Δημήτερος
- 184. 3. 4. (dr. Auyarng.
- 205. Rest. fchr. breimal abgarings

- 212. 2. 6. v. n. ft. 6. 63. Rum. for. 5. 61. M.

ľ

33

ij

```
– 227. uuter ämpe (cor. 5. 78, 5.
   253. 3. f0. for. blog: f. 6. 46, 2.
 – 254. Not. B. 7. ft. Sept. fcbr. Perk
              — 10. ft. l. p. 142. fdr. 4. p. 146,
                - 14. ft. (1209) (dr. (1509)
   258. vorl. g. ft. 5. 119. fcr. Sont. 5. 123.
   274. 3. 23. fcr. Die Form πλαίων
  · 277. - 6. v. unt. fcbr. Inechtischer
  - 299. Rot. 2. 8. A. auts (Gr. auts
  - 304. im Art. Postpos. st. 8 jar. 85
- 306. 2. 4. v. unt. ft 6 73. fcr. 6. 20, 6.
- 318. vorl. 3. ft. 5. 79. kinnt. 3. fcr. 6. 87, 3.
- 337. sweite Rote ft. 5. 112. fcbr. 5. 111. 2. 3.
  - 343. 2. 24. betone suregyós
  - 353. lepte 3. ft. 6. 111. Anm. for. im Berbalverzeichnis
 - 361. Mot. lepte 3. fcr. 5. 111. Q. 1.
- 376. lette 3. for. Sail.
- 399. 3. 4. v. n. betone & Poóog
 – 403. – 6. K. das Verbalverzeichnis kor. 5. 110. A. 15.
  - 417. — 10. ζώτ. επαύρασθαι
      - 97ot. 3. 4. ft. 471. schr. 43$.
   424. 3. 12. jar. u. 5.
   439. - 9. fcbe. gewöhnlichen ion. Sprache
         - 5. v. n. fcpr. II, μ, 179.
   449. - 7. b. n. for. 5. 96. 21. 8.
  - 452. K. 3. su Enbe st. dolvo schr. dovupii
  - 463. 3. 20. ft. 5. 86. far. 5. 96.
- 477. im Imperat. for. oben naideviode n. unten naidepotivou, ft.
 – 506. A. 7. ft. Bucke for. Briefe
– — 14. ft. Ach. 935. for. Av. 935.
– 507. Kote, vorl. D. nach "Alter" fcalt ein "bachit"
- 527. M. 11. 3. 8. ft. Perfetten for. Gormen
- 543. 2. 14. ft. Herod. 1, 5. fcbr. Herod. 1, 12.
- 553. - 8. v. u. far, Zusammensegung
- 564. A. 3. 3. 4. for. είπον
  - 566. A. 8. st. das e schr. das 🗪
- 567. - 1. ft. num. 526. fot. not. 326.
                          Bweiter Band.
    11. 3. 5. nach Plusquamperfett ichalt ein: Acti
    12. — 1. ft. žinto (chr. žinto
    21. - 3. v. n. for. p. 412. e.
    36. - 5. v. u. fcr. 2mm. 15.
    54. gwefte Rote, for. Xen. Anab. 7, 2, 14.
   55. 3. 10. fax. 1, 334.
 - 101. erfte Rote, julcht; ft. mprad. fct. narad.
  - 176. J. 6. v. u. sai züpog
- 187. - 12. v. u. fct. Imperion. μελει
- 225. Note vori 3. ft. ρ fct. μ
- 237. 3. 20. ft. Dies a for. Dies #
— 292. Not. for. KTN
— 414, 3. 7. for. aufmerkfante
  - 416. — 12. fct. 332.
```

6. 215. 2. 5. for. galira

# Berichtigungen und Bufa ge gum Erften und 3weiten Banb.

- NB. Alle biese werden ben Berichtigungen ju Ende bes gangen Werts wieder einverleibt werden, baber diese Blatter alsbann wegguschneiben finb.
- 5. 7. A. 8. (S. 35. 3. 6.) ift Meltros ju ftreichen, welcher Rame überall Melgros ju fchreiben ift: f. Bekk. ad Plat. Euthyphr. p. 351, 16. Dobres Add. ad Aristoph. Ran. 1337.
- A. 9. 3. 9. ift ἀρά (Fluch) wegzustreichen, und bafür befonders beizufügen: ἀρά, Fluch, ift bei den Attifern furz: aber bei den Spifern ift ἄρή Fluch, lang; ἀρή Clend, furk.
- A. 12. in ber einen eingerudten Beile ift eλάα ju ftreichen f. Meinete gu Menanber S. 31:
- S. 28. 21. 14. Begen coopuna f. ben Bufat ju S. 84. 21. 11.
- S. 141. 3. 16. fl. Vokal schr. Vokativ
- S. 170. zweite Note. Aus Drato p. 44. geht hervor baß diese Grammatiker auch in nolls und wiss den Botal turz statutrten. Von ihnen kommt also die in den Buchern so gewöhnliche Schreibart nolzat, wisat to. ber. So lange wir also dier auf das alte zurück kommen zu mussen glauben, und noisat, wisat schreiben, mussen wir auch golots, nove gegen diese Grammatiker behaupten. S. hermann in der neusten Ausg. des Oedip. T. 746.
- S. 175. sind G. D. Dual. des zweiten und dritten Beispiels zu bestonen naidow, Gwow: und S. 177. ist die Borschrift von Ann.
  4. d. auszudehnen auf Gen. Dat. Dual. detselben neun Wörter.
  S. Choerob. ap. Bekk. p. 1251. Arcad. de Accent. p. 152. So steht naidow Eurip. Hec. 45. und wtow als Dativ Xen. Cyrop. 4, 3, 22.

- 5. 47, a. ju Anuntag: Den erften Genitiv ju betonen Anuntepos
- 5. 283. S. 18. statt resougaxóode. \*) schreih rerpaxóode; und in Ann. 12. streich aus -nxóode.
  - \*) Diese falsche Korm ift in meine Lebrbücher gestossen aus ber ganzen Reibe griechischer Grammatiten, soviel ich deren wenigstens machgeschn habe, die hinauf in Zerodians Buchlein negl ägedum, wie dieses wenigstens abgedruckt ist ad
    calcem Apollonii de Synt. ed. Ald. und in Steph. Thes.
    to. 5. p. 207., während die Legisa immer die richtige Form
    geben.
- 5. 23. A. 9. S. 325. Bon der abgeworfnen Reduplifation in di-
- S. 326. Rote, in ber brittletten Zeile, ft. rergejow fchr. rergalow; und julett fete bingu: S. S. 112: A. 21.
- 5. 84. A. 5. Die übrigen vorkommenden Falle wo das lange a das Augment annimt, sind ällopas, alaodas, hlavo; açaopas, welches bet Epikern lang ist, Hom. honist im Augment lang und turg, hum; arm immer lang, hror. Ale s. im Verzeichnis, und dort auch die Ausnahmen adprotes (unter adhaas) und appuiros; s. que dirallorm.
- 6. 329. zur Rote. Sonst scheint allerdings hie und da in Possetionssilben das Augment vernachlässigt, wie dies von Lobect ad Phryn. p. 380. von έλληνίζω vermuthlich mit Unrecht als Fehler angeführt wird aus Thuc. a, 68. wo alle codd. so haben. Dabin gehbren auch die epischen Fille δρχαται, s. unter είργω, und εντυε, Ελκε, έλπετο, άρχε, απτετο, s. die folg. Anm. u. S. 331. Rot.
- S. 332. In der Note zu εωίρακα ift der falfche Sat, daß das Augment nicht vor turzen Bofalen siehe (vgl. ξαδον, εάλωκα) zu tilgen. Aber auch der übrige Inhalt erfodert folgende vollständigere Erbrierung.

Die in den Büchern des attischen und des gewöhnlichen Dialetts überall überlieferte Form dieses Perfetts ift sagana. Dawes bemerkte aber (f. Misc. p. 2021. und 313.) daß, mährend
das Imperf. sagan immer ganz regelmäßig und dreisilbig in
das tambische Metrum tritt, das Perfett sagana sich eben
demselben nirgend fügt. Er sehte daher das inn. agana auch als att. Korm fekt, wodurch die Stellen Aristoph. Plut. 98. (mit
der durch die Dandschriften sichern Einschaltung von na) und
1046. Av. 1572. Comici ap. Ath. 1. p. 15. 7, p. 279. allerdings
vollsommen richtig werden. Andre Stellen behandelte er willfürlicher, und in Arist. Thesm. 32. 33. war nur durch die Nens
derung von saganas in sagas zu belsen. Aber die Saupt-Annahme belegte er sehr gut mit der Analogie von salam u. Hannahme belegte er sehr gut mit der Analogie von salam u. Hannahme, welches die attischen Kormen sind; s. im Berg. allona

Tyrmbitt (ad Dawel. p. 454.) fahrte biegegen eine Stelle bes Romifers Machon aus Athendus 6. p. 244. au, wo Ewpaxa zweimal vortommt in folgenben Stellungen, My napenganer Aprequir -, und, Πτολεμαί εωρακε πρώτος -, welche beibe Berfe in der Regel sind, wenn booaxa angenommen wird. Da nun zugleich alle Berfe, morin Dames agana fchreibt, auch bie von ihm emendirten (zwei im Athen. 2. p. 49. ausgenommen, bie ganglich verborben find) burch biefelbe Annahme, ohne Menberung regelmäßig werben; indem der Anapaft bet den Komitern an allen funf erften Stellen feht; fo marb nun bogana uts fichere attifche Form angenommen und fo, bei ben Romitern menigftens, überall gefchrieben. G. Porf. ad Eurip. Phoen. 1367. Reisig. ad Aristoph. p. 73. Meineck. ad Menand. p. 119. Sitzu kommt nun noch, daß im Cod, Ravennas bes Arifiophanes an ben Stellen Plut. 1046. Thelm. 29. 33. Die Schreibart mit dem o sich wirklich findet. Auf jeden Fall, ift also in den Stels Ien der Thesmophoriagusen und bei Machon Diese Schreibart, ohne welche sie nicht bestehn, anzunehmen: aber für die übrigen mochte ich boch, burch Beibehaltung ber gewöhnlichen Schreibart, die breifilbige Lesung noch offen balten. Die Anglogie bes Berbi aloras ift wirflich febr bedeutsam. Da nun in biesem έαλωχα die spätere Korin iff, und das dieser entsprechende idgana grade an bem aleganbrinischen Dichter Machon feine hauptflute hat: fo fann ich mich die einzige Stelle in den Thesmoph., die noch dazu feineswegs im flaren ift, noch nicht bestimmen laffen, eine Schreibart welche die übergroße Autorität ber Ueberlieferung bat, burchgebends ju anbern. Bielleicht mar bies auch Dorfons Anficht, ber guleht wieber Edgana fchrieb: f. Reifig a. a. D. und vgl. Brund bet Schweigh. ad Ath. 6. p. 244.

- S. 337. zweite Note: ft. S. 112. fcr. S. 111. A. 3.
- S: 343. A. betone aursqyós
- 5. 87, 4. Hebet bie 1. dual. paff. auf pedor f. ju Ende bes folg. Bufapes.
- A. 2. Mit dieser Rate, von der epischen 3. dual. auf or flatt ην wohn man noch füge die Rote zu roczw im Berd. Berg. —, ist zu vereinigen die Bemerkung von Eimslen zu Aristoph. Ach. 733. (741.), worin er zeigt, daß der umgekehrte Fall an mehren Stellen der Attiker erscheint, nehmlich von denselven historischen Temporibus die 2. dual. auf ην flatt ov. Plat. Euthyd. p. 273. a. ενούστην, u. ib. επεδημησάτην (Bester ohne codd. ox). Symp. 189. c. εἰπέτην (Bester eben so ov). Leg. 6. p. 753. a. έκουνωγησάτην. Eben so im vierten Stolion auf harmodius (Athen. 15. p. 695. b.) κτανέτην, έποιησάτην (Brunck ohne codd. ov). Eurip. Alc. 664. ἡλλαξάτην. Soph. Oed. T. 1511. εἰχάτην, an welcher Stelle auch das Metrum diese Lesart sest.

balt. Elmslen ging nun gleich so weit daß er die Endung vor in biefen Temporibus für eine bloge Erfindung ber alexandrininischen Grammatiter erflatte und eine Angabl Stellen, auch homerische, dem gemäß geandert miffen wollte. In ber richtis gen Beurtheilung ift Schafer (ad Schol, Apollon, 2, 296.) por= gegangen. Zweimal nebmlich lefen wir in ben bomerischen Scholien bag auch in ber Mias Zenodot z, 545. laftere, 1. 782. goeleine, in ber zweiten Perfon fchrieb. Die Belehrung Die er an der erften Stelle barüber erhalt, zeigt offenbar, nicht bag biefe Grammafifer biefen Unterschied erfunden batten, fonbern daf fie biefe Schreibart fur bie forrette erflatten; woraus folgt ball beibe im Bange maren. Ja auch bas fcheint mir baraus ju folgen daß das Uebergewicht ber Beispiele und ber Mutoritat får ben itt befiebenben Unterschied mar. Bobei aller-, dings fich voraus sepen läßt, daß, so wie das in allen Sprachen geschieht und geschehen muß, bie Sprachgelehrten ben allmablich von felbft fich bildenden Gebrauch bestimmter auffagten und zu befestigen suchten. Wenn ich also ben Umstand, daß die in wirklichen Tegten auf uns gefommenen Beispiele ber a. D. auf or alle auf Attifern find; bei welchen bagegen die 3. D. auf or nicht vorfommt (benn bas goaror an ber angezogenen Stelle . des Euthyd. p. 274. a. fieht noch ju einzel da); wenn ich dies als Bint annehme, fo ift bie Sache fo barguftellen. In ben Saupttemporibus und bem Konjunktiv war zu allen Zeiten die Endung beiber Personen feft und ohne Ausnahme or: in ben bifforischen Temporibus aber bildete fich ber Unterschied a. or, 3. m. In her altionischen Sprache aber hörte man noch vielfältig auch 3. on Ware biefer Grundfat burchgegangen, fo mar

۱¥. ,

cor - or die Endung beider Personen in allen Temporibus und in beiden abhängigen Modis.

In der alsattischen Sprache hingegen war vielfältig auch 2. 17 im Gebrauch. Ware dieser Grundsat durchgegangen, so fiand der Unterschied fest auf diese Art:

Haupttempora und Conj. 2. u. 3. or Histor. Tempora u. Opt. 2. u. 3. op.

Diefer Gebrauch hatte sogar, ba nicht abzusehn ift warum in ben lettern Formen biese beiben Personen ber Anterscheidung mehr bedarften als in ber erstern, den Borzug ber Gleichstemigkeit: aber wie gesagt, jener boppelte Unterschied zwischen Tempus und Person zugleich,

Hauptt. u. Conj. av — ov Hist. T. u. Opt. ov —  $\eta v$ 

batte fich im Uebergewicht bes Gebrauchs gebildet und warb von den Technifern befestigt.

Bir ermahnen jugleich bier eine noch vorschnellere, von bet-

mann ad Soph. El. 979- schon gerägte, Behauptung Einsleys (ad Acharn. 1. c. in Add.) daß die 1. Person dual. pass. auf person ganz von den Grammatikern erfunden sei. Bemerkenswerth ist es allerdings daß ihm als einem ausmerksamen Beo-bachter nur drei Beispiele dieser Form bei den ältern Schriftskellern bekant waren: 41. \$\psi\$, 485. Soph. Phil, 1079. El. 950.: aber diese beweisen nur um so sicherer für die Mahrheit dieser Form, die aus der homersichen Stelle, wie Hermann gezeigt hat, auch gar nicht zu tilgen ist. Und auf der andern Seite ist die Stelle welche Athendus p. 98. a. aus einem Hascher nach Seltenheiten anführt, und wörit diese Dualsorn zweimal vorstommt, edeufalls gerade ein Beweis, das sie in den grammatisch regelmäßig abgefaßten Schriften der gewöhnlichen Sprache ungewöhnlich nich nur aus dem Alterthum überliesert war.

- S. 87. M. 7. extr. ft. S. 111. Unm. fchr. im Berbalverzeichnis.
- A. 9. Nach einer bet Chbrobostus ap. Bekk. III. p. 1290. befindlichen Rotti follen jedoch die Tragister die 2. Person des Passivs auf 3. gebildet haben. Gottlieb R. W. Schneider bat, ohne noch diese Borschrift zu kennen, aus der Natur der tragischen Sprache, die durch Annäherung an die epische von der gewöhnlich attischen sich entsetnt, dasselbe gefolgert und dargelegt in seinem Büchlein de Dialacto Sophoclis p. 2.
- 5. 95. U. 6. S. 93. 3. 3. Bu ben im Berg. nachzufebenden Berbis fage man noch mores und neides.
- — 3. 9. Wor bieser Zeile schalt ein:

Ė

Diese Bemerkung [vom kurzen v im Berfekt] gilt wenigstens von dien nur für das Pf. Past. Das Perf. act. hat didoxa. Daggegen von 2000 und dien schwen die alten Grammatiker ausbrücklich die Formen Lidoxa und rödoxa als kurz an: s. Choorob. ap. Bekk. p. 1286. Draco p. 45, 26. p. 87, 25. Non Beissvielen ist mir für ist nur eines zur hand, von rödoxa, Com. ap. Ath. 9. p. 396. d.; denn in Aristoph. Lysikr. 1063. ift die Legart unsicher.

- A. 15. S. 403. 3. 6. ft. das Berbalverz, fchr. S. 110. A: 15.
- A. 16. S. 403. zur Rote: Durch das homerische στερέσαι für στερήσαι (f. im Berg.) wird das But. αποσερείσθαι minder auffallend:
- A. 17. S. 404. 3. 10. fest bingu: S. auch own unter owico.
- \$. 96. A. 6. S. 414. 3. 10. Statt daude Edapor (welcher Aor. 3. act. nicht erifilit) sebe man pode Eyoor.
- A. 9. S. 4:7. 3. 10. schr. ἐπαύρασθαι.
- S. 430. Mit ber Note verbinde man die Note im Berbalverj. ju MA-, μέμαεν.
- 5. 97. A. 12. Zu Imperat, yéywe fûge man, als vorfommende Imvera-

perative biefer Art, außer dowe, noch bingu nengagere und me-

- 5. 97. A. 17. Die Verfürjung der Endung des Plusq. die in ererogevar für -ewar ganz gewöhnlich ift, kam auch in den zwei erefien Personen des Plur. vor. Bielleicht aber auch dies haupt=
  sächlich nur von zoeie. Am sichersten ift zoere in Eur. Bacch.
  1343. S. Elmsley dort und zu Aristoph. Ach. 323.
- S. 439. 3. 9. ff. gembonlicher Sprache ,fchr. gewohnlicher ton. Sprache.
- 3. 5. v. u. fl. II. a fchr. II. μ.
- C. 444. Mit ber Rote verbinde man das unten S. 111. A. 3. mit ber Note, vorgetragene.
- S. 100. A. 9. Die letten Worte biefer Anm. "einige feltne:c.", find auszustreichen.
- 5. 101. A. 3. julest, fl. deira fchr. dervut.
- A. 4. gulest, nach фовефы fete bingu: und брамобнае unter тряхы.
- A. 5. Bit noeldrae, laundrae 20. sethe hingit iografiqu (Acistoph.)
- G. 456. erfie Rote, nach "Ктанбярнаг findet sich" sehe hingu "itt ber Prose."
   A. 13. Der 3. pl. хіхраннаг опророді ift gang abilich хехтірат.
- rat geeres bet Pird. Puth. 9, 37. nut bag bies als ein lyrtiches schema syntacticum sich betrachten löst (f. Schaef. ad Dionyl. p. 356.); welche Ansicht Dermann (ad Eur. Med. p. 338.) auch auf bas eurspidische Beispiel anwendet, obgleich dies im Senar ift. Ich glaube daß man in beiden den Mural horte.
- 6. 473. Note. Daß auch die g. pl. auf elnaar hier n. in der Ronj. auf μι. wirklich, wiewohl seltner, vortommt, delegt Pappo Proleg, ad Thuc. I. p. 228: μ. ad Xen. Cyrop. p. xxxviii. mit Beisspielen aus diesen beiden Schriftstellern.
- S. 477. im Imperat. fchr. oben nuideveoda und unten naidevadosa flatt -ra.
- S. 104, 4. Bu ben Ableitungsformen wovon bier bemerkt wirb, daß die dagu gehörigen Verba samtikis die regennäßigste und einfachste Biegungsart beobachten, gehören auch die von welchen S. 119. gezeigt werden wird, daß sie auf w mit Versädrung der vorbergehenden Silbe des Nomens gebildet werden, also die auf ales, llw, nis, ris, osse. Das einzige allasow hat gewöhnlicher ben vor. a. past.
- S. 105. A. 2. Der lette Sat: "Auch von zw 26." und bie bagu gehörige Note ju freichen. S. im Berg, zw.
  - Bon der fur Conj. den und abni. f. im Berzeichnis unter dem
  - 6. 505. 3. 1. fireich арфиечаг; f. im Berg. адаонаг.
- S. 506. 3. 7. Buche fdr. Briefe.

- 5. 105. S. 506. 3. 14. ft. Ach. fchr. Av.
- S. 517. Rot. gulest. Begen zone fur zonen f. im Berg.
- 5. 107. A. 1. Wegen ber a. B. forn und enlege f. im Berg. dordpar u. enleupu, und bie Rofen ju Soph. Philoct. 798.
- S. 523. Bu der dritten Rote (wegen zediaos zi.) f. im Berg. unter etwo die Rote zu elkaos.
- A. ro. Begen tidelnoar f. ben Jufah gu S. 473.
- 5. 108. A. 4. st. Herod. 1, 5. schr. Herod. 1, 12. Das Beispiel perieto ware übrigens gewöhnliches Imperf. (für pediero): aber die Lesart eperiero stimmt mit der Form peperipsios; wogu noch fommt die 3. praes. peries (f. Schweigh, Lex. Herod.).
- 108, 5. Bot εἰσάμενος Thalt ein: ἐσάμενος (ἐφεσσάμενος Od. π, 442.
- -, 6. nach exadiuny schalt ein: ober nadhung.
- A. 13. (von ημην). Die Worte "und zwar am gewöhnlichften mit αν (ich ware, wurde fein)" find zu freichen. . Eobect ad Phryn. p. 152.
- E. 549. in ben Roten 3. a. ft. Paffivum fchr. Perf. Paff.
- Mot. \*\*). Das fehlende Belipiel ju eine fur einem gibt Plat.
  Phileb. p. 197, 22. Bekk. mach allett codd.
- 109, 1. 3m Prael. vor Inf. φάναι fchalt ein: Compol. σύμφημι συμφής, ἀντίφημι ἀντιφής.
- Ц. 3. 3. 4. ft. гілен fcht. гілон
- S. 567. zweite Note: Daß eidfow u. isoo feine mahre Ausnahmen find wird im Berg. unter eidw gezeigt; baber auch S. 569. Die zweite Rote zu ftreichen.

### Bum 3meiten Banb.

- §. 110. A. 3. Bon ber Verkarzung ber 3. pl. έδύν, έδράν ic. scheint έγνων für έγνωσαν eine Ausnahme gemacht zu haben; wenigs stens wird Pind. Pyth, 9, 137. lith. 2, 35. ohne Bariante so geschrieben: aber völlige Sicherheit fehlt, da an beiden Stellen Position ist. Bei Aeschyl. Pers. ift έβαν im anapästischen Metro lang gebraucht; was wol durch den Istus zu erklären ist: denn nach der Analogie senes έγνων fönnte aus έβησαν nur έβην werden, da die Endung αν für ησαν ihrer Natur nach kurz ist.
- S. 11. 3. 5. nach Plusquamperfett schalt ein: Act.
- С. 12, 3. 1. fct. žіхто .
- S. 111. A. 1. 34 bem ersten Abschnitt bieser Anm. vgl. was von einer andern Flegion des Perfetts gesagt ift im Verbalverz. unter zaoxw (xexývere).
- §. 112. A. 9. "fein Berbum biefer Art bas w und bie Endung ew batte." S. jedoch nwldouar unter nelw.

- 5. 112. M. ta. juleht, febe bingu deidlonopas von delnvepas
- 5. 113. A. 7. Bor ra armobra find altere Beispiele von enridige einzuschalten: Thue. 1, 123. 2, 36. Eurip. Hec. 449.
- S. 69. augoaopuu. Bon biefem Berbo war bie 2. B. axpoaque, axpoaque, axpoaque, fiatt -q, -w, auch im att. Gebr.: f. 8. 87. A. 8. Not.
- S. 71. lette Beile, fchr. (ion. வின்ற) und nachher: ionisch und attisch விணை
- 72. 3. 15. flatt: Bgl. indeffen boomun, fchr. Bgl. ind. ben Zufat ju I. S. 332.
- 101. erste Note, julept, fl. xarad. schr. xarad.
- 119. Bor sile follte ber Artifel allie fiebn.
- 120. 3. 7. nach Pyth. 4, 414. schalt ein: nach Böchs Besserung. — - silvs. Nach Hom. sehe hingt: skiva Com. ap. Ath. 7.
  - p. 293. d.
- 126. 3. 16. nach "unverbachtig" fete bingu: f. Buf. gu I. S. 329.
- -- 139. eve. Rach doevon sete hinzu: Aelchyl. ap. Ath. 9, p. 375. e. ngenubos.
- 144. Zam. Bu ber Note: Ich zweiste ist sehr das Top für Tap Berodians Entscheidung iff. Pierson hat diese Vorschrift aus einer Handschrift erst aufgenommen (f. besten Note p. 460. und Lob. post Phryn. p. 457.) statt einer andern in welcher Tap teinesweges verworsen, sondern nur das an The, The sich anschließende The als demosthenisch angeführt wird.
- 170. Rive. Rach "gebraucht wird" fete bingu: "auch im prafentifchen Sinne bes Pflegen; f. oben bei errenor.

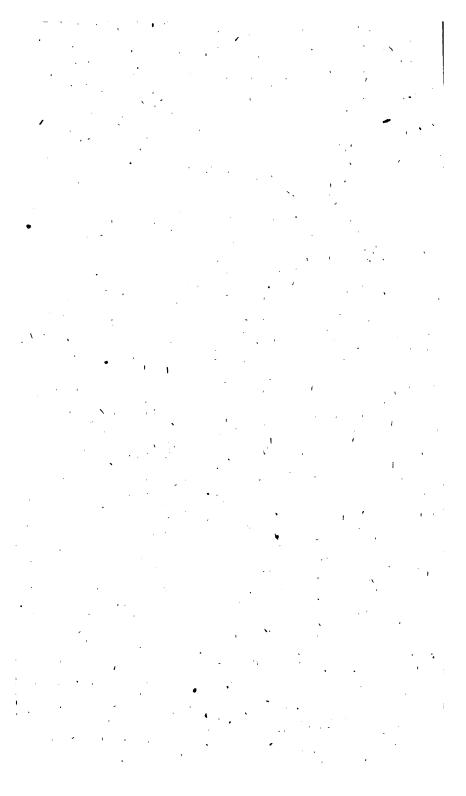

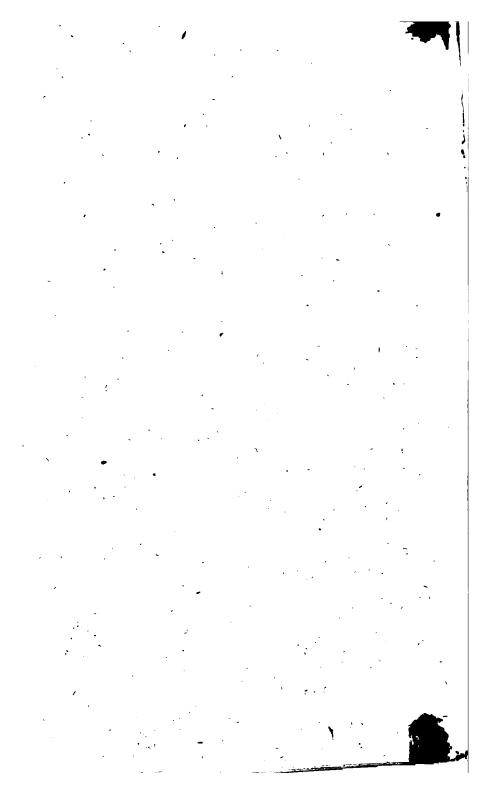